







Princeton Universit<u>n</u>.



# Geschichte

ber

# Magharen

von

Johann Grafen Mailath.

3meiter Band.

Bweite, febr vermehrte und verbefferte Auflage.

Mit ben Planen ber Solacten von Barna und Mobice.

**Regensburg.** Berlag von G. Zofeph Man<sub>d</sub>.

Frinted in German

L'histoire d'un prince n'est pas tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait de digue, d'être transmis à la posterité.

Voltaire

# Bormort.

Per vorliegende Band umfaßt die ganze sogenannte gemischte Beriode der Könige vom Erlöschen der Arpaden bis zur Schlacht von Wohack, und dem bald darauf solgenden Regierungsantritt des Hauses Destreich, also die Zeit von 1301 bis 1526, somit Alles, was in der ersten Aussage im zweiten und dritten Band enthalten ist.

Die Abhandlung Stephan Horvats von den altungrischen Stammgeschlichtern, und Curiae Romanae quinque et quadraginta Epistolae, die den beiden erwähnten Banden der ersten Auflage beigebrudt waren, sind hier weggeblieben, dafür eine Abhandlung über Dasmatiens Verhällnisse zu Ungern, und Bruchstüde zur ungrischen Rechtsgeschichte angeschlossen.

رهي. 5052**1**9

Promotive Carry

Eines Bersehens wegen muß ich die Leser um Bergebung bitten. Im 21. Kapitel ist die Krönung Ladislas des Fünsten, wie sie von der Kottanerin erzählt wird, nicht eingeschaftet morden, nur die wenigen Zeilen der ersten Auflage sind im Tert aufgenommen. Um dies Bersehen einigermaßen gut zu machen, sasse ich die Krönung nach der Kottanerin als Beilage III. solgen, und bitte, wenn der Leser zur Seite 157 gelangt, die Beilage als Einschaftung nachzulesen.

# Inhaltsverzeichniß.

|      |  |  |  |  | Geite |
|------|--|--|--|--|-------|
| ret. |  |  |  |  | 111   |
|      |  |  |  |  |       |

#### Drittes Sauptftud.

Die Anjou's.

# Gilftes Rapitel.

Die Beit ber Gegentonige. Beit: 1501 - 1510.

Ronige: Bengel, Dito, Rarl Robert.

Lage bes Reiche. Gegenfeiger: Wengel und Karl Robert. Wengel fiegt. Bonifay VIII. niemmt fich Karl Roberts an. Wengel verlößt bas Cand. Rarl und Detreich fieber aften mit Bohnen. Die Boggaren wählen Ditto von Bopera jum König. Bengel überglit ihm ibt Reichelftinvollen. Ditto geingst verflebte nach Ungern. Wie gefeint, im Ceichenbürgen gesangen, entflieht, fommt nicht mehr zurück. Anarchie im Lagn. Roeih Gläft, Karlinale Berntlit in Ungern. Reicheitug zu Adele. Auf mit zu mach Konig erwöhlt. Spuade bes Anarbaiale. Der Wogwode von Siebenbürgen gilb bie Krone gurück. Karl wird zum Delitenmal gefriat

| Amolftes. |  |
|-----------|--|
|           |  |

# 3 nnere Unruhen.

Ronig: Rarl Robert,

Empferma bes Matthan von Tennin. Berchermagen. Schlach bei Roygon. Jall bes Matthans. Bergleich mit ben Omebre. Karte Betragen nach bein Sieg. Der Olener Joseph. Der Redell Peter, Unruhen in Dolmatien. Mabrn. Geerg. Die Seeffahte nuterwerten fich ber Menutiff Benehr.

#### Dreizehntes Rapitel.

# Rarle geficherte Berrichaft.

Zeit: 1510 — 1542. Könia: Rari Robert.

Rert verfert Revet. Berhaltiffe mit Defterich und Bohmen. Geltian 3ach, Arbing gegen Bagarad. Berhandingen mit Bohmen, Belein und Reapel. Kongreg ju Bifegiab. Rart fichert seinem Soch bie Rachfelge in Beine. Macht und bage bes Rierus. Schraftungen. Bergubiligung ber Siabte. Gerechtigleitipfige. Manguerien. Templer. Unglädfelfille. Franzen und Kinter. Teb. Dergabbili, Littlefil. 23

#### Biergebntes Rapitel.

Reapolitanifche Angelegenheiten.

# Ronig: Lubwig ber Große.

Ludwige Krönung. Teftament Roberts von Reapel. Glifcheth eide nach Reapel. 3be Aufenhalt in Italien. Berthanding mit bem Hapft. Rickfunft, Ambread wirt ermerket. Benchuen ber Particien. Led wig rüftet fich jum Arieg. 3ug broch Staffe, Kant von Duragie's hintifikum. Ludwig freie nach füngen gunde. Berfanding mit bem Bapft. Zehanna in Meapel. Jurieter Arieg. Auffland der Deutlichm. Ludwig vor Genfand. 3weldtumpt, Ludwig und Genfand. Genfanding die Berthalt und Benfand die Genfand. Berfalding. Ludwig und Cochanica Cobanna's Cobanna's Cobanna's Cobanna's Cobanna's Coban.

#### Fünfzehntes Rapitel.

Rriege mit Benebig. Beit: 1345 - 1580.

Ronia: Lubmia ber Grofe.

Ronig: Lubwig ber Grope

Bewegungen in Dalmatien. Benebige Benehmen in Jabra. Emporung Jasbra's gegen Benebig. Lubwig eilt ber Stabt gu Sulfe. Schlacht.

Seite

| Lubwig  | fchließt | Frieben   | mit E    | enebig.  | _ Zabre | muß    | fф    | ber   | Repu   | ıblii |
|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|
| unterme | rfen.    | 3melter . | Rrieg 1  | ilt Bene | big.    | Siege  | ber   | Magh  | aren   | fi    |
| ber Dte | rf von   | Trevifo   | . Gar    | Dain     | natien  | fällt  | ben ! | Magy. | aren   | 311   |
| Friebe. | Dritte   | r Rrieg   | mit Be   | nebig.   | Die Di  | aghar  | en u  | nb Fr | ang    | 001   |
| Carrara | flegen,  | unb ge    | rathen ( | n Awist. | Die     | Magh   | aren  | peria | ffen ' | l6n   |
| er muß  | einen :  | ingünftig | en Friet | en fchli | egen.   | Bierte | r Rr  | ieg.  | Chio   | 130   |
| Wriebe  |          |           |          |          |         |        |       |       |        | _     |

#### Cedizebntes Rapitel.

# Lubwigs fernere Rriege und außere Berhaltniffe.

Beit: 1312 - 1382.

#### Ronig: Lubwig ber Große.

Matemerfung ber Ballachet. Erftige nach Nasigen und Benifen. Arkge mit dem Ballachen. Erfter Jojammenste mit dem Türken. Berchitz usig mit Bedina. Rafinit von Belen filtel. Euwoig eritik Beiens Regierung an. Elifabeth in Beien. Augspriedens heit der Feder. Der Gegerafing Baldelam (ulifabet) um Weiten mal in Beien. Auffand in Arafau. Beinischer Landuspriedens mal in Beien. Auffand in Arafau. Beinischer Landusprieden der Beinischer der Beinische geschen der Beinische geschlichen der Beinische geschlich und der Beinische geschlich und der Beinische geschlich der Beinische Geschlich und der Beinische Beinische Beinische der Beinische Beinisch

Siebzehntes Rapitel.

### Innere Angelegenheiten.

Beit: 1312 - 1382.

# Ronig: Lubwig ber Große.

Stemme Efffungen. Die Pablie und ihre Legaten. Gefchgebung. Elb ber Richter. Beschrändung ber gestlichten Gewalt in Civil Sachen. Degünflump ber Sidder. Wiffinschaften. Greswarkeln. Mademie zu Bunflicken. Debwigs bürsliche Berdittniffe. Glifabethe Arflament. Lebwigs E. Utrieff

Achtzehntes Rapitel.

#### Das Ende ber Unjou's.

Beit: 1382 - 1395. Ronig: Darla.

Morie's Bohl. Clifchtig und Gora. Charafter ber Regierung, Die Derpotifi. Unrufen in Dalmatien. Beschwichtigung berseiben. And bem Repel landet in Dalmatien. Er fahr fich in Den freinen. Natis Ermerbung. Traglische Lees ber Königlanen. Marle's Befreiung. Sei Schreichal im Recierung am Comund. 3hr Lob

# Biertes Sauptfiud.

### Bon Gigmund bis ju Mathias Corvinus.

## Reungebntes Rapitel.

# Bon Sigmunde Regierungsantritt bis gu feiner Bahl gum

romifchen Rönig. \_\_ Beit: 1387-1410.\_\_

### Ronig: Sigmunb.

| 230 | onien.   | Berhati | niffe mit | Polen.                  | Gaifgien g | eht verloren. | Die zweis                  |
|-----|----------|---------|-----------|-------------------------|------------|---------------|----------------------------|
| uni | obreißig | Rrieger | . Råmp    | fe mit be               | n Zürfen.  | Schlacht b    | el Mifopolis.              |
|     |          |         |           |                         |            |               | igennehmung<br>ach Ungern. |
|     |          |         |           | rb gefchia<br>ichen Pro |            | eftiebefret.  |                            |

#### 3mangiaftes Ravitel.

# Bon Sigmunds Bahl jum romifchen Ronig bis ju beffen Tod.

#### Beit: 1410 - 1457. Ronig: Sigmunb.

| manbe | innere  | Ginric    | tungen.  | Statt     | e. Ba    | nbei. | Rierue  | . Bauer    | n. Bi=  |
|-------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-------|---------|------------|---------|
| geun  | er. D   | dilitärve | rpflegun | g. Der    | Rönig    | ben   | Bolen i | n Ungern.  | Rrieg   |
| mit   | Beneb   | ig. La    | nge Ab   | wefenheit | . Ri     | mpfe  | mit be  | n Türfen.  | Die     |
| Roni  | igin ve | rftoßen 1 | inb wie  | ber aufg  | enomme   | rn. 9 | Beitere | Rampfe     | mit ben |
| Zürf  | en.     | Der ben   | tfce £   | rben in   | Unger    | n 9   | Die Bu  | fiten in   | Ungern. |
| Der   | Inqui   | fitor 3   | tob vo   | n Marc    | hía in   | Ungi  | rn. Q   | auernauff  | tanb in |
| Siel  | benbürg | en. G     | igmunb i | Berhai    | tniß zu  | fein  | rr Toch | ier Giffab | eth unb |
| bem   | Schw    | legerfohr | Albrei   | cht von ! | Deftreic | ŋ. (  | Sigmun  | be lette   | Lebens: |
| geit. | Gein    | Tob       |          |           |          |       |         |            |         |

## Ginunbzwanzigftes Rapitel.

#### Der Streit ber Ronigshaufer Sabsburg und Jagel um bie ungrifche Arone.

Beit: 1437 - 1442.

Ronige: Albert, Blabislam I., Labislans V.

Albrechts Baft. Buge aus ber Beit. Aufftanb gu Dfen. Turtenfrieg. Albrechts Tob. Urtheil. Giffabeth forbert bie Ungern auf, einen Ronig

2ab

Lab

| occurge: controlled by carried to                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| islans Anhanger. Baffenftillftanb mit Friedrich. Rriegeruftung. Ras |     |
| raman. Erbbeben. Zurfenfrieg. Große bes heeres. Funf Schlachten.    |     |
| Serviene Groberung. Rudfunft nach Dfeu. Gefanbifcaften ber frems    |     |
| ben Dachte. Reue Ruftung. Reichstag ju Dfen. Friede mit ben         |     |
| Enrfen. Friebenebruch. Felbgng. Schlacht bei Barna                  | 169 |
| Dreiundzwanzigftes Rapitel.                                         |     |
| Die Beit ber Minberjabrigfeit.                                      |     |
| Brit: 1945 — 1952.                                                  |     |
| Rouig: Labielaus V Gubernator: Johann Sunyaby.                      |     |
|                                                                     |     |
| islans Bahl und Berhandlungen mit Raifer Friedrich. Die Grafen      |     |
| Gilly. Johann Sanyaby wird jum Gubernator gemabit. Berwaltung       |     |
| bes Lanbes. Rrieg mit Deftreich und ben Turfen. Schlacht auf bem    |     |
| Amfelfelbe. Des Gubernatore Flucht, Gefangenicaft, Befreiung.       |     |
| Rrieg mit Gisfra. Das Batronats : Recht. Friebe mit ben Demanen,    |     |
| Bosuien und Georg. Rener Rrieg mit Gisfra. Gahrung in Deftreich.    |     |
| Labistans in Italien. Rudfehr. Befreiung                            | 184 |
| Bierundzwanzigftes Rapitel.                                         |     |
|                                                                     |     |
| Labislaus Alleinherrfchaft.                                         |     |
| Beit: 4452 - 4487.                                                  |     |
| Ronig: Labielaus V.                                                 |     |
| enthalt bee Ronige ju Bleu. Anefbote. Belohnung Sunpaby's uub ber   |     |
| übrigen Anhanger. Lebensweise bes Ronigs. Rronung gu Brag. Tur-     |     |
| fifcher Feibang. Ulrich Gilly's hinterlift. Johann Rapiftran. Be-   |     |
| lagerung und Entfat von Belgrab. Sunnaby's und Rapifirans Tob.      |     |
| Uirich Cilly's Ermorbung. Labislaus Gunnaby's Siurichtung. Der      |     |
| Ronig flirbt                                                        | 199 |
|                                                                     |     |

| 04 | А. | * | E 4 |  | - 85 | <br> | 4 5 | . А | 28 |
|----|----|---|-----|--|------|------|-----|-----|----|
|    |    |   |     |  |      |      |     |     |    |

Bon Mathias Corvinus bis jur Schlacht von Mobacs.

#### Wunfunbamangiaftes Rapitel.

Bon ber Bahl bes Mathias bis jum bohmifchen Rrieg.

Beit: 1458 - 1468.

Ronig: Mathica Greinus 1. — Gubernater: Michael Stifayi. Wash ber Mathica. Siligyi's Gefangenachunga, Arteg mit Anifer Herbeich. Japh Pins II. Glefer und die Gedinen. Arteg mit den Türken. Sinstel. Urfach des Errites mit Boltbrad. Embinung in Sibens hinzen. Arteg in der Modden. Meldsberad. Embinung in Sibens

Bom Anfang bes bosmifchen Krieges bis gur Bermalung bes Matbias Corvinus,

Beit: 1469-1476.

Ronig: Mathias Corvinne.

Mathias an der Lan. Deitragen der Berbündeten. Belageung von Trebits, Brian und Dimih ergeben filo. Weicht von Meilige Angliem Mitter Könige. Mathias, König von Dehimen. Geganfing Willaubisson. Reun Mithungen. Boblevade Tod. Empireung in Ungern. Iodenn Eifelt. Berstan "Arbun gent de Taffen. Bestatt: 2, 235.

Siebenundgwanzigftes Rapitel.

Bon ber Bermalung bes Königs Mathias bis ju beffen Tob.

Beit: 1477 - 1490.

Ronig: Mathias Corvinus.

Krönung der Königlin. Fritischelten. Keieg mit Friedrich, Friedre, Keichstag, Friedre mit Böhmen. Kongarej ja Dimig. Schlacht bei Armyer megd. Reuer Keieg mit Friedrich, Der Kardinali Legal Chieflit. Belogramy und Ereberung von Wien. Ereberung von Wessfladt. Johann Gervin. Des Keinigs Sch

#### Achtundzwanzigftes Rapitel.

Perfonlichteit bes Mathias Corvinus.

Ceite

| Meunundzwanzigftes | Rapitel. |
|--------------------|----------|
|--------------------|----------|

#### Literatur, Runft und Gewerbe.

Lieber, Milas Alinfor, Legenden, Ananymus, Simon Arza, Thomas von Spalatro, Roger, Shufer, Micheller Stand ber Amil, Albemie ju Migfliften, Odham Billis, Albemie ju Breifurge, Lebensweife bes Mathias, Magan, Bonfin, Johann Tarciq, Galerinto Wartins, James Pannonius, Denderet, Bibliothel, Känfle und Eineret.

#### Dreißigftes Rapitel.

# Der Streit ber Thronbewerber.

Beit: 1490. Konig: Blabislaw II.

Richten zu Mcfes, Sing Trenbenerder. Umtriebe ber böhmischen mereinlische Narthel. Bereitr verlöße Den. Berhandlungen gnischen ber beiten Barthelt. Bereitr verlöße Den. Berhandlungen gnischen bei beiten Barthelten. Sterham Zichelte. Walchtlen wird König, Schägt un ber Schrig, Walchtlen bemit nach füngern. Underreitsmit mit Gereit. Im Mortel werden gegen bein. Beatrix will hetendien. Krieg mit Polen. Maximilian eredert. Derferte gub einen Konien. Sieg mit Polen. Maximilian eredert ihren der der bei eine Hofere nich deren De benischen Unter der Ereder mit Polen. Die benischen Unter der Bestehn der der Ereder und deren Mitter Weiterdage, Artiebe mit Polen. Mittere Witerdage, Artiebe

#### Ginunbbreifigftes Rapitel.

#### Der Berfall bes Reiches.

#### 

Einfall ber Türfen. Gefehe. Beatiti. Türfligse und magdariiste Eran samfeit. Die fcmarje Schaet. Assamirts Tod. Mieterlage ber Mas gwaren in Krostien. Unerdien im Lande. Ministze Sag gegen ble Anfren. Berraifprech in Belgard. Wadstellauss und feiner Grüber Jas sammentungt in Lenischau. Widdlich eine flitsend mit ben Türfen. Biddlich eine flitsend mit ben Türfen. Beatrin. Sireti wegen ber Geern. Wändung gegen ble Anfren. Widdlich wir der im Vertragen ber Gesern. Windusch wir der Kriebsteg. Berdwaltung mit Martinifian. Ludwigs Geburt. Kufruhr ber Szeffen. Steinigs ungefiche und böhnfliche Kröung. Widdlich wir Alfreibe ber Gefefer. Ludwigs ungefiche und böhnfliche Kröung.

| Swei | und | reiß | igstes | Rapitel. |  |
|------|-----|------|--------|----------|--|
|      |     |      |        |          |  |

| Đ | e | r | 28 | а | и | e | τ | n | t | r | t | e | 8 |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Beit: 1513-1516. Konig: Wlabislaw II.

Batais reist nach Rom. Befugniß jum Krenzing. Getheilte Meinung ber Ungern. Bertündigung ber Kreuzinge. Folgen. Werg Dofe. Wussebruch bes Wirchtes. Oberde Des Chiedete bei Legische Greiche Lau, Cionab, Temesvar. Zäpelna's Graufamfelt. Schlachten bei Pháti und am Bafeny. Zäpelna's Fidung gegen ble Türken. Warfemillan, Mahlelain und Sigmund in Wien. Waldelaine Ted. Urtheil 309

#### Dreiunbbreißigftes Rapitel.

#### Das Berberben von Dobács.

Rouig: Lubwig II.

Streit wegen ber Bermunbichoft. Wahl bes Palatins. Consoberationen, Leten an bes Keilgs hof. Bermätung bes Keings. Erfter Tüttenfrig. Belgard. Leubel im Bebenen. Reichetag. Pala Zemert. Jaigs. Reichetag zu hatvan. Tumult in Dien. Uebermuih ber Dilgarden. Jweiter Tüttenfrig. Rijkung. Ing bes Keinigs. Soliags.

# Beilage I.

# Deilage II.

Bruchftude aus ber magyarifchen Rechtsgefcichte : . . . . 374

# Beilage III.

# Drittes Sauptstud.

# Gilftes Rapitel.

Die Beit der Gegenkönige.

Seit: 1301-1310.

Ronige: Wengel, Otto, Sarl Robert.

## Inhalt:

Lage des Riechs. Gegenknige: Rarl Mobert und Bengel.

Bagel figst. Bonifay VIII. nimmt sich Karl Noberts an. Spricht ibm das Riech zu. Wereige verläßt das Land. Karl und Deftrich fübren Krieg mit Wöhnen. Die Wagparen wöhlen Otto von Bayern yum König. Wengel übergibt ihm die Keichstleinobien. Otto gefangt verfleibet nach Ungern. Otto läßt fich frönen, wird in Siebenbürgen gefgugen, entlicht, und bliebt fortan in Bayern. Underfiger Justand des Landes. Werie fichen Kardinal Gertillis in Ungern. Reichstag zu Rislos. Karl wird zum König ermählt. Sunode des Arbeins Der Wohne von Siebenbürgen gift die beitigs kinne zufra. Karl wird zum Dietenbürgen gift die beitigs kinne zufra. Karl wird zum Drittenmale geftönt.

Mach dem Erlöschen des arpablischen Mannöstammes war Ungern eigentlich herrenlos 1), selbst die Königin-Witwe hatte sammt ihrer

<sup>1)</sup> Daß die weiblichen arpabifchen Sprofilinge tein Erb o ober Thronrecht hatten, Malisth, Gefch. d. Magyaren. 2te Aufl. 11.

Stieftochter Elifabeth Ungern verlaffen, und fich nach Bien begeben. Da traten Die porguglichften Unbanger bes verblichenen Ronias que fammen und berietben fich, ob nun Rarl Robert ale Ronig anquerfennen, ober ein anderer Berricher ju mablen fei. Fur Rarl Robert fprach, bag er bereits einen Anbang gable, bag burch feine Babl ber Friede im Reiche bergeftellt werbe, bag ber Papft ibn begunftige. Dagegen: eben bie Bunft bes Papftes, ber fich bas Recht anmaßte, Die Rrone Ungerus nach Gutbunten ju vergeben; ber Friede ichien ju theuer erfauft, wenn baffir bes Bratendenten und bes Bapites unrechtmagige Unfpruche anerfannt merben follten. Die Berfammelten fürchteten Die Freiheiten bes Landes zu verlieren, wenn fie ben von ber Rirche gebotenen Ronig annehmen murben. 2) Ueberbieß ichien es leicht ben Trieben auch burch bie Bewalt ber Waffen berguftellen. benn Die Rabl ber Unbanger Rarle mar nicht groß. Matthaus, Graf von Trencfin, bestimmte Die Berfammlung, fich fur ben Bobmen Ronig Bengel gu erffaren. Bengel mar bem arpabifchen Saufe burch feine Großmutter vermandt, und fein Gobn, wie er, Bengel geheißen, mar mit Glifabeth, ber einzigen Tochter bes letten Arpaden, verlobt. 3) Gine gablreiche Befandtichaft: Dominit, Cobn Stephans, genannt Borob, einft bes Ronigs Andreas Schatmeifter; Demetrius, Gobn bes Niflas; Beinrich, Beinrichs Cobn, febr angesehene Manner; Johann, Ergbifchof von Rolocza; Die Bifchofe: Andreas von Erlan,

<sup>3)</sup> Die Berwandticaft ber Thron- Prateubenten mit bem letten mannlicen Ars paben und beffen Tochter ftellt folgenbes Schenia bar, in welchem alle Res benberfonen ausgelaffen finb.

| Andreas,<br>König von (<br>Ungern. | Stephan der Spätges<br>borne,<br>Gemabiin: Katharina<br>Lomafina Morofini. | 2. Gem. Manes.                         | Bengel von Bohmen,<br>firbt ale Ronne gu<br>Turgan. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                    |                                                                            |                                        | Sari Martell.<br>Gem. Stemen, Rari<br>Sta.          |
|                                    | Anna.<br>Gemabl: Rabislam,<br>Lerjog von Galigien.                         | Sunigunde.<br>Gemabi: Primpsi Dttofar. | Bengei. Bengel. Bengel.                             |
|                                    | Gifabeth. Gemahl: Seinrich von                                             | Ditto.                                 |                                                     |

ist eben so grunblich, als scharssinnig bargethan in bem Berse bes Grafen Czirafp: De modo acquirendi summam in Hungaria Potestatem.

Ne regni liberi libertatem amitterent in susceptione per Ecclesiam dati Regis. Turocz: Chron. P. II. c. 84.

Emrich von Großwardein, Saab von Clande, Millas von Bosnien und Jakob von Jipfen, 4) erschienen in Böhmen, und trugen bem alten König Bengel die ungrisse Krone an. Bengel 1901. lehnte den Antrag ab, schlug aber seinen Sohn zum König vor, die Gesandten stimmten bei, und der junge Kurf zog, von ihnen geseitet, und von einem zahlteichen here unterflüg, nach Ungere.

Die Anfanger Aarl Roberts, vorziglich Matthäus (nicht ber von Terenfin), Omobe und Ugri, waren nicht minder thätig. Sie rüfteten sich jum Arieg, das gange rechte Donau-User war in Karls Gewalt. Wengst lagerte bei Pakthun, gegenüber von Gran, die Domberren, obischon Karls Anhänger, widerstanden nicht, Wengel seize über die Onnau. Bei Ofen trassen sich is derer; die Anhänger Karls wollten die Bengels durch Mangel zum Rückzug bewegen, sie verheeren die Umgegend, zerödeten die Beingalten, weiden dan hartem Kampse wurden sie geschiegen. Benche wurde tödtlich verwundet, Ristlag gerödeten und Michael, der in der Feinde Halb is dernwendet, Ristlag gerödeten und Michael, der in der Feinde Halb is der wie bei Stuffen gefolgen, aber ohne Glüd; der siegeriche Wengel zog in Stubsswiffen burg ein, und wurde vom Erzbisseh von Kolocza, Johann Ilmur, gefrönt.

Bengel betrug fich fortan als Ronig. Den tapfern Matthaus, Baut, Dominit und Diiver, die fich in ben Kampfen gegen Karl ausgezichnet, verlieh er das Pradium Gyalla in der großen Zusel (Schütt). Das Erlauer Rapitel schütter er im Bestige gweier Dörfer gegen den Balatin Stephan, dem Graner Erzsapitel beftättigte er die Schenkungen, die ber alte Bengel verlieben, gang Ungern gehorchte dem jungern Ronic.

Karl Robert war mit feinem Ansang auf Kroatien und die Geefisse beschäntt, und hatte binnen Aurzem weichen mussen, wenn nicht ein mächtiger Berbindeter für ibn ausgetreten ware. Bapst Bonisgaius VIII. war es, der für Karl Robert in die Schranken trat. Er sandte Nitlas von Ostica als papstichen Legaten nach Ungern, mit dem Austrag, die Nation sür Karl zu gewinnen, die fidrigen Au-

<sup>4)</sup> Die Bips war eigentlich tein Biethum, und Jetob nur lebenstänglich jum Bifchof ernannt. Turoca: Chron. P. II. c. 84. Diuges bat bie Abgrerbreten mit einiger abweichung: er läßt ben Jafob von Bips aus, und nunt ben hand, Bifchof von Waigen, und Andon, Bifchof von Claude.

Bonifagius mar nicht der Mann, den ein hinderniß von der Berfolgung feiner Zwede abhalten fonnte; er fcbrieb an Bengel, verwies ihm bag er fich bas Ronigthum augemaßt, und lud ibn nach Rom por feinen Richterftuhl; er, ber Papft, merbe eutscheiden, mem von beiben, Wengel ober Rarl, bas Recht auf ben ungrifden Thron auftebe. Gid bem Musipruche bes Bapftes unterwerfen, bief fo viel. ale bem Throne entfagen. Bengel fandte einige Beiftliche, ben Brager Domberen Ulrich von Bebenic aus bem Saufe ber Grafen Boracify von Bebenic, 6) Sonorius, Dofter ber Defretalen, und Johann, Domberen von 211. Dfen, und einen weltlichen Dofter bes romifchen Rechtes, ebenfalls Jobann gebeißen, nach Auagni, nicht um fein Recht ju pertreten, fondern um ju erflaren, bag er nicht gefonnen fei, um bas Ronigreich Ungern ju Bericht ju fteben. Gur Rarl erschien ber Ergbifchof von Rolocza Stephan, Die Bifchofe von Ugram, Raab und Befgprim, und ftellten die Enticheidung Des Streites bem Papfte beim. Bonifacius entichied im Confiftorium, er fonne Bengel 10. Juni nicht unbedingt bas Recht gufprechen, ba auch Maria von Sigilien fur fich und ihren Entel Unfpruche erhebe, er lud baber beibe Partheien auf feche Monate wieder vor. -

Bengel fab ein, daß es jum Rriege tommen muffe; er fuchte fich

<sup>5)</sup> In ber Ubwarber Shnobe unter bem Ergblichofe Thomas.

<sup>6)</sup> Balady: Beichichte von Bohmen, zweiten Banbes erfte Abtheilung G. 386.

asso mit den Keinden des Papsses zu verbinden. Der wichtigste unter ihnen war Philipp der Schöne, König von Frankreich. Durch den odersten Kanzler, den Propst von Wissprach Veter Alchyvalter, schole Wengel einen jest nubekanuten Vertrag zu gegenschilgem Schup. Je von Der Papst hinwieder gewann für sich Kaiser Alterecht, der die Vergrößerung von Böhmen nicht gestatten wollte. 7) Une erstätet er in einem seierstschen Konststerum zu Anagni die Königin Maria von Siglien und ihren Enkel, Karl Nobert, sie die einzigen rechtmäßigen Exten Ungerns, verwarf die Wohrt, und dering eine Unterthanen der ihm angelobten Pflicht, und dechge als nichtig, entband alle Unterthanen der ihm angelobten Pflicht, und Drobte den Richtgehorschenden mit dem Bann. Kaiser Albrecht und Wenzel rüsteten zum Krieg.

Indeffen tamen Rachrichten aus Ungern vom Abfalle bes | 1804. machtigen Matthaus von Trencfin, vom Borichub ben Die Beiftlichfeit Rarl Robert leiftete, von den Fortichritten Desfelben. Da brach Bengel jur Rettung feines Cobnes vor. Er ftand vor Dfen, jog aber nicht eber in Die Stadt, ale bie ber Ort ber Rufammenfunft mit bem Gobne pradtig ausgeschmudt mar. Der Boben murbe mit feinen Tuchern belegt, Die treugebliebenen Grofen murben ale Bengen berufen. Der alte Bengel wollte ale Ronia mit einem Ronia gufammentreffen. In toniglichem Schmud empfing ibn ber junge Bengel. Gie bielten fich weinend umichlungen; Die gange Berfammlung mar tief ergriffen; Die beiben Ronige redeten lateinifd. 8) Rach wenig Tagen gogen bie beiben Ronige ab, und nahmen bie ungrifden Reicheinfignien und ben Richter von Dfen, Ladislaus, als Gefangenen mit. In Gran erfturmte ber alte Bengel bas Schlog, erbrach Die Rathebrale, raubte bie Schate, und gerriß mehrere Schenfungebriefe bes Rapitels; fo gudtigte er Die Domberren fur ibre Aubanglichfeit an Rarl Robert. Bevor ber Papft aber Die Fruchte feines Treibens ernten tonnte, gerieth er in Sciara Colonnas Gefangenfchaft, und ftarb balb nachher aus Gram über bie erlittenen Dighandlungen. Auch der Ergbischof von Gran, Gregor, eine Saupturfache ber Unruben in Ungern, 9) murbe in bem Tumult mabrend bes Bapftes Gefangennebmung erichlagen.

<sup>7)</sup> Balady a. a. D. G. 388, und Mallath: Gefchichte bee oftreichischen Ratfers ftaatee, 1. B.

<sup>8)</sup> Baladh a. a. D. G. 392.

<sup>9)</sup> Ciebe bas gehnte Rapitel bes porliegenben Berfes,

Auf bem papilichen Stuhl hatte Bonifag VIII. jum Rachfolger jenen Riffas von Oftia, ber in Ungern als Legal gewefen. Er nannte fich Beneditt XI. mengte fich aber nicht in Die ungrichen Angelegen-beiten; fie mogen ibm wohl durch die unangenehmen Auftritte, mabrend er papilither Legal gewefen, verleibet worben fein.

Rarl Robert, nicht gufrieben, bag fein Gegner bas Ronigreich verlaffen, beichloß, ibn in Bohmen anzugreifen. Er verbundete fich befibalb mit bem Bergog Rubolph von Deftreich. Gin Zeichen ber Ungrebie mar, baf fich mehrere ungrifde Große berechtigt bielten, mit Rudolph ein Bundniß ju gleichem Zwede ju fchließen. Run brach ber Sturm gegen Bengel los. Raifer Albrecht und Ergbergog Rudolph brangen mit 50,000 Mann, Rarl mit 20,000 Rumanen nach Bobmen ein. Die Rumanen übten unendliche Graufamteit, fchnitten ben Beibern Die Brufte ab, burchlocherten ben Gefangenen Die Ganbe, gogen Stride binburd und banben bie Gefangenen fo gufammen. Rinder fnupften fie an Die Gattel ber Roffe, und ritten mit ihnen fort. Go graufam mutheten fie, daß die Sage geglaubt murbe, daß fie die Bande und guge ber Rinder fich jur Rabrung einpodelten. Den Raifer igmmerte bes Chriftenvolles; er forderte von ben Rumanen Die Freilaffung ber Befangenen, fie aber meigerten fich beffen, und fagten: Die Gefangenen feien ber Lobn ibrer Dube. Des Rachts floben 7000 Rumanen beimmarte. Gine auserlefene Schaar murbe ihnen nachgeschickt, und über 400 der Rliebenden erichlagen. Der Binter endete den Reldzug; Die Streitenden gogen in ihre Beimath; ber alte Ronig Bengel ftarb. Gein Gobn trennte bas lette Band, bas ibn an Ungern fnupfte; er loste das Berlobnig mit Glifabeth, Andreas III. Tochter, und vermablte fich mit Biola, Tochter bes Bergogs von Tefchen Meceto. Elifabeth ging in bas Ronnenflofter ju Turgau, und ift von ber tatholifchen Rirche in Die Bahl ber Geligen verfest morben.

Inne Magyaren, die Karl noch widerstrebten, versammelten sich zu einer Königswahlt; die Stimmen vereinigten sich sie Die von Bayern. Diese, ein listigen, rithigen, friegerischer Mann, 45 Jahre alt, versügte sich an den hof des jungen Wengel, übernahm zu Brünn die heilige ungrische Arone sammt den Reichslusgenien und wonden sich gegen Ungern. Kaiser Allerecht sown als derzag Mudolph, denen die Wahl der Schale Bahl Otto's nicht anstaud, verlegten die Wege, und Lauerten ihm auf; Otto aber, mit ihm Albert, der jüngere Graf von Jale, partlieb von Puchberg, und noch Ginige verstelberen sich als Kausseute.

reisten von Brunn aus und fuchten über Die Donau gegen Debenburg ju fommen, mo fie von ben Grafen von Guffing erwartet murben. Um nicht entbedt ju werben, ließ Otto Die Rrone in ein fleines gag. den verbergen. Bludlich entgingen fie ben Auflauerern. Rabe bei ber ungrifden Grange maren fie eine gange Racht geritten, bes Dorgene fanden fie an ber Donau bei Sifchament, und wollten über ben Strom fegen, ba erfundigte fich Otto um bie Rrone: mit Schreden gewahrte Jener, bem fie anvertraut mar, bag fich bie Riemen, mit benen bas Sagden am Gattel fest gebunden gemefen, gelost, und bie Rrone verloren fei. Gilig ritt er jurnd, und fand bas Rleinob auf ber Strafe liegen; es mar von Reinem ber Borbeigiebenben beachtet worben. Gludlich gelangte Otto nach Debenburg, von bort nach Stuhlmeiffenburg. Bier murbe er gefront. Rur zwei Bifchofe maren jugegen: Benedift, Bifchof von Befgprim, und Bruder Unton, Biicof von Cfanad: Diefe verrichteten Die beilige Sandlung; Dann ritt Otto im foniglichen Ornat, Die Rrone auf bem Saupte, burch alle Strafen von Stuhlmeiffenburg, und zeigte fich dem Bolfe ale Ronig. Gein Anhang aber mar gering. Außer den beiden Bifcofen, die ibn fronten, nennt bie Gefdichte nur Die Bruder 3man und Beinrich, Brafen von Guffing. Diefe aber waren um fo thatiger, fielen alfogleich ben Erabifchof von Gran an, plunderten feine Guter, mandten fich darauf gegen Agram, und verheerten die Befigthumer Des Biichofe. Ueberhaupt fam es im Streite gwifden Otto und Rarl gu feiner enticheibenden Schlacht. Drei Jahre mahrten Die Berheerungen, ale Otto fich um einen Berbundeten umfah, mit beffen Gulfe er ju flegen hoffte. Otto mandte fich an den Bonmoden von [ 1307. Giebenburgen, Ladislaus, und wollte beffen Tochter ebelichen, beghalb reiste er mit Befa, bem Gobne Thomas, nach Giebenburgen, aber Raifer Albrecht batte ben Bopmoden gewonnen; Ladislaus hielt ben Ronig gefangen, und bebielt die Rrone fur fich. Rach beinabe einjahriger haft rettete fich Otto aus bem Rerfer. 10) Er floh [ 1808. über Rugland nach Breugen. In Glogan verlobte er fich mit bes

<sup>10)</sup> Palma in feiner Gefchichte neunt. Gmrich Sereins als Ditto Befreiter. Die Jamille Greinst behauptet, ihr Mappen: ein gefügeltes Fjret und vierzihn weiß um blane auergeftellte Rauten, einem Damenbette dnich, fammt vierzig hertichaften fei ber Lofin geweifen, ben Emeich von Ditto für bie Befreiman erholten.

herzogs Tochter Daguan, und gelangte endlich nach Bapern beim. Bon feinem ungrischen Ronigreich blieb ihm nichts als ber Titel, ben er bis jum Tobe führte,

Bor und mabrend ber Gefangenichaft Otto's mar bie Bermirrung im Lande grangenlos. Ginige Beifpiele mogen genugen: Ladislaus, Beruhare Cobn, berfelbe, ben ber alte Bengel gefangen genommen, entfam nach brei Jahren aus bem Rerfer, und vereinte fich mit 30bann, bem Cobne Chaats. Des Rachts fchlichen fie fich nach Ofen burch bas Thor bas unfern ber Epnagoge mar; fofort tobtete Labislaus feine porgualiditen Geaner unter ben Burgern. Der Richter Betermann rettete fich im Bemb burch bie Rlucht. 3mei Burger. Marfus hermann und DR. Martin, aus bem Rreife ber gwolf Geichwornen, ließ Ladislaus, an Die Schweife ber Roffe gebunden, burch Die Baffe ichleifen, julest ibre Gebeine verbrennen, ibr Gigenthum aber bebielt er fur fic. Bene Beiftlichen, Die ibm feind maren, uberlieferte er in Retten bem Ergbifchof von Gran, Thomas, in beffen Rerfer fie auch ibr Leben endeten. Und Diefes Alles gefchab nicht nur ungeftraft, fondern ber Balatin Omode bediente fich fogar Diefes Ladislaus in einer Familienangelegenheit. Der Rall ift ju auffallend, ale daß er nicht ergablt werben follte. Morig Cfafy wollte Donch werden, feine Bermandten aber redeten ibm gu, daß er feiner bereits verftorbenen Eltern reiches Erbe nicht verlaffen durfe, um fo mehr, da Riemand fei, der ihn ju beerben habe. Morig fah, daß er ihrem Drangen nicht entgeben tonne, er vermalte fich alfo mit ber Tochter bes Palatine Omobe. Rach brei Jahren verftandigten fich bie Cheleute, beibe befchloken, fich bem geiftlichen Stande gu midmen, und ließen fich in zwei Rloftern auf der Margaretheninfel bei Ofen einfleiden. 216 bief Omode erfuhr, trug er Ladislaus auf, Moris und beffen Gattin aus ben Rloftern ju nehmen, und in ibre Guter wieder einzuseten; follte fich aber Morit ftrauben, ibn einzuferfern, und fo lange ju gualen bis er bie Rutte ablegen murbe. Geche Monate faß Morit in einem feften Thurme in Ofen, bebielt aber ben Donche. babit immer an; endlich ließ ibn Omode frei, und ale "einem vollfommenen Monche" ertheilte er ibm auch die Erlanbnig, in das Rlofter gurudgutebren. Am allermerfmurdigften ift folgende Bergleichsurfunde, fowohl weil fie Beugnig gibt uber Die beillofe Berwirrung im Lande, ale auch megen ber Urt, wie Familiengwifte beigelegt murben, und ber biebei festgefesten Gubnung. Die Urfunde lautet mit hinmeg.

laffung bes minder Bebeutenben mortlich fo: "Bir Stepban, Gadien-"graf, Gefdworne, und alle Richter ber Bips geben jum Gebacht-"niß, bedeutend, daß vor une ericbienen Graf Arnold und beffen "Gobne einer Geite, und D. Rotos und beffen Bruder anderer Geite "aus freiem Billen allem Zwiefpalt und aller Feindichaft, Die megen "bem Morbe Friedrichs, bes Cobnes bes Grafen Urnold, in Raub. "Ermordungen und Plunderung ftatthatten, der Enticeidung glaub-"wurdiger Manner überließen. Diefe Schiederichter beider Bartheien "baben folgende Friedenevergleichung ju Stande gebracht, nämlich: "Dt. Rotos und beffen Bruder muffen mit 100 Berfonen jum Gub-"nungstage ericbeinen, und bem Grafen Arnold und beffen Gobnen "bas Homagium barbringen, außerbem muß Somanuus Sant nach "Rom pilgern, von Rom jum beiligen Nitlas nach Bari; von "bort nach Rom gurudtebrent, ift er gebalten, jum beiligen Satob "(nach Compostella) ju geben, und von dort jur beiligen Jungfrau "nach Stragburg, bann tann er nach Saus fommen. Außerdem find "für den Tod Friedrichs 200 Mart festgefest. Ueberdieß ift DR. Rotos "gehalten, fur bas Geelenheil bes getobteten Friedrich feche Rlofter "ju erwerben, und 4000 Deffen ju verfchaffen."

Rlemens V., treu bem Gufteme feiner Borfahren, Die bas Saus Anjou vor allen begunftigten, nahm fich Rarle gegen Otto an. Gin papftliches Schreiben, abnlich jenem, welches Bonifag VIII. gegen Bengel erließ, verfundete ber Belt, baf ber papifliche Stubl Otto's Anfpruche verdamme, und beffen Anbanger mit bem Banne belege. -Bugleich murbe ber Rarbingl Gentilis ale papitlider Leggt nach Ungern gesendet, um Rarl ben Thron ju fichern. Otto mar icon in Siebenburgen gefangen, ale Rlemens jene Dafregeln ergriff. tilis landete in Dalmatien, ichlichtete bort einige firchliche Streitige feiten, und verfügte fic nach Dfen gur Reicheversammlung, Die vorjugemeife burch bes Rarbinale Betriebfamteit ju Stande fam, Der Rardinal . Legat ichlug feine Bobnung in Dfen auf; Die Magvaren theils um Dfen, theils in Befth. Endlich ging ber Rarbinal . Legat über die Donau, mit ihm ber Ronig, die Bralaten und alle Baronen, Die auf bem rechten Ufer gelagert gewesen. Bei ben Dominitauern in Befth murbe die Gigung gehalten; bem Rarbinal gur Rechten fagen Die Ergbifchofe von Gran und Rolocga, Die Bifchofe von Baiben, Befaprim, Reitra, Funffirchen, Erlau, Agram und Raab, jur Linten Beinrich, Ban von Glavonien, Meifter Ritlas, Gregors Sohn, und beffen Reffe; ber Balatin Omobe, Meifter Dominit, Meifter Rofos, Ladislaus ber Ban, Ratold, Ropos, Balatin, fur fich und jugleich als Stellvertreter feines Bruders, Befa, Schatmeifter ber Ronigin, Die Cobne Thomas aus bem Gefdlechte Borfoo, und Deters, bes Cobnes Rompolt aus bem Gefdlechte Saba. Mußerbem maren burch Stellvertreter erfcbienen: Ugrin, ber Schagmeifter bes Ronigs, Labislaus, Bopmobe von Giebenburgen, Dattbaus von Trencfin , Balatin ; II) viele Ebelleute, unermefliches Bolf mar von allen Geiten bergugeftromt, fullte ben Saal, und umftand ben Berfammlungsort. Der Rarbinal. Legat predigte über ben Text: "Berr! nicht mabr, bu haft auten Gamen gefact auf beinen Ader?" Er verglich Ungern mit bem Ader, Die beiligen Ronige mit bem barauf gefaeten Camen. 218 er aber ermabnte, bag ber beilige Stephan Die Rrone vom Bapfte erhalten, und mehreres Undere, mas ju feinem 3mede führen follte, erhob fich ein Gemurmel unter ben Unwefenden, und endlich fprachen die Magnaten und Ebelleute es öffentlich aus: "bag "fie nicht wollen, und es burchaus nicht ihre Meinung fei, bag bie "romifche Rirche, ober ber Legat in ber Rirche Namen bas Reich mit "einem Ronig verfebe; jedoch fei es ihnen gefällig, bag berjenige, "ben fie nach altem und gut gebeißenem Reichsgebrauche jum Ronig "annehmen wurden, vom Geren Legaten im Ramen ber romifchen "Rirche beftattigt murbe." Der Rarbinal Legat wiberfprach bierin nicht, und nun mabiten fie, einzeln abftimment, Rarl Robert gum Ronig von Ungern, ichwuren ebenfo einer nach bem andern auf einen Rreug.Partifel in Die Sande bes Rarbinal Legaten ben Gib ber Treue bem neu ermablten Ronig; Rarl gab jedem ben Friedenstuß, Sierauf boben fie Rarl unter unendlichem Beifallruf und Rlatiden in Die Bobe und bas: "Berr Gott, wir loben bich!" wurde angestimmt. Da die beilige Rrone noch in bes Woymoden von Giebenburgen, Ladislaus, Banden mar, murbe eine neue Rrone verfertigt, und Rarl mit Diefer in Dfen gefront. Der Rronungseid Raris ift darafteriftifc. Er fcwur, per wolle Gott unterthanig fein, ben fatholifden Glauben, ben Die allgemeine Mutter, Die romifche Rirde, febrt und prebiat,

<sup>11)</sup> Bem es auffallt, baß hier von brei Balatinen bie Rebe ift, ber möge bebenfen, baß es brei Gegentenige gegeben, beren jeber einen Palatin hatte. Ueberbief war bie Palatinewürde nicht ichenstänglich, und ber Titel blieb Jenen, bie Balatine geweifen, auch wenn fie aufhötten, es zu fein.

halten; Diefelbe romifche Rirche, fo wie Die Rirche Der beiligen Daria Die Rronungefirche) und bee beiligen Abalbert, und alle andern Rirden in bem ibm anvertrauten Reich, und ibre Biicofe und Bralaten mit allen ihnen gefetlichen Untergebenen und von Gott Anvertrauten, mit Gott ebren und ichnien; ben romifden Bapft und Die Legaten ber romifden Rirche nicht anfecten, fondern vielmebr ichuten, und berfelben romifden Rirde Rechte nicht verlegen, noch bie ibr geborigen Guter, ober Unftalten und Berordnungen berfelben in ermabnten Gutern wiffentlich icabigen; bas ibm anvertraute Reich und Die tonialiden Rechte nicht vermindern noch veräußern, fondern eber vermebren, und die übel veräußerten, nach ber ibm gegebenen Onabe, jum alten Recht gurudbringen; Die Ebelleute feines Ronigreichs Ungern im alten und bestättigten Recht bewahren, und bem Drud ber Tprannen entreigen, blos in gefetlicher Che leben, und Damit gufrieden fein, nach ber lebre ber Schrift: "Der Mann wird Bater "und Mutter verlaffen, und feinem Beibe angehoren, und zwei mer-"ben fie fein in Ginem Rleifch, und mas Gott verbunden, foll ber "Denich nicht trennen." Gerner fcmur er: "er wolle bem Bolfe Gottes, bas ihm bie gottliche Borfebung anvertraut, nugen und nicht ichaben, Riemand ohne gerechte und gefehliche Untersuchung verurtheilen, und von ber Erbe vertilgen. Rach bem Borte bes Bfalmiften: "Gludlich, die bas Urtheil beschiden, und Berechtigfeit uben "au jeder Beit." Bulest gelobte er "vor Gott, der beiligen und glorreichen Jungfrau Maria, bem beiligen Martvrer und Beichtiger Abalbert und allen Beiligen, bag er ben Bralaten, Baronen, Ebelleuten, Monchen und andern oben Genannten bas bieber Ermabnte Mles und einzeln feft und unabauderlich nach beftem Biffen und Bermogen balten wolle, infofern ibn Gottes Gulfe unterftune". Sierauf rief ber Erg. bifchof von Gran die anwesenden Barone und Die Stellvertreter ber Abmefenden einzeln auf, und fie ichwuren in feine Gande ben Gib ber Treue, und bag fie Rarl Robert ale mabren und gesetlichen Ronig von Ungern, und ihren und bes Ronigreiche natürlichen Geren erfennen.

Der Rardinal Gentilis hielt eine Spnobe ju Dfen, um bes neuen Ronigs Anfehen und Gewalt zu befestigen. Die Statuten waren jedech so ammagend, so Alles auf die gestliche Racht beziehend, abg es leicht begreiflich ware, weun sich in bem seine Freiheiten liebenben Lande neuerdings Aufruhr erhoben batte. Die Synobe befähltigt ben neu gewählten König im Ramen ber Kirche, excommunicitet alle Gegner desseiben und verbietet, ihre Leichen zu begraben, entbindet ihre Unterklauen von allen Pflichten. — Da die heilige Arone in der Gwemalt des Wopmoben von Siebenbürgen war, beschoß die Spenode, daß zur Ardnung eine neue Krone versertigt werden solle, und so oft die heilige Krone sich in frembon haben beschoß vom Bapfl eingeholt werden, eine Krone zur Krönung zu versertigen. Der Erzsbischof von Gran, Thomas, und der Palatin Omode reisten nach Siebenbürgen, und vermochten den Wopwoben Ladisslaus zu einem Unterwerfungsatte, und zur Rückstung au dem Unterwerfungsatte, und zur Rückstung der bei ligen Krone. Sierauf wurde ein neuer Reichstag auf dem Felde Rates Fahre Zuch eine neuer Keichstag auf dem Felde Rates Fahre zu der verteingen, also zum Drittenmale, gekrönt. 12) Jest erst war Karl von Allen als rehrtmäßiger König anerkanut. Der Thronfreil war geendet.

# 3molftes Rapitel.

#### 3 nnere Muruhen.

Seit: 1310-1327.

Ronig: fart Robert.

#### Inhalt:

Empörung des Matthaus von Trenefin. Berherrungen. Schlacht bei Reggonp. Hall bes Matthaus. Bergleich mit Omobe. Rarts Betragen nach dem Sieg. Der Deiner Soferh. Der Rebell Peter. Unruben in Dalmatien. Mladen. Georg. Die Serfächte unterwerfen fich ber Republik Benedig.

Ratl Robert ichien im gesicherten ruhigen Besit bes Thrones, als sich merwartet und ploblich ein neuer Gegner zeigte, es war Graf Matthaus von Trencsin. Auf bem Reichstag zu Besth hatte

<sup>12)</sup> Die erfte Kronung wurde in Rroatien vollzogen, als noch Andreas III, lebie. Siehe I. Band, 10. Rapitel.

er mit den übrigen Großen die Unterwerfungsafte unterdycieben, und Karls herrichaft anerkannt; was ihn bewog, fich wider den selfikge-wöhlten herrn aufzulehnen, ist nicht bekannt. Reue Schriftsteller geben als Urfache an, daß ihm die anmaßlichen Statuten des Kardinal-Legaten Gentilis mit den Freiheiten des Landes unverträglich schienen; die ätteren, die eigentlichen Quellen-Schriftsteller schweigen hierüber. So wiel ist gewiß, daß Alle, auf denen noch das Juterdift des Kardinals laftete, Geistliche sowohl als Beltliche, zu Matthäus süchteten, und von ihm in Schuß genommen wurden.

Die Dacht bes Grafen von Trencfin mar groß. Gein Sauptfit war bas Schlog Trencfin, von bem er auch ben Ramen trug. Der Bag entlang, bis bin mo ber reigende Strom fich in Die Donau einmundet, batte er ansehnliche Befigungen. Romorn war gleichfam ber Schlugftein feiner Bewalt. Das Schloß Golloto (Rabenftein) im Reograder Romitate mar an ber andern Geite feine Granzfeftung, und lange ben Rarpathen bin erftredte fich feine Berricaft burch bie Turoczer, Liptquer, Ripfer und Garofer Befpanichaften; Die Schloffer Lublo und Caros maren fefte Stuten feiner Dacht. Die Stabte Rafchau und Eperies maren ibm verbundet, ebenfo wie bas gewaltige Beichlecht ber Omobe, ber minber machtigen Unbanger nicht gu gebenten. Ueberdieß lieferte bas nachbarliche friegerifche Bohmen bem an fich fcon Starfen Golbner. Redereien gegen Die Unterthanen Des Bifchofe von Reitra im Bagg . Thale, Berweigerung ber Berech. tigfeit, mar bas Boripiel ber Feindseligfeiten. Ploglich brach Matthaus gegen ben Ergbifchof von Gran und ben Bifchof von Reitra mit gemaffneter Sand los. Er begann bamit, bag er bas Saus bes Bifchofe von Reitra, welches Diefer ju Trencfin befaß, befeste, und es feinen hunden gur Bohnung einraumte; bann ergogen fich feine Schaaren gegen Reitra und Gran. Die Unterthanen ber beiben Bralaten mußten ungebeure Steuern gablen, überdieß murden Die Dorfer geplundert, Die Gagten gerftort. Der Schaden bes Ergbifchofe von Gran allein ward auf 15,000 Mart gefchatt. Die reichen Befigungen, welche ber Abtei St. Martin im Reitraer Romitate eigen maren, fielen ebenfalls in feine Banbe. Die Bewohner ber übergogenen Dorfer nußten Die Feftungewerte feiner Schloffer erbauen ober vermebren. Steine fur Die Schleuderer und bas Burfgeidunt in ben Schloffern aufhaufen, und Golg gur Erbauung ber Rriegemafchinen in Die befestigten Blage ichleppen. Das fefte Schlog Bergene, bem

Erzhischof von Gran gehörig, leistete Widerftand; Matthaus ließ die Bauern untergraben, die Festungswerfe stürzten, und das Schloß war fein.

Die geftärchteten Schanen bes Grefen von Terenfin fanben vor Reitra und Gran. Neitra, wo Matthaus felbft lagerte, wurde durch Liftereiten Beaten. Neitra, wo Matthaus felbft lagerte, wurde burch Lifterein Flammen auf; alle Bucher, Schriften, die firchlichen Ornamente und Schäge, die Leichen der heiligen Zoerard und Venedift waren Afche. Die Rauern und Thame des Schloffes waren Schutt. Gran rettete der Erzbifchof Thomas durch einen Vergleich. Er nahm als Suhne für den ungedeutern Verfulf ben er etfliten, die gering Summe von 500 Ard Silber, und hyrach den Grafen von allem weitern Forderungen los. In der Bolge jedoch protestitete der Erzbifchof gerichfich vor dem Raader Aupitel gegen diesen Bergleich, als eine Durch Gewoll und Schrefen erzymagen lebereinfunft.

Der Bifchof von Neitra belegte alle Unterthanen bes Grafen mit bem Interbift, ibn felbft aber und feine vornehmiften Anhänger, namentlich seinen Schwiegerschen Desch, 2 Vorand von Alchau, und Alle, bie am Braube von Reitra und den bischöflichen Diefern Theil hatten, mit dem großen Airchenbanne. Mathaus aber und seine Anhänger achteten bes Bannes nicht, die Geistlichen suhren fort, Wessen zu seinen und bie Saframente auszuhenden; Stephan, Abt von St. Kala zeichnete fich biebei vor allen Aubern aus.

In der Bips begannen Unruhen, noch war fein formlicher Aufftand, aber die Stragen waren unficher, man wagte nicht zu reifen. 3)

Rachdem die Bifchofe von Gran und Reitra gebenuthigt waren, jog Matthaus in die Bips, um dort die Anhanger des Konigs zu erdrücken. Er verbrannte das Schloß Bips, und foliug Philipp, ben

<sup>1)</sup> Alles hier Angejubrte ift aus ben Proieftalienen bes Ergbifchofe, bes Ergaaties von Martinoberg, und ber Ercemmunicationsatte bes Reitracr Bifchofe.
Das find aber nur bie Stimmen Giner Partheit. Leiber wiffen wir über Matthaus von Trenffin nur, was feine Keinbe berichten.

<sup>2) 3</sup>ch getraue mir nicht ju bestimmen, ob biefer Deich ber noch jest bubenbeu Familite Dezifo angebort. Ge mare ju munichen, bag bie Familie bieruber Aufichluß gabe.

<sup>3)</sup> Beugniß bes Styfer Kapltels für M. Millas von Sarcs, und Michael, Aeglb und Loreng, Sohne bes Grafen Beros, baß blefelben nicht nach Erlan reifen konnten, propter discrimina viarum. Katona, Tom. IX. p. 201.

nachberigen Balatin, in einem harten Treffen. Philipp war in Gefabr, gefangen zu werben, er wurde nur daburch gerettet, bag einer leiner Dienstmanner, Ritlas geheißen, obichon am Arme schwer verwundet, fich zwischen ibn und die Feinde brangte, und fich an Philipps Statt fangen ließ. 4)

Das königliche heer ftand bereits vor Saros, und bedrängte es dart, aber die Befagung vertheidigte sich tapfer. Meister Mittoss much weben der Seinwürfe berwundet, und dessen hoffen Dom Peter er-schlagen. Als Matthäus zum Entsah beranrücke, 300 sich der König zunick gegen Kaschau. Bei Roggond, jest ein unbedeutender Fiecken im Maujvarer Komitate, an dem Filischen Torrissa, trasen sich die heere.

Die Schlacht war so hartnädig, wie seit der Mongolen-Schlacht eine gewesen; auf der einen Seite Matthäus, mit ihm der Feldberr Demetrius, die Shone des Palatins Omode, und eine gabireiche Schaar böhmicher Schloner; auf der andem Seite der Konig, mit ihm alle stine Anhänger und das Banner der Krenzitter. 9 In der Näde des Königs entbrannte der Kampf am bestänfigen; Graf Joedan wurde vor des Königs Augent erschigen, Meister Mitfolf in Karls Näche vor des Königs Augent erschigen, Meister Mitfolf in Karls Nächerwurder, Weister Beneibt fultete auf den Tod. Das fönigliche Banner sant, da begab fich der König zum Banner der Ordenkritter und erstritt endlich den Sieg. Nathhäus von Texessin flob, und war nie mehr im Sand ein des der Mödig us sammen.

Der König rudte neuerdings vor Sacos, und die hauptleute Chana, Watthaus und Thetele, die Schne Martins, Peter, Sohn bed Andreas, Chung, der Sohn Lede's, Bodun, der Sohn Ants, übergaben das Schloß. Lubid vertheibligte fich, erlag aber balt; so

<sup>4)</sup> Beinaft Alles, was fire über ben Kriez bet Matihade rajbilt nich; ift auch ben Diplomen, welche ber Kniej in ber Bolge feinen Getreune ertjeilte. Da is ben Diplomen bie Zeit, in welche biefe ober inne Thaliade Cillit, nicht am gegeben ift, es allo gan feinen dronologiiden Jaden gilt, nach welchem bie Echafloden gerochen tereine feinente, hobe ich fie hier gerotent, wei fie nach ber gergawblifden Lage ber Drie und nach ber Bergeichaus ber befannten Umfläden man Kriegereinglicht wohrtdenfild und einander gefreigt find. Ger mißgiet fann ich fleien nicht geben, won bereit für jede Aufflärung ober Berichtigung febr bandbar fein. Die heinlichen Gronifern find über ihr beitung ber Mentichtig dan gere, werden der Mentichtig mager.

<sup>5)</sup> Db es bie Templer ober bie Johanniter maren, ift ungewiß.

fiel auch bas Schloß Tobel. Der Ronig mar bem herzen ber Befigungen bes Matibais icon nabe gefommen, als er fein Hoflager im Reitraer Momitate in Rhitra Ziambofret hielt, und eine Schaar bes Matibaus bei Biste folig.

Bidfrend biefer Siege gelang es bem König, die ftatftte Stige bes Grafen Matthäus, das gewaltige Geschiecht der Dmode, für fich zu gewinnen. Ein unere Sieg bahnte diezu den Wege. Die Gebrücher Omode, Zehann, Niklas, David und Ladislaw, Sohne des berühmten Grafen Omode, griffen das fonigliche Schleß Palat im Zemplieur Komitate au, wurden aber durch des Königs Unfluggen Ladislaw und Dench, Sohne des Grafen Thomas, geschlagen, und selfch ihr Stammischleß geriört. 9 Nun fanden sich der Dmode's zu einem Bezescheich wild, der auf solgende Weise zu Extande fam.

Bwifchen ber Stadt Rafchau und ber Bitme und ben Gobnen des großen Balatinus Omode bestand langjahriger Saber, denn ber Balatin, ber jur Schlichtung eines Zwiftes nach Rafchau gefommen, mar bort mabrent eines Auflaufes von ben Deutschen erichlagen morben, und mehrere feiner Begleiter lagen im Rerfer. Der Ronig benutte biefen Zwiefpalt, und fendete ben Ergbifchof von Gran, Thomas, und ben Bifchof von Befgprim, Stephan, ber gugleich Rangler ber Ronigin mar, um Die ftreitenden Bartheien auszusobnen. Der Schlug ber Berhandlung zeigt, bag bie beiben Abgeordneten nicht nur Die Ausschnung bezwecht, sondern überdieß und vorzugeweife Die Bergrößerung ber foniglichen Dacht im Auge batten. Bor bem Erlauer Rapitel ericienen Die Abgeordneten ber Stadt Rafchau, Die Gobne bes erichlagenen Balatine Omode, und vierzig ihrer Unbanger; fie ernannten gur Berhandlung zwei Geschäftstrager, Meifter Denis, ben Cobn Bodons, und Johann, ben Gobn Bochs, und bier fam burch Bermittelung ber beiben foniglichen Abgeordueten ber Bergleich gu Stande.

Soon die Einichtung gibt ben König nicht als Mittelsperfen, sondern als Zemand an, der fich vergleicht. Es beißt: "Der König "und die Bürger von Kaschau von der einen Seite, die Witwe des "Palatins Omede und bessen aben auf der andern Seite, haben "solgenden Vergleich gescholoffen," und nun folgen die Bedingungen. Die vorzsäglichssen sind: be Witwe Omnode und ihre Kinder, Johann.

<sup>6)</sup> Die Ruinen beißen noch jest Omode vara (Omobes Burg).

Riflas, David und Ladislam, in ihrem eigenen und im Ramen ibrer Bruder Omode und Dominif, entjagen aller Rache fur ben Dord bes Balatine Omobe, Die Gefangennehmung feiner Begleiter, und ben Schaben, ben fie biebei erlitten; fie verfprechen, bag feiner von ibnen fich vom Rouig Rarl ober beffen Rachfommen Die Ctabt Rafcan wird fchenten laffen; fie ftellen die Balber, von benen bie jest bie Rafchauer ausgeschloffen gemejen, benfelben gur Rugniegung frei; fle merben bem Marft von Rafdau meber mittels noch unmittelbare Sinderniffe in ben 2Beg legen, und Jedermann frei bin . und bergieben laffen. Go bedeutend Dieje Bortbeile fur Rajchau maren, fo murben fie boch burch fene überboten, Die ber Ronig erhielt: bas Saus Omobe ftellt alle Dreifigften, Eribute, und überhaupt alles Jenes, mas jum foniglichen Regal gebort, in ber Gegend von Bipe, Golnicg und Raidan, jurud; Die Omode verfprechen, feinen Tribut eigenmachtig einzuseten, noch neue Schloffer ju bauen ohne bee Ronige befondere Bewilligung. Die beiden Romitate Bemplin und Ujvar übergeben fie ben Sanden bes Ergbischofe Thomas fur ben Ronig; fie geloben, Die toniglichen Beamten in der Ausubung ihrer Pflichten nicht gu binbem, und feinen Cbelmann ju beleidigen, ber bem Ronig ober jemanb Andern Dienen wolle. Gie veriprechen, Die Schlöffer Lublo und Dunface mit aller Bugebor bem Ronig auszuliefern, geloben emige Treue und Behorfam bem Ronig. Bur Befraftigung Diefes Bergleiches ftellen fie gablreiche Beifeln und beidmoren ben Bergleich auf einen Bartitel bes beiligen Rreuges. Aber immer noch blieb Dattbaus ein gefährlicher Reind, fo lange bas gauge Bagg . That, fo lange Romorn fein mar. Rarl mandte fich gegen lettere Ctabt. In feinem Befolge maren die Ergbischofe von Gran und Rolocza, Die Bifchofe von Raab und Runffirchen; von ben Reiche. Baronen: Der Dberichatmeifter Demetrius, und bes Landes Oberrichter Lampert. Babrend ber bart. nadigen Belagerung geichnete fich Johann, ber Cobn Beorge von Sumus, aus, und Beter und Jafob, Die Bruder jenes Riflas, ber fich bei Bipe geopfert. Endlich fiel auch Dieje Stadt in Des Ronige banbe. 7)

Der weitere Berlauf bee Rrieges und Die ferneren Schicffale bes Grafen Matthaus von Trencfin find unbefaunt. Gine Gage, fur bie

<sup>7)</sup> Dieß ift bie erfte Eroberung von Romorn. In ber Folge murbe bie F:flung noch zweimal erebert, und zwar 1527 burch Ferbinand I., und 1849. 2

fich aber auch nicht der entferntefte historische Grund findet, läßt ihn an einer häßlichen Krantheit fterben. 8)

Alls ber Ronig des Sieges gewiß war, ftrafte er die Ansanger des Grafen Matthaus. Meistens wurden ihre Giter eingegegen, und Zenen verlieden die sich im Artieg ausgezeichnet; auch die Stadt Eperies wurde gegüchtigt, der König nahm ihr das Dorf Bachta. Alle jene Anhänger Aarts, deren in diesem Kapitel mit Anszeichnung gedacht worden, und noch manche Andere wurden vom König reich beschentt; besenders verdeint augemerkt zu werden, daß Stephan und Arnold, die Brüder jenes Grafen Jordan, der in der Schlacht bei Beggony vor des Königs Augen erschlagen worden, vom Jins, den sie bis dahin für ihr Bestytum Gargon dem König entichen mußten, enthoben wurden; sie sind die Gorgen.

Alber Niemanden bedachte der König so reich als den Graner Erzbisches Zhomas. Außer kleinen Beginfligungen schonter er ihm das überaus wichtige Komern, in der Folge jedoch taussiche der Kraispie Stadt gegen andere Wüter zurück. Der Erzbischof war aber auch der Mann, der ausgezichnete Belohungen um den König werdient den einem Deschon ertheilt der König der standbaften Andhaftschaft der Grandliche der Erzbischof solgendes Lob: "Ke" (der Erzbischof) "war so standbafte und ausbarrend in der Befaderung umserer Regigerung, daß ihn keinerlei Berluft, nicht das Schisfal einer Bestynthimer, Berbechung der Dörfer, Entweisung der Kirchen, nicht des Todes Dorben, nicht Blat, Word und die Schreden anderer Gergaben, die jeden anderu flandbaften Wann erschilter fönnten, von "sehnen Berjag abzuleiten vermochten."

Als sich Karl mächtig und sicher genug sühlte, verzieh er mehreren Anhängern des Aufthäus. Speries erhielt das Dorf Bachta gundet, sin einzelne erließ er eigene Gnachentriese. Beretwürdig sin vorzugsweise einer, den er dem vormaligen Kastellan von Esicis, Grasen Ritlas, dem Sohn Emirichs, ausstellte; er verzeist ihm die Empörung, verzieht ihm alse Vermundungen und Worder, die Graf Villas begangen, und schent ihm obendrein St. Gotthard und noch guei Dörfer. 20

<sup>8)</sup> Der Sage nach muche ibm, wie Golla, Ungeziefer aus ber Saut.

<sup>9)</sup> Katona: Hist, crit, tom. 9. pag. 299. Bray und Rollar haben ble Urtunbe ebenfalls gang abgebruckt.

<sup>10)</sup> Katona: Hist. crit. tom. 9. pag. 437.

3ch fann unmöglich mich von Diefem Rrieg binmegmenden, obne eines einzelnen Menichen ju gebenfen, beffen icone That gwar nur buntel auf uns gefommen ift, aber eben burch bie romantifche Ungewißheit in Die fie uns verfest, nur noch intereffanter wird. Ronig Rarl bas Colog Tobol erobert batte, ließ er ben Bertheidiger bes Schloffes, Beinrich, einterfern. Gin Diener Seinriche. Rofeph genannt, folich fich beimlich ju ibm, und untergog fich ben Reffeln bee Ronige aus freiem Billen, und loste feines Berrn Befangenicaft burch bie eigene, und bie Berftummlung feiner Glieder. Mis in der Rolgegeit Joseph frei murbe, fchentte ibm Seinrich ein Dorf, Robat genannt, und Beinriche Bermandte bestättigten "Die Schenfung"; benn es fei ein Ader bes Blute, welchen Jofeph burch "Die Berftummlung feiner Bande erworben". 11) Bie murbe Beinrich gerettet? murbe Jofeph fur feine Treue von bem Gegner verftummelt? murben feine Gande bei ber Befreiung feines herrn befchabigt? Ber fann Diefes Duntel aufbellen?

Minder gefährlich, ale Die Emporung bee Grafen Matthaus von Erencfin, mar ein Aufftand, ben ein gemiffer Beter, Betere Cobn. Berr bes Chloffes Boroftvan im Bempliner Romitat, erregte. verfucte es, einen ruthenischen Bergog auf den Thron von Ungern ju erheben, fiel beghalb in Giebenburgen ein, murbe aber von bem Boymoden Daufa gefchlagen und aller Guter und Des Schloffes Boroftnan beraubt. Run liegt bas Schlog in Trummern, und ber Dann, ber fich anmagte, Ronige ju entthronen und einzusegen, mare berichollen, batte nicht ein einziger Foricher ber Weichichte Die Urfunde feines Falles aufgefpurt: Dieg ift bas Loos ber Denichen und ihrer riefenbaften Entwürfe. 12)

Die Unruben in Dalmatien batten feinen fo beftigen Charafter

<sup>11)</sup> Die Urfunde fieht bei Katona: Hist. crit. tom. 9. pag. 316. Die bier angeführten Stellen lauten fo: "Pro fidelibus et meritoriis ejusdem (Joseph) Servitiis - - qua tunc sibi (Henrico) exhibuit fideliter, et claudestine, quum vinculorum Doi Regis mancipationem pro Doo suo spontanea subivit voluntate, Dai sui captivitatem sua et suorum membrorum mulilatione redemit captivitale;" und fpater beißt es: "Cum sit quasi ager sanguinis et manuum suarum mutilatione, acquisita" (videlicet possessio).

<sup>12)</sup> Katona: Hist, crit, tom. IX. pag. 431, theilt eine von ihm aufgefunbene Urfunde Rarl Roberts mit, bie einzige, bie ber Rebellion Betere gebenft. 2 \*

wie jene, die Matthaus erregt hatte, fie maren aber um fo anbaltenber; fie begannen burch eine Bergroßerung ber Dacht Rarl Roberts. Die ewig unruhige Stadt Jabra fagte fich von Benedig los. Rarl 1811. ] nabm ihre Unterwerfung an, und bestättigte die alten Freibeiten ber Stadt. Benedig nabm bieß Greigniß nicht gelaffen bin; Riffas Grimani ericbien ale Gefandter am Sofe Ronig Rarle; es entspann fich ein Briefmechfel gwifden bem Ronig und ber Republit. Lettere wies alte Diplome vor, Die ben Ronig von bem Rechte, meldes die Republit auf Jabra batte, überzeugen follten, es mar pergebens: Rarl Robert brobte ber Republif fogar. Des Ronigs berbe Borte blieben ohne Birfung, benn der Rrieg mit Mattbaus von Erenefin nahm alle feine Rrafte in Anspruch; Die Benetianer aber, obicon von andern Reinden bedrobt, batten noch mabrend ber Berbandlungen eine Alotte gegen Jabra geschickt. Belleto Giuftiniani befehligte fie. Das Unternehmen fiel ungludlich aus; Giuftiniani erfrantte, Die Jabertiner erfuhren bieg, rechneten, ba ber Gubrer fehlte, auf mindere Bachjamfeit bei ben Benetiauern, ichlichen fich in einer bunflen Racht mit fleinen Schiffen in Die Alotte berfelben, eroberten 1812. | Das Admiral - Schiff und noch ein zweites. Giuftiniani ftarb in bem Rerfer von Jabra, burd Rraufbeit und Gram getobtet. 218 Die Flotte der Benetianer fich vor dem Safen von Jadra verftartte, fpann Jadra Friedensverhandlungen an; fie blieben ohne Birfung. 218 aber Benedig auch eine betrachtliche Landmacht, worunter viele Ratalanen unter ber Leitung ibres Landsmannes Bomagon ausschiffen ließ, um Jabra von allen Geiten einzuschließen, jog ber Ban Dlaben mit einem Beer Glaven und Deutscher ber. Stadt ju Gulfe. lagerte in Der Entfernung von zwei Meilen von ben Benetignern, und verfuchte, die Ratalaneu ju gewinnen. Diefe maren von der Republit nur auf brei Monate gedungen und bezahlt; wie biefe brei Monate um maren traten Die Ratglauen ju Mladen über, und empfingen dafur Die verheißenen fünftaufend Goldaulden. Sierauf vermittels ten die Beerführer Frieden. 3abra unterwarf fich neuerdings ber 1818. ] Republif, und erhielt Die Bergunftigung, Den Borfteber ber Stadt felbft mablen ju burfen; Die Republit bebielt fich nur bas Recht ber Beftattigung. Die Bermaltung ber Stadt batte ber Borfteber, welcher Graf genguut murbe, und brei ibm beigegebene Richter. Ueber Gewaltthaten, Raub und Brand urtheilte ber Graf allein nach ben Statuten ber Stadt.

Mladen, der bei dieser Gelegenheit seine Lift und Macht gezeigt batte, fing nun an, in Dasmatien und Kroatien Gewalttbätigkeiten zu üben, beraubte Kitchen ibere Cinstünfter, entriß Frauen und Machene den Ihren, plünderte Kaufleute, nahm Läudereien und Dörfer in Bestig, und verschente sie den Seinen, sies die Gerigeln, die man ihm stellen wollte, auftenten und Gelleute fopere, turz, er betrug sich mit schrankensen der Minissa sognation. Sein Bruder Georg ertheilte denen von Almissa sognation ein kontliches Privilegium zur Seerauberei. Trau wurde von Mlaben hart bedroht. In ihrer Angst riffen die Bewohner ein Alosten nieder, welches, außer der Stadt gelegen, zum Angriffguntig war. Mladen rückte vor die Stadt; weil aber die Besagrung schwer ichten, und Trau Benedigs hülfe anrief, begnügte er sich mit 10,000 Pfund, und zu Venedigs hülfe anrief, begnügte er sich mit 10,000 Pfund, und zog ab.

Rarl fandte ben Bifchof von Agram, Mugnftin, nach Dalmatien, um die Stadte in Weborfam gu erhalten, und an den Bapft, | 1819. Damit er Die Republif Benedig abhalte, fich Dalmatiene ju bemach. tigen. Beibes blieb ohne Erfolg; Trau und Gebenigo, aus Scheu por Mladens Tprannei, unterwarf fich Benedig. Die Bedin- [ 1822. gungen waren: Benedig fendet alle zwei Jahre einen venetignischen Edlen. welcher ber Stadt vorfteht, und Graf von Erau beißt. Der Graf und vier Richter aus Tran urtheilen in Civil. Sachen. Rriminal. Cachen richtet ber Graf allein, aber nach bem Rechtsgebrauch von Erau. Die Gemeinde von Erau gabit dem Grafen jahrlich 1200 Denare. Der Graf barf in Trau ju feinem Gaftmal geben, und feinen aus Erau ju Gaft laben. Der Graf barf feine Beichente annehmen, außer frifches Dbft und Tranben. Die Bewohner von Erau durfen ohne Abgabe Golg und Biegel aus Benedig nach Trau fubren. In Diefer Unterwerfungeafte ift wiederholt gefagt, daß die Rechte des Ronigs von Ungern unangetaftet bleiben follen. Es mar eine überfinifige Rebensart.

Als Maden die Unterwerfung dieser beiben Städte ersuhr, 30g er gegen Sebenigo und verheerte das Gebiet der Stadt; dann wandte er sich gegen Arau und verwistele die Umgegent; darauf 30g er gegen Kreatien. Die aber von Erau und Sebenigo, von Benetianeru unterstützt, versolgten ihn. In dieser Bertegenheit rief er durch seinen Bruder Georg König Karls Huften an. Karl ershien in Dalmantien, Maden verechte dem König Geschenke, und der König ließ sich von Agram durch ibn begleiten; beraubte aber Maden dalb der Freiheit,

und führte ibn gefangen nach Ungern. Dladens ferneres Geichid ift unbefannt.

1828. 1 Durch Dlabens Gefangenicaft maren Die Unruben feinesmeas geftillt. Schon im folgenden Sabr übergog Digbens Bruder. Georg, Die Stadt Spalatro mit Rrieg, weil fie mit ben Mimiffanern Streit gehabt. Georg trieb benen von Spalatro alles Bieb Davon, Die Burger verfolgten ibn bis nach Rliffa; Georg aber bemerfte, baß die Berfolger ibm ordnungelos nachjegten, ba mandte er um, folug fie, und nahm Biele gefangen. Um Die Rube an Der Geefufte berguftellen, fandte Rarl den Obergefpan von Romorn und Debenburg, Riflas, mit einer bedeutenden Dacht. Riflas ichlug Johann Babonia, einen Aubanger George, befanftigte Rrogtien, und jog bis nach Spalatro, mo er mit Ehren überbauft murbe. 216 Riflas abgezogen mar, griff Georg neuerdings zu ben Baffen, jog gegen Gpalatro, murbe aber burch ben Grafen Czettin, ber ben Spalatrinern verbundet mar, gefchlagen, und mit feinen Unbangern Baiamont, Bubana und Aubern gefangen. Erft nach einem 3ahr und mancherlei Berhandlungen gelang es ber Bemalin Georgs, feine und ber übrigen Befangenen Freilaffung gu ermirfen.

1826. ] Ronig Rarl ernannte einen gemiffen Dichag gum Ban von Dalmatien. Dichag fam bis Jadra, murbe, wie fein Borganger Riflas, überall mit Achtung aufgenommen, erreichte aber ben ibm porgefchriebenen Amed eben fo wenig ale Riflas. Er fonnte weber Die inneren Unruben dauernd beichwichtigen, noch ben Ginflug der Benetianer hindern. Dichag fehrte gum Ronig gurud. Gleich barauf untermarfen fich Spalatro und Rong ber Dberberrichaft Benedias unter eben ben Bedingungen wie fruber Trau und Gebenigo.

### Dreizehntes Rapitel. Rarls gefiderte gerricatt.

Seit: 1310-1342.

Ronia: fart Hobert.

#### Inbalt:

Rarl verliert Reavel. Berbaltnig mit Deftreid und Bobmen. Felizian Bod. Feldzug gegen Bagarab. Berhandlungen mit Bolen und Reapel. Rongreß ju Bifegrab. Rarl fichert feinem Gobn bie Thronfolge in Bolen. Dacht und Lage bes Rierus, Schenfungen, Begunftigung ber Stabte. Gerechtigfeitepflege, Dungmefen, Templer, Ungludefalle, Frauen und Rinder, Tob, Begrabnig, Urtheil,

Diefelbe Sand, Die Rarl auf ben Thron ber Magnaren erhoben, nahm, ale feine Dacht in Ungern noch nicht befestiget war, ibm fein angestammtes Erbe in Italien. Es fam fo: Rarl II., Ronig von Reapel, ftarb, und hinterließ burch Teftament bas Ronigreich feinem britten Cobn Robert; bem Ronig von Ungern aber eine fur allemal 2000 Ungen Golbes. Rarl Robert, ber ein naberes Recht an ben Ehron ju baben glaubte, ordnete eine Gefandtichaft an ben Bapft Rlemens ab. um Die Rechtmagiafeit feiner Aufpruche barguthun. Der Ronig von Ungern nämlich mar bes verftorbenen Ronigs von Reavel Enfel, und gwar von beffen erftgebornem Cobn; wenn alfo ber Thron von Reavel nach bem Recht ber Erftgeburt bestiegen murbe, mar Rarl unbezweifelter Erbe von Reapel; 1) ber Bapft aber behauptete, bas Ronigreich Reapel nach Gutdunfen verleihen ju fonnen, und weil er es ungern fab, daß die Ronige von Reapel ju machtig, und

Daria, Tochter Stephane V., Ronias Rarl II. ber Lahme von von Ungern. Ungern. Rari Martell. Lubwig ber Beilige, Robert, Ronig

Gemalin: Rlementia. Rarl Robert, Ronig von

von Reapel. Bifcof.

Ungern.

<sup>1)</sup> Rolgende Stammtafel wird bie Anfpruche Rarl Roberts, und Roberts beuts licher geben. Die Rebenperfonen finb meggelaffen.

ism daburch gefährlich wurden, wies er den König von Ungern ab, und sprach das Königreich Neapel bessen Verkort zu. Der König von Ungern, mit den Unruben seines Verkords deschäftigt, die Eurschiebung durch Wusselngenacht überdaupt gern vermeidend, aus eigener 1900s.] Erfahrung mit der Etärke der gestschieden Anacht, die allein ihn in Ungern erhalten, bekannt, singte sich der Entschiening des Papske.

In Der langen Regierungszeit Rarl Roberte ift feine Reigung gu Bundniffen und friedlichen Ausgleichungen vorberrichend. alte Freundichaft mit Deftreich erneuerte er, ale Raifer Albrecht abmefend mar, burch ein Bundnig mit Griedrich, Albrechte Cobn. 218 1814. ] in Der Ro'gegeit Die zwiespaltige Raifermabl erfolgte, und Friedrich ber Econe und Ludwig ber Baper fich feindlich gegenüber ftanden, ermabute Bapft Johann XXII. ben Ronig, bag er Friedrich 1320. ] beifteben möchte. In Folge Diefer Ermabnung und Des fruberen Bundniffes ftanden auch magnarifche Gulfevolfer beim Beere Friedriche, ale Diefer jur verbangnigvollen Colacht bei Dublborf jog. - 218 Rarl Briedriche Riederlage und Gefangenicaft erfuhr, verließ er ben Bedrangten nicht. Er ichlog mit Griedriche Bruder Leopold ein Couk. 1923. ] und Trugbundnig; in einer Bufammenfunft in Goding an der March jog Rarl ben Ronig Bobmens von Ludwige Barthei ab, vermittelte einen Bund mit Bobmen und Deftreich, versuchte, Friedriche Areilaffnug burch ben Bobmen Ronig ju ermirfen. Rarle Fürfprache hatte einen infofern gunftigen Erfolg, bag Ronig Johann ben Bergog Beinrich und alle abeligen Deftreicher, welche in feiner Saft maren, gegen die Cumme von 9000 Mart, Die fich die Bergoge von Deftreich au gablen verpflichteten, frei ließ. 218 Friedrich nach langer Beit ber haft ledig mard, fandte er bem tren gebliebenen Rreund Rarl gum Beiden beffen mas er gelitten, feinen langen Bart.

Die freundichaftlichen Berhaltnisse ber Rönige von Ungern und Bobmen wurden burch einen Seiratsboretrag noch mehr befestigt. Ber1. Es fam sein Sinig Johann von 26hmen wollte den König von Polen Wabistaw Lofietet mit Arieg siberziehen, und war schwis Katau vorgedrungen, als Karl Robert zu Guntlen seines Schwiegervaters des Königs von Polen vermitteln eintrat, und eine Seinstellung zwischen Bebmen und Ungern vorschus. König Johan mußte ben König zum Freund oder Feind wählen. Er zog das Erfere vor, glich sich mit Polen ans, und die ermähnte Berbinung mit Innaern tam in Gestalt einer Verlobung zu Stand. König Karls

Erftgeborner, Labislaus, murbe mit Ronig Johanns Tochter Anna verlobt. Das ausführliche Dofument enthalt mehrere Bedingungen. Die Ronige verfprachen fich wechselseitige Gulfe gegen alle Reinde; nur in Bezug auf Die Bergoge von Deftreich feste Rarl, eingebent ber fruberen Freundichaft, feit, bag er gegen Diefe bem Ronig pon Bobmen nur bann beifteben murbe, wenn fie, nicht aber wenn ber Ronig von Bobmen ber angreifende Theil fein follte. Das Beirathe. ant ber Bringeffin mar auf 10,000 Mart Brager Grofden, Die Mart ju 56 Grofchen, festgesett. Der Ronig Rarl aber fette feinem Cobn als Beirathegut 15,000 Mart Gilber, Die Mart ebenfalls ju 56 Grofchen gerechnet, aus und im Berthe Diefer vereinten 25,000 Mart wies ber Ronig von Ungern bem neuen Chepaar ausgedebnte Befigungen in Ungern an. Gollte Labislaus finberlos fterben, murbe Unna im ungeftorten Befit ibres Geiratheautes und ber ungrifden Morgen. agbe bleiben, nach ihrem Tod aber 10,000 Darf an Bobmen gurud. fallen. Da die Bermandtichaft, welche zwifden dem Brautpaar obmaltete, 2) ein geiftliches Sinderniß mar, murben brei Jahre feftgefest, um die Difpens vom Bapft auszumirten. Gobald Die Difvens ertheilt, und die Braut 12 3ahre alt fein murbe, follte fie an Die Grange gebracht, und ben Ungern übergeben werben. Goon bas nachfte Jahr trat ber Sall ein, bag Rarl Robert bem Ronig von Bobmen gegen Deftreich Gulfe leiften mußte. Es entipann [ 1328. fich Sader gwifchen Rriedrich bem Schonen und beffen Bruder Otto: bem Letteren fand ber Ronig von Bobmen, und mit Diefem Die Ungern bei. Das vereinte Beer eroberte Relbsperg, Rabensburg, Trais. firchen, Eggenburg, Drofendorf, gundete und plunderte im flachen Land. Friedrich und Dtto verglichen fich, ber Rrieg endete ohne Friedensichluß. Ale aber Friedrich ftarb, ichloken Die Bergoge [ 1880. Albrecht und Otto mit bem Bobmen Ronig Rrieden, und auch mit bem Ronig von Ungern erneuerten fie Die alten Bundniffe.

In Die Beit zwijchen bem Rrieg mit Deftreich und bem Friebenofchluß fallen zwei Ereigniffe, Die ben Ronig Rarl in Die größte

Raifer Rubolph.

Labislaus.

<sup>2)</sup> Die Bermanttichaft mar foigenbe:

Gefahr brachten. Das erste war der Mordversuch des Zesigian 3ac; bas andere war der Feldzug gegen Bagarad, ben Fritten der Wallachel. Beide Erejanisse mussen ausführlich bargeftellt werben.

311 Bifegrad saß der König mit feiner Gemalin, der Königin Elisabeth, und ihren beiden Söhnen Ludwig und Audreas ju Mittag.
18. Mei Da tart Felisian 3de in das Gemach, 20g ein Schwert,
1880. 3de in de Swenach, 20g ein Schwert,
1890. 100 wollte die fönigliche Familie töden. Er verwundete den
König leicht am Arm, der Königlin bied er vier Fligger von der
rechten Sand ab; als er aber die föniglichen Anaben töder wollte,
warsen sich der Erzieher dere die föniglichen Anaben töder wollte,
warsen sich der Erzieher dere int eine Kovsprunde. Um prang
Johann, der Sehn Alexanders, aus der Bodrogher Gespanschaft, ein
junger frästiger Maun, Vice-Truchsig der Königlin, dem Fetigiann entgegen, und schug ihm int dem Gistan Coen ungerischen Erreitsdammer)
so frästig zwischen Nacken und Schültern, daß er zu Boden siel; die
berbei fätigende königliche Bache iddicken Besein allich.

Was Felizian zu diesem rasenden Unternehmen verleitete, ist nicht geborig ausgemittelt. Er war ein alter, bereits ergrauter Mann, einst boch in Ehren bei dem Grassen Natthäus von Teucssen, den er aber verlassen hatte um zum König überzutreten. Der König war ihm sehr gewogen, Kesizian batte freien Zutritt bei ihm; so war er auch in den Gaal gelangt. Die Sage gebt, daß der König an Felizians Techter Mara, die ein Machen von wunderbarer Schnigten Ansimir von Polen diese Berbrechens, und nennen die Königin Mitwissenien. 3) Dies wurde lange geglauft, aber ein Laudtagsbeschus, in neuere Beit aufgesenden, 3 just eine andere Ursache an, nämlich einen Sochverratis. Der Reichstag verurtheilte das ganze Geschiech Ikm als das des hochsperratis. Der Reichstag verurtheilte das ganze Geschiech Ikm als des hochsperratis souderbast voller werde konderbast voller

<sup>3)</sup> Digosa Libr. 9. In ber magharligen Geifoligte fommt eine ahnilder Sage ichen mier Andrea II. ver. Siehe I. Band 6. Rapitel ber verliegenben Geifoligte. Libert, nedige bierüber im Bolle geimgen wurden, haben fich fange nachher erhalten, und von Mund ju Mund forigepflanzt. Siehe: Masgharligie Geichigte won Johann Grafern Malicity. Tübingen bei Cetta 1825. Cinietiung. Seile 1. Munertung 14.

<sup>4)</sup> Kovachich: Vestigia Comitiorum.

jogen. Religians Leiche murbe geviertheilt, fein Saupt nach Dfen gefendet, Die Bande und Ruge aber in andere Stadte. Religiane eine giger Cobn, von einem treuen Diener begleitet, entflob, murbe aber ereilt, und er und der Diener von Pferden gerriffen; Die verftummelten Leichen blieben auf ber Strage liegen, und Dienten ben Sunden jur Speife. Felizians jungere Tochter Rlara, ein mundericones Dabden, murbe mit in's Berberben gezogen; man fchnitt ihr von jeder Sand die Finger ab, fo daß nur der Daumen übrig blieb; man fcnitt ibr auch die Rafe und die Lippen ab, bag die Babne gefeben murben, feste fie auf ein Rof, und fubrte fie burch Stadte und Dorfer. mobei bie Ungludliche felbit ausrufen mußte: "Go wird ber geftraft. "ber bem Ronige ungetreu wird." Feligians altere Tochter Gebe, an einen Edelmann verheirathet, Ramens Ropan, murde von dem Raftellan von Lewencz gefangen, und bor ben Mauern von Lewencz entbauptet. Ropan ftarb im Rerfer, feine Gobne murben ben Bierofolimitaner . Rittern übergeben, Diefe brachten fie auf eine Infel in's Meer, fie famen nie mehr in's Baterland jurud. Außerbem murben noch Biele von bem Befchlechte Feligians getobtet.

Rurge Beit nachber ließ fich ber Ronig burd Thomas, [ 1890. ben Bopwoden von Siebenburgen, und Denis, ben Cobn Riffas, ben Cobn 3vanta's, verleiten, gegen ben Sauptling ber Ballachen, Bagarad, ju Relbe ju gieben, um ibn ber Berrichaft ju berauben. Der Ronig batte feine Urfache biegu, benn Baggrad mar bem Ronige treu, und entrichtete ben fahrlichen Tribut genau; aber bie beiben Urheber bes Rrieges bofften, daß ber Ronig die Berrichaft uber die Ballachei einem von ibnen beiden übergeben murbe. Der Ronig nabm ben Weg uber bas Schlog Geverin, Sier trafen Boten von Bagarad ein, fie rebeten jum Ronig: "Unfer Berr, Bagarad, bat vernommen, daß 36r, Berr "Ronig, ein Beer gusammengerufen; jur Entschädigung ber Roften "bietet er euch 7000 Mart Gilber; auch Geverin, mit Allem, mas "bagu gehört, moget ibr ruhig befigen; überdieß wird Bagarad ben "jabrlichen Eribut punftlich entrichten, und einen feiner Gobne auf "eigene Roften an den foniglichen Gof ju euren Dienften fenden, "barum fehrt in Frieden gurud; wollt ibr aber bennoch eindringen, "fo merbet ihr ber Gefahr nicht entgeben." Burnend erwiederte ber Ronig: "Bagarad ift ber Guter meiner Chafe, beim Bart werd' ich "ibn aus feinem Schlupfwintel gieben." Dominit, Dbergefvan von Bol und Liptau, trat bor und fprach: "Berr! Bagarad fpricht unter"thanig und ju eurer Chre; verfichert ibn alfo eurer Bnade burch "einen toniglichen Brief." Der Ronig aber wiederholte fein branen-Des Wort, und brang in Die Ballachei ein. Das unwirthliche Land mar verodet, bas fonigliche heer verirrt, in malberreiche Gebirge eingeengt, fand nirgende Lebensmittel, Die Pferte, bas Beer, ber Ronig bungerten; nun ichlog Rarl mit Bagarad einen Baffenftillftand, er bedingte fich fichern Ruding und Subrer, Die ibn auf ben rechten 2Beg brachten. Der Ronig glaubte fich auf Diefe Beife in Gicherheit; als aber bas beer in einen Enavaß gerathen mar, erhoben fich auf ben Bergen rundum die Ballachen in ungabtbarer Menge. Gie ichogen mit Bfeilen auf bas tonigliche beer, bas gefangen mar, "wie Rifche "in einem Ret." Beder waren bie Magparen im Ctande, Die Bebirge ju erfturmen, noch fich einen Ausweg ju babnen. Drei Tage mabrte bas Morben. Das beer fcmanfte "wie Rinder in ber Biege, "ober wie Robr, bas ber Bind bewegt." Es fiel Andreas, Propft pon Stublmeiffenburg, ein febr achtbarer Dann, bes Ronias Bice. Rangler; mit ibm ging bee Ronige Siegel verloren. Dichael, Bropft von Bofega, Ritlas, Bropft von Beiffenburg in Giebenburgen. Andreas, Pfarrer von Caros, und Bruder Beter, ber Dominifaner, murben von den Ballachen gefangen und graufam getobtet; man fchlug ihnen bolgerne Ragel in Die Birnfchale. Der Ronig felbft bantte feine Rettung nur ber Aufopferung eines feiner Getreuen; Desgo, Denis Cobn, taufchte Die Ruftung mit bem Ronige, und Die getaufche ten Ballachen menbeten fich nun porzugemeife gegen Desio, und erfolingen ibn. Um ben Ronig aber fammelten fich Deifter Douch. beffen Cobn Labislaus, Meifter Martin, ber Gobn Berends; "fie "ftanden gleich einer Mauer" und fcblugen fich endlich burch. Die Ballachen fielen por ihren Streichen, "wie Bliegen, Die feine Gufig-"feit mehr finden." Go murbe ber Ronig gerettet; Die Bahl ber in Diefem Relbang gebliebenen Dagparen mar auferordentlich, Die Beute, Die ben Ballachen beim fiel, unermeflich. 5)

1888.] Indessen war der König von Poten, Waladislaw Lofietet gestorben. Karl ordnete eine Gesaudisichaft nach Krasau ab, wo der posnische Reichstag sich mit der Wahl eines neuen Königs beschäftigte. Der Jweck Aurls war, seinem Schwager Kasimir, bes verstorbenen

<sup>5)</sup> Ausführlich über biefen Feldgug ist Turocz: Chron. P. II. cap. 116. 3ch habe ihn beinahe worilich benutt.

Bladislaw Lofietet Cohn, die Krone zu verschaffen. Er ließ dem versammelten Reichstag ertlären, dog, wenn sie Kassmir wählen, er zu jeder Zeit Polens Berbündeter sein wurde. Mart erreichte seinen Zwed vollkommen; ber polnischen Stände einstimmiger Juruf erhob Kassmir auf den Thron seiner Bater.

Nachdem Rarl auf Diefe Beife fur feinen Comager ge- [ 1838. forgt batte, gedachte er bes Loofes feiner eigenen Rinder. Geine beiben alteften Gobne Rarl und Labislaus maren in ber Rindheit ge. ftorben, Ludwig, ber altefte unter ben Lebenben, follte ben Thron ber Magnaren besteigen; aber auch bem vierten, Andreas genannt, munichte Rarl ein Ronigreich ju verichaffen. Er febrte fein Muge gu bem Erbe ber Bater nach Reavel bin. Robert, Ronig von Reavel, berfelbe, bem ber Bapft Reapel gegen Rarl jugefprochen, batte feinen Gobn, mobl aber zwei Entelinnen, Die fpaterbin traurig berüchtigte Johanna, und Maria. Rarl ichlug eine Beirath gwifden einer berfelben und feinem Cobn Andreas vor; Robert genehmigte ben Untrag und Rarl entichloß fich, ben Andreas felbit nach Reapel ju bringen, von mo er por mehr als 30 Jahren ausgezogen war, um ben magyarifchen Thron au erftreiten. Des Ronige Gefolge mar gablreich : Chanabin. Grabifchof von Gran, Andreas, Bifchof von Grofwarbein, Safob, ber Bhofifer, gubenannt ber Longobarde, Bifchof von Cfanad, Deifter Dond und viele andere Edelleute. Der Ronig murbe in Reapel mit vielem Glang empfangen, tonnte aber nicht erlangen, bag Undreas gefront murbe, er ließ ben fiebenjabrigen Undreas unter Ronig Roberte Obbut, und fehrte bas nachftfolgende Jahr ju Deer über Dalmatien nach Ungern gurud. 1334.

Der Einfall, ben eine hoede Tartaren an ber ungrifden Grange wagte, hinderte Karl nicht, feine Lieblingsbeschäftigung — Unterhandtungen — fortgufegen. Während die Tartaren geischlagen wurden, ging eine ungrische Gesandschaft, deren Saupt Villas, Bischof von Erlau, war, nach Böhmen, eine andere Gesandschaft nach Bolen; Karl lub beide Adulge zu sich nach Elgenand, Konig von Böhmen, deine andere Gesandschaft schole die ein Bundniß mit Johann, Konig von Böhmen, bessen von Kärnten. Es war ein Schun, dergag von Kärnten. Es war ein Schup, und Tughbinduss gegen alle Keinde, die Könige von Neuerlund und Polen abgrecchnet; zu benn, und das war neu, versprachen sich beide Teheile, das sie Allestinge aus ben fremden Endbern der Verbündeten bei sich aufrehmen würden. Bulest versprach König Karl, bag, im Fall er ober feine Erben mit ben herzogen von Destreich in Arieg gerathen, ber Friede nie ohne Zuziehung des bohmischen Königs geschlossen werden solle.

Ronig Johann von Bobmen, beffen Gobn Rarl und Rafimir, 1835. ] Ronig von Bolen, trafen in Bifegrad ein, und murben mit toniglicher Pracht empfangen. Das Gefolge beiber Ronige marb bom Ronig pon Ungern mit Lebensmitteln perforat. Bie groß bas Gefolge, wie reichlich Die Lieferungen an felbes gemefen, fann man aus bem erfeben, mas taglich an ben erften Lebensbedurfniffen pergebrt murbe. Das Gefolge Des Ronigs von Bobmen erhielt taglich 2500 und die Bolen 1500 Brode; 180 Gimer Bein murben taglich ansgetrunfen. Bur die Bferde des Ronigs von Bobmen murben taglich 25 Robol, ober nach unferm jegigen Dag 50 Degen Saber ausgefolgt. In ben Berhandlungen bes Rongreffes mar Rarl gludlich; er bob guerft ben obwaltenden 3mift gwijchen ben Ronigen von Bobmen und Bolen. Der Ronig von Bohmen entfagte allen Unfpruchen auf Die polnifden Provingen Guejen und Ralifd, und verfprach, fich nicht mehr Ronig von Polen ju nennen; Rafimir entfagte allen Aufpruchen auf Chlefien, Oppeln, Breslau, und verpflichtete fic, bis jum nachften Ofterfefte 6000 Mart bem Ronige von Bobmen ju bezahlen. Rart perburate fich fur feinen Schwager bergestalt, bag im Rall Raffmir am festgeseten Termin Die ermabnten 6000 Mart nicht begabten tounte, er fie erlegen murbe. 218 biefes Geichaft beendigt mar, traten Rarl und ber Ronig von Bohmen, Johann, ale Bermittler ober vielmehr ale Schiederichter auf, zwifden bem Ronig von Bolen und bem beutschen Orden. Der Streit mar alt, hatte bereits oft blutige Rampfe veranlagt, boch mar es nie ju einer bauernden Enticheibung gefommen. Es handelte fich um die Diftrifte Rulm, Dobrgin, Rujavien, Bommern und Thorn, die von beiden Theilen in Anspruch genommen murben. Die Rechte bee beutiden Orbeus ju mabren. ericbienen in Bifegrad Bruder Seinrich ber Rutbene, Provinzial von Rulm, Martward von Spannenburg, und Ronrad von Brennftein, Rommentbur von Comag. 218 fie ibre Bollmacht vorgewiesen, gogen Die Ronige mehrere Bifcofe und Barone gu Rath, erforfchten bie Rechtsanfpruche beiber Theile emfig und genau, und eutschieden end. lich: bag ber Ronig von Bolen die Diftrifte von Anjavien und Dobrgin, ber beutiche Orden aber Bommern behalten folle. Run ging ber Ronig von Bohmen beim. Den Scheidenden befchentte Rarl reichlich:

er verchtte ihm 50 filberne Trinfgeschirre, zwei Rocher, zwei Webrgebange, ein sehr schones Schachvert; zwei Sättel von unschäftsbaren Werthe, einen Chakan ber auf 20 Mart geschätt wurde, und eine Schiffel aus Perlmutter, von wunderbarer Arbeit. Der König von Posen aber blieb noch bei seinem Schwager in Ungern, und feierte mit ihm und mit der Königin, seiner Schwester, das Weihnachtsssest zu Dsen.

Als die Fürften geidieben waren, brach im nächften Jahr [ 1806. Michael Böhmen und Destreich Artieg aus. Es galt ben Bestig von Kärntben, weiches König Johanns Sohn, Johann, für seine Frau Margacetha in Anspruch nahm, die Derzoge Albrecht und Otto aber, auf Nadolphs I. Bertrag mit Meinhart von Tyros gestügt, nicht berauf gedem wollten. Narf sand den Den Böhmen bei, Destreich wurde grausam verheert; endlich fam ein Baffenstüllstand zu Lorch, und späeterbin der Friede zu Stande. Narf eeneuerte in einer aus. [ 1807. ]

Der Ronig von Bolen mar finderlos; es mar porquequ. [ 1338. feben, baß in ibm bas uralte Roniasbaus ber Biaften erlofchen murbe, Rarl muufchte fur Diefen Rall, Die Rrone von Bolen fur feinen Gobn Ludwig ju ermerben. Um fich allmarte ficher ju ftellen erneuerte Rarl das frubere Freuudschaftsbundnig mit bem Ronig von Bobmen und beffen beiden Gobuen, Rarl und Johann. Um überdieß Ludwigs Schidfal mit Bobmen noch enger ju fnupfen, murbe eine Beirath gwifchen Ludwig, Raris Cobn, und Johanns Gufelin, Margaretha, befchloffen. Außerdem ichlog Rarl noch ein Bundnig mit Johanns Cobn, Rarl, ale Martgrafen von Mabren, morin fich Letterer verbindlich machte, im Rall Rafimir finderlos fterben murbe, bem Ronia von Ungern auf den polnifchen Thron ju verhelfen. Rarl aber verfprach, weder Rafimir, noch beffen Erben jemals gegen Bohmen und Dabren beigufteben. Bichtiger ale biefe Bundniffe mar es fur Raris 3mede, bag Rafimir ibm beiftimmte. Rafimir fcbrieb einen Landtag nach Rrafau aus, und forderte Die Stande auf, ibm einen Rachfolger ju mablen. Ginige fclugen Gemovit, ben Bergog von Maffovien vor, Andere Janus, ebenfalls einen gurften von Maffovien, wieder Undere erflarten fich fur Bladislam, den Bergog von Oppeln. Rafimir aber und feine Rathe ftellten bem Landtag bor, ban es am Beften fein murbe, Ludwig ju mablen; burch ibn murbe Bolens Dacht um Bieles verftarft; er fei eines Ronige Cobn, und

stamme durch die Mutter, Kasimirs Schwester, vom alten Geschlecht ber Piaften. Rach manchen Verhandlungen sam Ludwigs Wahl zu Stande, und Kasimir, von Johann, dem Bischof von Krasau, Johann, Kastellan von Krasau, Paul, Nichter von Sandomir, Johann, Kaustellan von Krasau, Paul, Nichter von Sandomir, Johann, Kauste des Königreichs, und vielen Andern begleitet, ging nach Bischau, Juni, nahm Ludwig an Sohnes Statt an, und schlos mit Karl eine neue Uedereinstunft, wie sie durch die neuen Werhaltussis der beiden königlischen Süsser und Königreiche nothwendig geworden war.

Dieß find die Bethaltniffe, in welche Ungern unter Karls langer Regierung mit bem Aussand gerathen war; es bleiben noch die eben fo wichtigen Ereigniffe im Innern und Karls Reichsverwaltung darguftellen, um ein vollftanbiges Bild feiner 42 jahrigen Regierung zu erlangen.

Die Dienfte, welche bem König die geistliche Macht geleistet, sowol ihn auf den Thon zu erhoben, als auch darauf zu befeligen, vergalt der König nicht nur durch eiche Schenfungen an schon beitehende, oder durch die Stiftung neuer Nirchen, soudern auch dadurch, daß er sie in die weltlichen Angelegenheiten mehr eingreisen ließ, indem die meisten Bechandlungen des ungesichen Netras unter Anzl. Abobert einen weltlichen Zwech hatten. Der mehrjädrige Aufenthalt des Arrbinals Gentilis hatte in geistlicher Beziehung keine andern sint. ] Bolgen, als daß er den Erzbischof von Spalatro befördert, 6) weil er sich an seinem Könige Audreas III. treutos bewiesen hatte, indem er die Seeflädte zum Khalle verloette. Zest ereilte ibn die Neuersis; Karl Modert, für den Betrus Andreas III. verrieh, konnte ibn nicht schigen, er bies 10 Jahre vom explisichssische ausgeschlossen.

Die anmaßlichen Statuten der Synode, die mahrend des Thron-fittets sowosst der Aardinal Gentilis als auch der Expisiciof von Gran entwarf, haben wir bereits angestübet. Gine ähnliche Synode hielten alle magyarischen Bischöfe zu Kolocza. Alle Beschüssife Biefer ageistlichen Versammungen liefen auf die Extommunitation jener Manner binaus, die gestschiede Gitter im Besste hatten, nebendei wurden auch Zene exfommunigitt, die der Verkindung dieser Synodabeschüssife hindernisse in dem Weste gegen wirden. Das Graner Kapitel wollte die Rechtsentischeung des Konigs in einem Civilprozes nicht anerkennen; in einem Etreit des Kapitels gegen die Graner Cabt, den

<sup>6)</sup> Giebe I. Banb, 10. Rapitel.

ber Ronig ju Gunften ber letteren entichieden, appellirte bas Rapitel an den Bapft. Endlich verflagten die Bifcofe ben Ronig beim Bapft, fowol megen ber weltlichen Regierung, ale megen ber Gingriffe in Die Berechtfame ber Beiftlichfeit. Gie flagten, ber Ronig balte feine Reichstage, entfege Die Cbelleute ibrer Memter ohne Richterfprnch, vernichte die alten Freiheiten bes Landes, und ob er gleich gefchworen daß er felbe wieder berftellen wolle, ja fogar einen Termin festgefent habe, und Diefer Termin ichon verfloffen fei, erfolge noch immer nichte, fo baß man einen Aufftaud erwarten muffe. Gie flagten weiter, ben Bifcofen gebe es nicht beffer. Wenn ein Pralat fturbe, murben fofort fowol feine Stamm ale Die geiftlichen Guter vom Ronig befest, fo daß taum etwas jum Begrabnig bes Bifchofes übrig bleibt; ein neu ernannter Bifchof merbe ju folden Rablungen verpflichtet. daß er die geiftlichen Guter nothgedrungen an Beltliche verpfanden muffe; ber Ronig forbere jedes neue Jahr ein Gefchent, und gwar von jedem der beiden Ergbifchofe 200 Dart, von einem Bifchof 50 Mart; in Rechtsangelegenheiten werde Die Beiftlichfeit über alles Dag bedrückt; bas Berjabrungerecht, bei Beltlichen auf breifig Sabre feftgefest, gelte bei ben Beiftlichen nicht, felbft wenn fie einen bun-Dertjabrigen Befit nachweisen fonnen. Man verlange Die Borgeigung von Urfunden, Die doch meift unter Bela IV. Durch Die Tartaren ober burd Brand vernichtet, ober von bofen Menfchen geftoblen feien; ber Beiftlichkeit werbe febr oft ber Gottesgerichtstampf aufgetragen, ben fie ale Beiftliche nicht fampfen burfen; überhaupt fei es unichide lich Beiftliche vor ein weltliches Bericht ju ftellen, und trot aller Diefer Bedrudungen murden Die Prafaten gegwungen, ju Relbe gu gieben, mogu fie boch vermoge ihres Standes nur dann pflichtig maren. wenn Schismatifer bas Land angriffen. Diefe Litanei von Rlagen, pon benen übrigens in ben gleichzeitigen Schriftftellern nicht bie geringfle Spur gu finden ift, Die alfo theile falich, theile übertrieben, theile gegen beilfame Dagregeln gerichtet find, batten feine anderen Rolgen, ale bag Bapft Benedift XII. ein überaus ernftes [ 1390. Dabnichreiben an Rarl Robert erließ; auch Dieg ift ein Beweis fur den Ungrund der angebrachten Befchuldigungen.

Die Dacht ber Bavfte mar in Ungern nie fo groß gemefen ale unter Rarl Robert; fie erhob fich auf furge Beit in Ungern, ale fie im übrigen Europa bereits ju finten begann. Der falfche Cat, bag ber Bapit bas Recht babe. ben ungrifden Ehron gu vergeben, mar Mailath . Gefc. b. Magnaren. ate Muff. II.

bis jur Berrichaft bes legten Arpaben unbefannt; Die geiftlichen Baffen, Die gur Behauptung Diefes Capes aufgeboten murben, hoben Rarl auf den Thron. Dit welcher ungeheuern Unmagung der papitliche Legat Gentilie fich biebei benommen, ift bereite ergablt morben. In Begiebung auf ben Bapft gebort es ju ben minder wichtigen Ereigniffen, bag ber Streit uber Die Grange bes Graner und Rratauer Rirchensprengele burch ihn ju Gunften ber Graner Diocefe entfchieben murbe. Die in ber Bipe gelegenen Stabte Lublau, Bnefen und Budlein fammt ihren Filialen murben ber Graner Ergbiocefe einverleibt. Dag ber Bauft Die ungefahr 40 Jahre fruber in Ungern gegrundeten Eremiten, beren Riofter bereits auf 60 angewachfen, als einen felbftftandigen Orden unter bem Ramen ber Bauliner anerkannt habe, murbe gar feine Ermahnung verdienen, wenn ber Orden nicht ber einzige ungrifchen Urfprunges, ber einzige mare, ber fich nicht über die Grangen feines Beimathlandes ausgebreitet, und alfo nicht ein rein magnarifder Orden mare. 7) Bichtiger find Die papftlichen Berfuche, Die berfelbe burch ben fof jur Befehrung ber Manichaer von Bosnien unternahm. Geit mehr als hundert Jahren mar die Reperei der Manichaer in Bosnien verbreitet; Die wiederholten Berfuche ber Bapfte, fie durch geiftliche und weltliche Baffen auszurotten, maren fruchtlos, fie hatten öftere nach Ungern berüber gegungelt. 8) Unter Rarl Robert murden die Befehrungeversuche erneuert, und Beter Fabian, ber Minorit, als Groß. Inquifitor nach Ungern gefchiaft. Bugleich marb

<sup>7)</sup> Das erfte Klofter hatten bie Paullierr ju Bataf um bas Jahr 1225; es wurde jum heiligen Jafed genannt. Den basiefthit wohrenden Mendem gab Barthefounden, Blifchef von Schufftefen, für Derbentergeln. Sohlter befolgten fie bie Regel bes beiligen Augustinus, nub nannten fich Brieber Ensfieder fie bei Regel bes beiligen Augustinus, nub nannten fich Brieber Ensfieder bes Derens des feiligen Augustinus, die Auf Wobert die paftliche Beschätigung des Ordens, der bereits auf 60 Konvenie augenachsen vone, anglauche, übertrung der Papilt die Unterliedung inder die gestätigten der metfellige Tage der Wieden der Mende bei der Vergeber auf der Vergeber auf der Vergeber d

seinem Orden das Recht ertheilt, Keger in Ungern zu inquiriten, und berfelbe durch eine päpfliche Antideidung in diesem Recht gegen die Doministaner geschützt, welche es ebenfalls in Anspruch andenen. Die Lage des Arcides wäre dadurch sehr bedeustig geworden, und die Fosqui sind nicht abzuseben, wenn die Könige die Inquistion begünfigt hätten. Die Alde des nicht unirten griechsichen Reiches, der zu jeder Zeit sichten Mauget resignisser Schwarzeri bei den Maggaren, od die verwiedeten Ereignisse in welche die Pahpste geriethen, und die sienen das neue Institut aus dem Ange rüsten, vor Allem aber, daß Karls Rachfolger, der große Ludwig, das Juquistions-Tribunal nicht begünstigte, waren Ursach, daß bleies furchtbare Institut in Ungern nicht nur nicht um fich griff, sendern spurlos erloss, filmt in Ungern nicht nur nicht um sich griff, sendern spurlos erloss,

Unter Karl Wobert ward noch eine Reuerung zu Gunften ber Papfle eingeführt: die Annaten oder die papflichen Zehnten von den erledigten geiftlichen Pfründen wurden jum Erstennal unter diesem Köuig eingesammelt. Es famen mehrere papfliche Zehntner in das Land. und theilweife sind ihre Rechnungen ibs auf und gefangt: es ergibt sich aus densschen, daß der Zehnt sied eintrug; in der Künftrichner Dieses allein betrug er beinahe 16,000 Gulden; 10, eine für die damatig Zitt große Summe. Sie gibt zugelsch einen Maßtab, wie reich der ungrische Kleus gewesen sein muß. Jür den König waren die Annaten nicht ohne Bortspell, er bezog den dritten Debei sie für der

Gine Alage anderer Art, als jene ber magyarischen Geiftlichfeit gemesen, lief bei bem Papft gegen ben Röhig von Ungene ein. Utberg, Rhan ber frimm'ichen Tartaren, flagte gegen bie Könige von Polen und Ungern wegen einiger Grangunruben, und ber Papft erwieberte: er, ber Khan, möge bie erwähnten Reiche nicht beunrubigen. Sollten bie Könige ben Rhan beleibigen, wurde ber Papft bie Bernmittung über sich nehmen.

Seine Getreuen beichentte ber Ronig reichlich; fomost Zene, bie ibm gegen Matthaus von Trenefin beigeftanben, als auch die andern, bie ibm mabrend ber ungetrubten Alleinherrichaft nußtiche Dienke leifteten. Intereffant find aus ber reichen gabl ber auf uns getom-

<sup>9)</sup> Siebe I. Banb, 4. Rapitel.

<sup>10)</sup> Diefe Summe ift nach Ratona's Berechnung, welcher fich ebenfalls uber bie Große berfelben verwundert,

menen Schenkungebriefe vorzugeweise zwei. Der eine ift an Jatob, Den Richter von Brefiburg; ber Ronig nennt ibn feinen lieben Bepatter: ber andere lautet an Stephan, George Cobn, aus bem Geichlechte Bagmany: ber Ronig ichenft ibm drei Dorfer, Bofa, Comogn und Comp, weil er ibm bei einem Turnier gufällig brei Babne eingeschlagen. Gur ben Sandel forgte Rarl burch Begunftigung ber Rauflente und der Stadte. Der Freibrief, ben er ben Biener Raufleuten ertheilte, durch den er fie befondere unter feinen Schut nimmt, ift bis auf unfere Beit gefommen. Die Darfte von Sanusfalva und Schmölnig begunftigte er burch ausbrudlich jugefagten Schut. Sanusfalva erhielt überdieß alle Areibeiten der Stadt Eperies, und Schmolnig alles Land auf zwei Deilen in ber Runde. Gine neue Stadt 1320. ] entftand an ber polnifchen Grange, ber Ronig nannte fie Bartpha jest Bartfa, Deutsch beißt Die Stadt Bartfelb. Die Anfiedler maren gebn Jahre von allen Abgaben frei; nachher gablte jeder Sausgrund einen balben Kerto. Bon ben ansehulichen Felbern ber Stadt erhielt ben balben Rebnten ber Ronig, Die andere Galfte ber Pfarrer. Rum Richter ernannte ber Ronig Loreng, ben Cobn Loreng, fo bag fich Diefe Burbe forterbte in feinem Geschlecht auf ewige Beiten; gubem durfte in Bartfeld Riemand Dublen baben ale Die Rachfommen bes Lorens. Die Grundftude, Die ber Rouig ber Stadt ichenfte, maren febr bedeutend. - Des Ronige Refibeng mar ju Bifegrad; außer bem Schloß, bas nun in Ruinen liegt, Debnte fich Die Stadt unter bem Berg langs ber Dongu aus. Die Balafte, beren bie Beidichtichreiber ermabnen, find nicht mehr, und die gange Stadt ift ein Beifviel menich. licher Berganglichfeit. Des Ronige Beifpiel blieb nicht obne Racheiferer; ber Ergbifchof von Gran, Chanadin, ein gelehrter, thatiger, umfichtiger Dann, fuhrte gu Gran einen prachtigen Rirchenbau auf, befchenfte bie Rirche überreich mit geiftlichen Ornamenten und Apparaten; ben verfallenen bijchöflichen Balaft ftellte er wieder ber, und fuate ibm zwei Rapellen ju beiben Geiten an; er vermehrte bie Reftungemauern bee Chloffes bergeftalt, daß bie Reftung fur unein. nehmbar galt. Die Stadt felbft vergrößerte er bedeutend, und nannte den neuen Theil Remethvaros - Die beutsche Stadt.

Daß ber Ronig die Staatseinfünfte burch einen britten Theil ber papflichen Annaten vermehrte, ift bereits ergablt worben. Bei weitem bie wichtigften Beranderungen traf er aber in ber Gerechtigkeitspflege und im Mingwesen. Rart fiellte ben Gottesgerichtsfampf ab, und führte ein neues Rechtsversahren ein, welches die Grundlage der magparischen Gerichtsprocedur wurde. Die schriftliche Urfnude ift verloren gegangen, aber unter Wladislaw II. nahm fie Stephan Werbogi in das berühmte Rechtsbuch, das Tripartitum auf. So haben wir Aunde von Karl Rocerts Witfen.

Umfaffend maren bes Ronigs Unftalten in Bezug auf bas Mung-Bis gur Regierung Rarl Roberts batten Die magparifchen Ronige gar feine Goldmungen pragen laffen, und Gilbermungen in febr geringer Babl, und folecht im Geprage und Bebalt. Es mar vielerlei auslandifches Gold im Land, bas in Bien gepragte mar vorzugeweife fchlecht. Unter ben Goldmingen waren Die Bygantiner Die meiften. Rarl Robert führte, ber Erfte, einen bestimmten Mungfuß ein. Mus einer Mart Gilber mußten acht gerto an Bewicht gepraat werden, dafur murben swolf gerto ichlechte Dunge eingewechfelt, er verbefferte alfo ben Dungwerth um ein Drittbeil. Ungern mar feit alter Beit in mehrere Dungfammern getheilt, es mar eine politifche Eintheilung gur Erleichterung ber Munggeschafte. Rarl verpachtete Die Mungfammern an Rammergrafen, welche in ihren Diftriften Die Bragung und Umwechslung ber neuen Munge gu Stande bringen mußten. Der Rammeraraf von Rremnis, Graf Sppolit, ju beffen Diftrift Die Befpanichaften von Reitra, Reograd, Bare, Pregburg, Bont, Trencfin, Bol, Befth und Romorn gehörten, gabite 800 Mart Bacht. Beber Rammergraf mußte fogleich 1000 Mart auspragen laffen und gum Wechfeln aussetzen. In allen Stadten und öffentlichen Orten war eine Bage, um bas Geld ju magen. Jeder Rammergraf mußte das von ihm ausgepragte Geld mit einem eigenen Beichen verfeben, bamit, wenn bas Gelb falfc befunden ward, ber Schuldige leicht ausgemittelt werden fonnte. Die Rontrolle mar bem Ergbifchof von Gran, dem Tavernifus, dem Dbergefpan und einem Stublrichter aufgetragen, welche bas rechtliche Berfahren bes Rammergrafen unterftugen, bas wiberrechtliche binbern mußten. Da ber Ergbifchof und der Tavernifus unmöglich bei allen Rammergrafen fein tonnten, burften fie Stellvertreter balten, Diefe aber mußten beguterte Leute fein, und bezogen Diaten vom Rammergrafen. Die Stempel jum Bragen, fo wie bas robe, auszupragende Metall maren unter ber Sperre bes Rammergrafen, und unter ber Wegensperre Des Ergbifchofe und Tavernifus. Die Abgeordneten Diefer Beiden mußten auch beim Schmelgen und Pragen jugegen fein. Wenn ber Rammergraf bie Diaten nicht bezahlte, burften fie bie Stempel einsperren; Dieß maren Die Obliegenheiten bes Rammergrafen. Die Begunftiaungen maren folgende: Gur Die Dube und Roften, und gur Bereinbringung bes Pachtes überließ ber Ronig bem Rammergrafen bas fogenannte lucrum camerae - Rammergewinn - welches Ronig Rarl auf 18 Denare von jeder Borte feftfette, bas beißt, von jedem Thor, bei meldem ein mit beu ober Grucht belabener Bagen ans. und einfabren fonnte. Alle andern Wecheler im gangen Land borten auf; Gold nach Raraten burfte nur burch ben Rammerarafen probirt werben; Mungprager, beren er bedurfte, fonnte der Graf fangen laffen, mo er wollte. Raufen und Berfaufen mar nur mit neuer ungrifcher Munge erlaubt; Die Ausfuhr bes ungepragten Golbes und Gilbers mar verboten, bei Ronfistation und Gutebrung. Alle Schulden, Abgaben, Leiftungen u. f. w. unter Brivaten und an ben Staat mußten in neuer Dunge begablt, Dungfalicher aber ober Uebertreter ber neuen Ordnung ftrenge verfolgt merben. Bei Allem Diefen mußten Die vier fontrolirenden Berfonen ben Rammergrafen unterftugen. Das Urtheil über alle Mungbeamten hatte ber Rammergraf; wenn er nicht urtheilen wollte, ber Tavernifus. Rlagen bes Rammergrafen ober gegen ibn richtete ber Tavernifus. Dien ift ber wesentliche Inbalt 1842. ] ber neuen Mungordnung Rarl Roberts. Er erließ fie in feinem legten Regierungsjahr; ber Erfolg berfelben mar glangend. Babrend Raris Regierung murbe ber weltberühmte Orden ber Templer auf-In Ungern murben feine gewaltsamen Dagregeln gegen aeboben. benfelben ergriffen. Db man fie in ben Breceptorien ausiterben lieft. ob man fie im Laude gerftreute? ift nicht ausgemittelt. 3hre Befigungen fielen andern geiftlichen Orben, meiftens aber ben Sofpitaliter. Rittern au.

Mehrere Ungludsfälle ereigneten fich mahrend Karls Regierung. Seuichreden übergegen bas Laud, wergehrten alle Saaten, Gräfer, die Blätter von den Zidmen, um ber Weingaften schonlen fie, nach brei Jahren verloren sie sich nach Polen, Böhmen und Deftreich. Leutschau beannte ab; bei bieser Gelegenbeit gingen auch die meisten auf bie Zibs Bezug habenden schriftlichen Dofumente zu Grund. Die Anthebrase von Stuffmelssendung ging in Flammen auf; der König ließ sie neu mit Blei beden und mit Saulen verschöhnern, aber furz darauf brannte sie noch einmal ab; das Keuer wütstete so beftig, daß das Blei auf bem gangen Dach schmal und berad troofte. Ru vie

Rapelle, wo die Reliquien aufbewahrt wurden, blieb unversehrt. Der Ronig ließ die Rirche wieder berftellen und abermale mit Blei beden.

Unter Karl wurde das Bappen des Königreiches geändert. Die Arpaden hatten einen einfachen Schil mit stehen Streisen, in jedem ein todene oder Leopard. 13 Karl Robert ließ die Sewen weg, und gestältete das Reichswappen wie es jest ist. Das Kreuz schipft ktrone, Berge und alles Land. Auch mit den Reichsensstein abm er Veränderungen vor. Dem Konigsschwert und dem Richsapsschliften aufgeprägt. Sind beide von ihm zuerst gebraucht worden, oder hat er nur sein Bappen als Ziechen der Kertschaft aufprügen lassen, Bert vermag es zu entscheiden? — Der Mantel des heiligen Königs, eigentlich ein von der Königin Gischa der Kirche von Westen, der geschenftlich ein kon der Königs werden, der der der der Kirche von Westen geschen geschen Lied britter Krönung zum Erstenmal gebraucht worden. — Die Ehrwürdigteit der Attribute sollte den Reugestönten ehrwürdig darsellen, und die Racht der Kirche politigen.

Rarl war viermal vermalt. Seine brei erften Chen waren finberios; Glifabeth von Polen gebar ibm funf Sone, Rarl, Ladislaus, Ludwig, Andreas und Stephan. Die beiden erften ftarben in der Rindbeit.

Rach einer 42 jahrigen Regierung verschied Rarl ju Bifes 16. 3uft grab im 54 ften Jahr feines Alters. 1342.

Seine Leiche wurde öffentlich ausgesetzt, mit der Krone auf bem Saupt, in Scharlach gestelbet, und mit Belifeinen geschmätt. Rach ben Exquien ward der Geistum nach Ofen gebracht, bort wurden abermals Exequien gehalten; während derselben hielten der Arteger auf des Königs Leibensten und in des Königs Waffenschmut vor der Kirche; die Zumung der Rosse war Purpur und Silber; die Krieger aber waren verschieden gestelbet und gewaffnet; der Eine trug des Königs Pfeile, der Jweite war zu einem Turnier gerüftet, der Dritte zur Selbschlacht gewaffnet; die Gronife ermüdet nicht in der Dritte zur Selbschlacht gewaffnet; die Hornier der felbschlacht

<sup>11) 3</sup>ch fiabe felbft eine Urfunde Stephans III. cum Sigillo pendenti bet bem bedgefehrten Berifere Stephan Boerat, Ruftos bes Rationalmufrume, gerifen. Wir haben bas Siegel genau unterfuch, od aber Lemen ober Leoparben? fonnten wir nicht genau ausmittfut,

Befdreibung der Tranerpracht und bes allgemeinen Schmerzes. Die Leiche wurde nach Stubiweiffenburg geführt und bort begraben.

Rarl war ein großer Regent. 216 er, noch ein Rnabe, Die unarifche Geefufte betrat, hatte er nichte ale bie zweidentige Gulbigung ber Geeftabte und eine geringe Babl ungufriedener Dagparen, und ale er ftarb, hinterließ er das Reich rubig, blubend, ben Thron befeftigt, und einem Gobn die Unwartichaft auf Bolen, bem andern Die Anwartichaft auf Reapel. Bu bes Landes großem Glud mar Rarl fein Beld, er jog nur zwei Dal perfonlich in ben Rrieg, bas erfte Dal gegen Matthaus von Trencfin, ale es feine Exifteng galt, bas zweite Dal, ungludlich genug, gegen Bagarab. Um fo mehr Reit blieb ibm. fur bas Land au forgen. Das Aufbluben bes Sanbels und ber Stadte, bas geordnete Berichte. und Mungwefen geigen von feiner Thatigfeit und Ginficht. Die Enticheidung burch bas Schwert icheuend, mabite er mit allen Rachbarftaaten ben Beg ber Unterhandlungen und Bertrage. Die meiften maren wol nur fur ben Mugenblid gefchloffen; aber wichtig und bochft folgenreich maren jene mit Reapel und Bolen, die mit zwei neuen Rronen die Unjou'ichen Lilien fdmudten. Der Glang ber neuen Dongftie mar fur lange Beit gefichert, und es mar eine Gnade bes Simmels, bag bem Ronig bie Gabe, Die Bufunft ju ergrunden, verfagt mar, und er bas Musfterben feines Gefdlechtes, ben ichmablichen Tob des Undreas, nicht vorberfeben tonnte. Dag fich Rarl gegen ben Rlerus ju nachgiebig bewiefen, und Dinge erlaubte, Die geradezu ichadlich maren, ift theilmeife burch Die Begriffe ber Beit und bes Ronige religiofes Gemuth ju erflaren, 12) noch mehr aber aus ber Dantbarfeit fur ben erflegten Thron, und aus der Furcht vor den geiftlichen Baffen, Deren Gemalt er ale ihr Berbundeter tennen gelernt batte. Rarl ericbeint als Menich nicht ohne Rleden. Wenn man es auch durch fein findliches Alter entiduldigen, und die Laft auf die Schulter Jener malgen will, die feine Schritte leiteten, bag er bas Reich, welches ungezweifelt eines Unbern

<sup>12)</sup> Uber bes Könige religisfe Stimmung gibt ein Bug hinlingliche Mufflarung. So oft er ich in Grafer eber Reich befand, gelabir er bem himmel Gebete für feine Reitung. Die Geführe und Gebete fauften fich beregefalt, baß en an manchen Tagen unausgesest bei must is baß ihm zu ben Reglerunges geschähren feine Seit die glieb. Er wahrte fich beihalt an ben Baght, welcher ihn seiner Grüßber aben der Berten Beit Geführen, wie der eine Beite Gerten bei der Beite geschliche Er bei bei der Beite geschliche Beite gesch

war, in Anfpruch nahm, und baburch Empörung, Merb und Rrieg veranläßte; wenn auch eine ftrenge Artitt bie Sage verwirft, daß ein von Karl im Dunteln begangenes und begünftigtes Betreceche ben Zeligian 3ach jum Mord ber tonigliden Zamille aufgereigt babe, wenn man auch die Verfühmmlung der Leiche biefes Ungliddlichen burch die Größe des verjuchten Vererberechens und die damalige Gerichtsfrenge verftestigt, so bleift doch die an ben Verwandten Zeligians vollegogene faltbutige, laugwährende Rache ein unaustöichliches Brandmal.

# Bierzehntes Rapitel.

Ariege mit Meapel.

Beit: 1342-1382. Ronig: Ludwig I.

Inhalt:

Lubwigs Krönung, Teffament Moberts von Rauel. Elisabeth erifet nach Reapel, Aufenthalt in Italien, Berhandlung mit bem Bapft. Richtunft. Andreas wird ermorbet. Benehmen ber Partheien. Lubwig tüftet fich zum Krieg. Jug durch Stalien. Kart von Durage's hinrichtung. Lubwig teht nach Ungern gurch. Berbandlung mit bem Papft. Johanna im Reapel. Jweiter Krieg. Mufftand ber Deutschen. Lubwig vor Annessa. Jweitampf. Lubwig und Szereda im Bolturne. Laczt bei Summa. Wassenisis und Szereda im Bolturne. Laczt bei Summa. Wassenisis

Seche Tage nach des Baters Leichenbegaingnis wurde der frijdrige 21.3uit Ludwig ju Stuhmeisjenburg getrönt. Es scheint beinahe 1342. als wollten die Nagyaren hiedurch vergitien, was fie in der Mnerfennung Karfs als König gegögert, oder als sade sie eine Ahnung jener Gorbse ergiffen, ju der Ludwig das Reich während doffabriger Regierung erheben würde, und sie also gestrebt, ihm sobatd als möglich die herrischemunger in ibertragen. Ludwigs erste Sorge nahm Nexuel im Mnbruch.

König Robert von Reapel batte mof Karls Sohn, Ludwigs Bruder, Andreas, an seinem hof erzieben lassen, und ihm seine Enteilin Johanna und die Thronifolge jugefagt; aber der achtziglidrige Greis liebte die Enteilin zu sehr, daher ließ er zwar die Traunung Johanna's mit Andreas vollzieben, ernannte aber nicht Andreas, sondern Johanna zum Nachfolger, und ließ die Bornehmsten des Breichs für dem Eind der eine er auch die Reichsberwechtung übertring. — Andreas sollte erft 19. Januer mit 22 Jahren gefront werden. Dierauf flarb der König.

1348. Die Anserbnung, die er getrossen, befriedigte Niemand. Mubreas sich fich von der Gertichst unsechlossen follterest.

in ibm nach ber Rronung einen Mitregenten, ober wol gar einen herrn, und die mannlichen Bermandten bes verftorbenen Ronigs, Die Bergoge von Tarent und Duraggo, vertrugen es nicht, daß fie gu Gunften eines Fremden und eines Beibes von der Thronfolge entfernt gehalten murben. 1) Johanna begnugte fich fur's Erfte, Die

1) 5 : 1:

| pft 1265, verliert                                                                                                                                                                                                   | Konigs von Ungern. † 1323.<br>Johann, hertog von Du-                                                                                                                                                                             | Eudwig, Graf von Gravina, † 1362.                                                                                  | Margaretha. † 1412. Karl III. (der Krient), Gemal: Karl III., König 1382. † 1586.<br>König von Ntapel. Gemalin: Wargal.<br>tetha von Outaglo.                      | Johanna II., Königin 1414.<br>† 1455.                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| nt vom Pa                                                                                                                                                                                                            | 7., Ronigs v                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | Sari III., S<br>Kari III., S<br>n Reapel, @                                                                                                                        | Johanna                                                                            |
| Keinge von Krapel aus bem hauf Knipu.<br>Karl L, Gobn Labrigs VIII., Bol fon Aries und Provence, Kinig beiber Glutien, jeriedt von Bapf tres, verliert Chiplen 1252. + 1255 Gemain: Baatte, Stein von Provence tres. | Karl II, Ore hintmed, König von Mapel 12sa. f. 12se. Gema. Weite, Bodere Gespkand V., Königs von Mapem. f. 1235.<br>Ratt Martels, König. Robert (der Geite und Weife), Schig. Phillips, Print von Richal. Indeam. Schigs von Do- | und Tarent. + 1332.  Anti, herzog von Duragio.  + 1348. Gemalin: Maria, Todter Antis, herzogs von Calabrien, 1343. |                                                                                                                                                                    | Cabistaus (ber Großbergigt),<br>König von Reapel 1386; von<br>Ungern 1401. † 1818. |
|                                                                                                                                                                                                                      | König von Reapel 1286. † 1509. Gem.: ' Robert (ber Gute und Beife), König                                                                                                                                                        | f 1243.<br>Ludwig, König 1332.<br>† 1362. Gemalin:<br>Johanna I., Königin                                          | S = ====                                                                                                                                                           | ( ដ ម                                                                              |
| Ronige von Anjou un! Stillen 1282. † 1285                                                                                                                                                                            | be), Ronig von Reape<br>Robert (ber Gute                                                                                                                                                                                         | Katl, herjog<br>Calabrien. +                                                                                       | Anbred, König von Johanna I., Königi<br>Rapet 1383; franz 1333; frangulier<br>guier 1383. Gema 1382. Erfer Gema<br>lin: Johanna I., Andreas von Ungert<br>Königft. |                                                                                    |
| Rari 1., Gobn Eul                                                                                                                                                                                                    | Rati II. (ber Sinfent                                                                                                                                                                                                            | Karl Robert, † 1296.                                                                                               | Ludweig, König von<br>Ungern † 1382.                                                                                                                               |                                                                                    |

Berachtung, die fie für ibren Gemal hatte, fichter werden zu lassen. Der Erfte, der fich zu einem ernsten Schritt entistließ, war Ant, Bergag von Duraggo. Johanna's Schwester Maria war mit des Andbreas sinngerem Bruder, Stephan, verloht. Karl erwirtte sich eine wönstliche Diepens, und ehelichte sie zur Fastenzeit zum Aergerniß so Mancher.

Um biefe Bewegungen ju ftillen, und Andreas ben Thron von Reapel gu fichern, entichlog fich Glifabeth, Rouig Rarle Bitme, Endwige Mutter, qu einer Reife nach Reavel. Ludwig fcbrieb an Die Stadt Jabra, und bat fie, ber Ronigin Bitme gmei Galeeren gur Ueberfahrt nach Reapel ju leiben. Jabra, bamale ber Republif Benedig Oberberricaft guerkennend, melbete bee Ronige Bunich bem Senat. Die Republif fandte ibm eigene Galeeren, und bewirtbete Elifabeth und ihr Gefolge auf ber gangen Reife. Benedig 8. Juni wollte meder bem Ronig fein Befuch verweigern, noch eine 1343. Berbindung gwifden Sabra und Ludwig gugeben, baber ergriff es Diefen Ausweg. Glifabeth landete in Apulien, Andreas und Johanna gogen ibr entgegen, ju Reapel murbe fie mit vielem Bomp empfangen. Gie batte Die Reife unternommen von flugen, perftandigen Mannern begleitet, und mit vielem Gelb verfeben. Die beimifchen Chronifen geben bie Summe, Die fie mitnahm, auf 27,000 Mart Gilber und 17,000 Mart Gold an: überdieß foll ibr noch Ludwig 4000 Mart Gold nachgefendet haben. 2) Dit zwei fo machtigen Gebeln bes Birfens ausgeruftet, fonnte Glifabeth boffen, ihren 3med ju erreichen: bennoch fand fie viele Edwierigfeiten. Der erfte Stein bes Unftofee mar die Ginmilligung des Bapftes jur Rronung des Andreas. Gie mar nothwendig, ba die Bapfte Reapel ale Rirchenleben behandelten. Elifabeth ordnete eine gabireiche Befandtichaft nach Avignon

<sup>3)</sup> Diese Summe ift wohrscheinlich übertlicken; fie beträgt nach bem jetzien Geltwerthe ungejäde ach Millionen Mann. Wie erich hätte Ungern fein mußen, benan die Königlin unf ein einigis Relft fo viel Gelt hätte mitachmen fönnen. Doß Ungern nicht getberch war, ergibt sich and ber Wolfelichter liegenden Grinde. In der Jihe wurde das Dorf Wegi um 12 Goldbauden verfausf. Die Bertaufs littende flech bei Wagner: Annal. Scepus P. III. p. 254. In biefer Propertien hätte men um acht Millionen gang Ungern barfen fönnen.

ab: ben Palatin Riflas, ben Obersthofmeister Paul, Thomas ben Rothen, Bitus, Bifchof von Reitra, Thomas, ben Sohn Peters, ben Erzbischof von Benevent, und viele Andere.

Babrend die Gefaudtichaft ihrem Geschäfte oblag, mallfahrtete Glifabeth nach Rom; alles Bolf ftromte berbei, fie ju feben, und fullte Die Luft mit Freudengeichrei. Un ber Tiber begruften fie Die Colonna's und Die Urfini's, an ber Schwelle ber bamgligen Beters. firche empfingen fie Die Rardinale. Gie befchenfte Die Betersfirche und bie übrigen Rirchen und Rlofter, Die fie noch besuchte, reichlich; por allen merfmurbig mar ein golbener Reld, mit Berlen eingelegt, und eine mit Ebelfteinen gegierte filberne Tafel, Die bas Bilb bes Apoftel. Fürften Betrus wies. 3) Rachdem Die Ronigin ihrer Andacht genuggethatt, febrte fie ju ben meltlichen Beidaften nach Regnel gurud. Gie fand Johanna ftolg, bodmutbig, ibren Dann verachtenb, nach Alleinberricaft ftrebend. Glifabeth faßte ben Gebanten, ibren Sohn nach Ungern jurudjufuhren. 216 fie nicht lang nachher bes Junglings tragifchen Tob vernommen, mag es fie wol gereuet haben, baß fie Diefen Entichlug nicht ausgeführt. Gie gab ben Borfat auf, weil Johanna und die vornehmften Reapolitaner Glifabeth bringend baten, Undreas in Reapel gu laffen. 4)

Indessen waren auch die Gesandten in ihrem Geschäften zu Ausgenon vorgerückt. Aunge hatten sie die Ansprücke Andreas vergebens mit Gründen verschich, endlich doten sie Geld; nun drangen sie durch. Gegen die Summe von 44,000 Mart Silbers sicherte 2. gebrungen Klemens VI. dem Andreas den Thron von Neapel zu. König 1944. Ludwig entsesse sich als er diese Uebereinkunst vernahm; ihm schien es nicht gut, sir den Zurder zu kaufen, was sied von Rechtswegen gebührte; damit jedoch nicht gefagt würde, aus Geig hindre er den

<sup>3)</sup> Pray: Annales P. II. p. 52.

<sup>4)</sup> Beide Abfich fennte Johanna glebeit haben; fie, bie bab nachber Maberas ermerben ließ, um feiner ich zu werben? Bat fie viellichen nur jum Schot, umb beneilligt eine Ollte, ble nicht erntlich gemeint war? Die beimischen Geraufen gegen von Johanna's Biten nicht Der Die fragel fin and Dominische be Graufen.

Bruder, einen Thron zu erlangen, und damit die Gefandten der Luge nicht beschuldigt murben, bestättigte Ludwig ben Sandel. 5)

Andreas hatte nun des Papftes Beiftimmung zur Gereichaft über Reapel erhalten, war mit seiner Gemalin Johanna weitigftens zum Schein, Glijdecht glaubte, den Zwed ihrer Reise etangt zu haben, und rüftete sich glaube, den Demet ber Reise etangt zu haben, und rüftete sich zur Geinkest. In Manfredonia seierte sie 1844. ] die Oftertage, schiffte über das abriatische Meer, und langte wolbehalten in Visegrad au, nachdem sie beinahe ein Jahr abwesend gewesen.

Der Krönungstag rudte immer naber, die Zeit wurde lostbar, somit traten einige der Verschwornen zu Andersa, und schlugen ihm eine Zagd vom mehreren Zagen in der Terra al Lavoro vor. Der arglofe jugendliche Kürft ging in die Falle; er zog mit ihnen aus. Raddbem sie den gangen Zag gejagt, sehrten sie Wends nach Werfabeim; sie wöhlten aber zum Raddstager ein geräumiges Alfester aufer unger der Etadt, damit, wenn bei der Racht Lärm entstände, dieser von Riemand vernommen werden, Riemand dem finststen au Julie sommen könne. Raddsred des gederz und Kreude; entsich finne. Kaddsred des geders, und Kreude; entsich

<sup>5)</sup> Schaun, Explaton von Käfullö, am hofe Kubwigs lefend, umd bes Keings Schreiber, ift eine ber besten Zuellen über bie Regterung Luwdigs. Er hat bie unter bem Namen bes Taroczi bekannte Chroniffen abgeschrieben, und bie Geschichte leiner Zeit hinugestigt, so wie Zohann Taroczi wieber den Arghafen einsterzieft hat. Im vollectie Classiasen zu ersparen, verweise für für allemat wegen Lubwigs auf Turoczi: Chron. P. II. Cap. IV. und bie schauben.

gingen Andreas und Johanna — denn fie hatte ihn begleitet zur Rube.

Mis Die Berichwornen Alles in tiefem Schlaf glaubten, ericbienen fle am Borjaal bes Surften und liegen ibn burd ben Rammerer unter irgend einem Borwand rufen. Andreas hatte ihre Stimme vernom. men : weil er fie erfanute, flieg er aus bem Bett, und ging gu ibnen binaus. Alfobald fielen ibn Die Berichwornen an, und wollten ibn ermurgen; bas Schwert gegen ibn gu brauchen, magte Reiner, ba es bieg, er fei gegen Schwert und Gift burch einen Ring gefichert, ben ibm feine Mutter gefchentt. Andreas, ein junger, ruftiger Dann, entrif fich ibren Sanden, und wollte in bas Schlafgemach jurud, es mar verriegelt; er fuchte burch eine zweite Thure bes Saales ju entflieben, auch Diefe mar verichloffen. Er fdrie um Gulfe; aber Johanna fdmieg. und fonft borte ibn Riemand. Gin einziges ungrifches Beib, Dfolb gebeißen, einft bes Undreas Umme, erwachte uber bem Betos; fie ftellte fich an ein Genfter, und fchrie ebenfalls um Gulfe. Der garm mar fo groß, daß die Berfdmornen fid icon gurudgieben wollten; ba faßte Bertrand, ber fich fculbiger fublte, ale Die Uebrigen, ben Rurften nochmale an, rang mit ibm, und rief bie Uebrigen gufammen: fie riffen ben Ronig bei ben Saaren ju Boben, traten ibn mit Rufen, marfen ibm einen Strid um ben Sale, und ichleppten ibn gu einem Renfter; bier murbe ber Rurft von ihnen aufgebeuft. 218 fie faben, bag er tobt mar, fturgten fie ben Leichnam in ben Barten binab, und entfernten fich, ale ob fie nichte begangen batten.

Mis es fill geworden, jundete die Amme ein Licht an, ging in die Kammer des Anbreas und rief; Johanna aber antwortete nicht; nun ging sie weiter und werdte die Wönden. Bereint sichten fie König. Seie trugen die Leiche in die Nirche, wachten und beteten. Andree findeten Johannen das Unglud; sie aber schwieg, und fland nicht vom Bert auf bie es tagte.

Alls es Tag geworben, flüchtet Johanna, die Buit bes Boites von Averfa scheuend, nach Reapel. Wol beuchtle ste Betrübnis; aber so wenig beklumerte sie sie so der fo wenig beklumerte sie sie dem dem Anders dieb, ohne baß Zemand an die Beerdigung dachte; endlich wurde Andreas durch einen Domherrn von Averfa, Urflu Minutulo, jur Erde bestattet.

Die Anhanger bes Ermorbeten erhoben nun ihr haupt; vor allen Bertrand von Baucio und Rarl von Duraggo; eben jener, ber

die Rronung des Andreas durch Rante fo lange gehindert. Run, da Andreas todt mar, erflarte er fich fur ibn, und gegen Johanna, Die ihm auf den Thron im Bege ftand, und ber er überdieß gurnte, weil fle ibm bas Bergogthum Calabrien verweigert batte, bas er fur feine Arau in Anfpruch genommen. Debrere ber Untbat Beidulbigte murben verhaftet; Tomaffi, aus der Umgebung des Undreas, und Riflas, beffen Rotar, ju Reapel öffentlich gefoltert. 218 fle ausfagen wollten, und beghalb zu ben Richtern geführt murben, fturgte ber Graf von Terlicio mit Belfern auf Tomaffi los, rif ibm die Bunge aus und fturgte fich wieder in's Bolt. Der Berbacht, ben er auf Diefe Beife ermedte, murbe gur Gemigheit, ale Riflas, ber Rotar, gegen ibn ausfagte. Johanna lieft bas fernere Berbor burch Robert von Catanea verbieten; Die Richter aber nahmen Diefen Robert gefangen; auch er murbe ichuldig erfannt, und mit bem Grafen von Terlicio jum Tobe verurtheilt. Man fuhrte fie auf Rarren jur Schau bes Bolfes durch Reapel, an manchen Orten hielt ber Bug, jedesmal wurden die Berbrecher gegeißelt und mit glubenden Bangen gezwickt. 218 ber Bug auf bem Richtplat anlaugte, mar ber Gine icon geftorben; Die Leiche und der lebende Terlicio murben auf ben Scheiterhaufen gelegt: aber fo muthend mar bas Bolf, bag es ben Tobten und ben Lebeuden aus bem Teuer rig, in Stude badte, und bann wieder die verftummelten Glieder in's Feuer warf. Gin Beib, Chancia, ebenfalls iculbig befunden, murbe, meil fie gefegneten Leibes mar. jur Sinrichtung nach ber Gutbiubung aufgefpart.

Ganz Europa gerieth in Bewegung ob des ungladflichen Schickfals, das Andreas getroffen. Maffilia rief den Papft zum Rächer auf; König Eduard von Englaud versprach, den König Ludwig in

ber Blutrache ju unterftugen.

Ludwig schieß ein Bundniß mit dem Herzog von Oestreich und Kaiser Ludwig dem Bayer, schenfte den Rhodiser-Rittern das Priorat von Aurana, damit sie ihm gegen Johanna Süsse siehen; forderte den Papft auf, Recht zu sprechen über Johanna, und ihn, Ludwig, und seinem und des Ermordeten Bruder, Stephan, die Kroue von Neapes zu übertragen. Der Papst hatte bereits an König Ludwig geschrieben, und ihn vom Bündniß mit Kaiser Ludwig vergedens abgemachut; das zweideutige Schreisen, das er auf Ludwigs Begehren an ihn und dessendern gegen Andreas entschuldigt, so wie alle haber ein früheres Benehmen gegen Andreas entschuldigt, so wie alle haberen Berlügs des Papftes, Ludwig von Italien abzuhalten, blieben fruchtlos. Ludwig ruftete fich mit aller Macht jum Rrieg.

Johanna war indessen eines Anaben genesen, und hatte sich mit Ludwig von Arent vermält; mit eben demselben Ludwig, mit dem sie einer strässtieden Lerbeitdung beschuldt worden, als noch Andreas lebte. Den berannahenden Sturm zu beschwichtigen, schrieb sie die dem König von Ungern einen Brief, worden sie nund zu rechterier Nordes von sich ahzumägen, und zu rechteritzen suchte daß sie khäter nicht bestraft. Der König antwortete: "Dein un-näschtiger Ledenswardet, das an dich geriffene Reich, die vernach-näsigke Nache, deine zweite Ebe, die Entschuldtung selft, die die, niet weite Ebe, die Entschuldtung selft, die die, "wisse dem Nord vordrigt, beweisen, das die sicht, woch eine zweichen schuldt der Muscheldung da. Kährend Leden sie sie sie sie die Reich Leden da. Kährend Ludwig nach Italien zog, versöhnte sich Johanna mit Karl von Duragzo, indem sie ihm das Serzgastum Kalabrien verlieh; er übernahm den Oberbessehei ihrer Truppen.

Die Ungufriedenheit mit Johanna's Regierung, und die Rachricht von Ludwigs Annaherung brachte einige Stabte des Königreichs Reapel zum Auffland. Aquila ercho fich guerft gegen Johanna, hierauf und einige Stadte; selbst im Kriegsherte war Empörung, viele Krieger traten zu den Ungufriedenen über. Karl von Durazzo zog gegen sie, warf sie Gusmona, berfolgte die Kliehenden bis Aquisa, das er alsbald belagerte.

Bu rechter Zeit erschien der Vortrab von König Ludwigs heer, geführt durch Bischof Ritlas. Die Truppen Karls von Du- [1848. raggo idsten fich ohne Kampf auf, Karl wich zurüch. Ludwigs heersate vine Ert Artumphyng; Malatefla, Frang von Forli, Philipp von Mantua, schloßen fich dem König mit ihren Kriegern an. Bon allen Seiten sandten bie Stödte Boten, die ihre Unterwürsigerit verfündeten; Ludwig nahm sie gutig auf, aber immer mit dem Jusse, wenn sie an des Bruders Merd unschulbig maren.

Bas die Morder zu erwarten hatten, gab er finnbildlich fund. Andreig ließ ein schwarzes Banner mit dem Bildnig des aufgefnüpften Andreas vor dem heere der Magyaren tragen. So zog er unaufbalfiam gegen Reapel. Johanna und ihr Gemal, Ludwig von Tarent, schifften fich ein, und flichteten nach Avignon.

Bu Aversa erschien Rarl von Duraggo vor Ludwig; dieser nahm Railath, Gelch. b. Magparen. 2te Ann. 11.

ibn jum Schein freundlich auf, und ließ auch Arte Brüber ju fich faben. Diefe aber zögerten, Bojes ahnend; nur als ein zweites und brittes Schreiben ihres Brubers fie bringend berief, erfchienn fie. Somit war das ganze Geschlecht der Zeinde Ludwig in beffen Sanden. Ludwig dereich sich nun mit den Seinen; die Ginen, die Reiffen, rietben zu milben, die Aberien zu firengen Mögregeln. Die Abening des Erzblischofs von Reapel siegte: Rarl sei zu tobten, die Bründer nach Ilngern zu senden, sonft fonne Ludwig nimmermehr ruhig über Reauel berrichen.

Während des Nachtmales unterbrach Ludwig plöglich die allgemer Fröhlichfeit, indem er Karl von Durazzo alle Berbrechen vorwarf, die er an Ludwig und Andreas degangen. Kart, überrachft, suchte sich vergebens zu entschuldigen; er wurde gesangen, der Durzellens, der Steydans, des Woywoden von Siebenbürgen, sterageben, und am nächsten Worgen enthauptet. Bon demieben Fenker, aus welchem Undereas in den Garten gestürzt worden, ließ nun Ludwig Karls Leiche ebenfalls hinadwerfen; drei Tage blieb der Rumpf underedigt. Die Brüder des hingerichteten aber wurden nach Visiegrad gesendet, und dert föniglich gehalten.

Rachdem Ludwig auf Diefe Beife an einem feiner entschiedenften Begner Rache genommen, jog er in Reapel ein; er murbe mit Bracht und freudigem Jubel empfangen. Er nanute fich von nun an Ronia von Ungern, Berufalem und Sigilien; gedachte aber nicht Diefe Reiche für fich ju bebalten, benn er ließ Die Reapolitaner bes Unbreas fpat gebornem Cobne Rarl bulbigen. An Benen, Die am Dorbe feines Brudere Theil hatten, nahm er ansgefuchte Rade: Das Beib Chancia, beren icon gebacht worden, ftarb auf einem Scheiterhaufen; Ronrad Catangano mard auf ein mit Deffern verfebenes Rad geflochten; bierauf bas Rab fo lange umgetrieben, bis er tobt blieb; Die Uebrigen murben bem gewöhnlichen Gerichte übergeben. Die Beft brach in Reapel aus; Daber fchiffte fich Ludwig fchnell ein, nahm Rarl, ben Spatgebornen, mit fich, und febrte nach Ungern beim. Bur 1848. Behauptung von Reapel blieb ber Boymobe von Giebenburgen, Stephan Lacgt, mit einem bedeutenden magnarifchen Beer und ben beutschen Golbnern unter Bolfhardt gurud.

Als Johanna ju Avignon ersuhr, daß Ludwig Reapel verlaffen, faßte fie den Gedanten, es wieder ju erobern. Beil fie ohne Geld war, vertaufte fie ihr Recht auf Avignon dem Papit Riemens VI. um

80,000 Morentiner Goldgulden. Auch die beiden gurften in Bifegrad, Robert und Philipp, rührten sich, um ihre Freiheit wieder gu
erlangen. Der Eine erhielt die Erlaubnish, einen trenen Diener in
Geschäften nach Reapel zu schieden; der Diener aber ging nach Avignon, und bat den Papft, die Freilassung der beiden fürsten ausguwirten. Der Papft schrieb beshalb beinade an gang Ungern: an Ludwig, die Königin, den Herzeg Stephan, des Königs Ratibe, den Pasatin, den Wopwoben von Siedenburgen, den Ban von Slavonien,
den Grasen von Bors, den Erzhischof von Gran, die Bissche von
Amsstrieden und Weigerim. Alle diese Schreiben waren fruchties,
zwischen Ludwig und dem Papft walteten zu viele Ursachen der Misbelligfeit ob, als daß der König eine Bitte bleser Art hatte dewilligen
fönnen.

Um fich mit bem Papft auszugleichen, fandte Ludwig Riflas, ben Bifchof von Reitra, 6) und Georg, Grafen von Coevar, 7) nach Avignon. Ludwige Beichwerden, Antrage und Forderungen ergeben fic am Beften aus bem Antwortidreiben bes Bapftes, welches Rarbinal Buido nach Ungern brachte. Des Papftes Antwort mar folgende: 1. Der Bapft habe es barum übel genommen, daß Ludwig nach Reapel gezogen, um Rache zu nehmen, weil Reapel nicht bem Ronia Ludwig, fondern dem Bauft gebore. 2. Der Gefandte bes Bapftes, Bertrand de Baucio, bem Die Untersuchung gegen Die Dorber bes Undreas aufgetragen mar, habe barum bas ausbrudliche papftliche Berbot gehabt, nicht gegen Johanna ju untersuchen, weil Bertrand Johanna's Unterthan fei, und ale folder nicht babe gegen fie untersuchen fonnen. 3. Ueber Die hinrichtung Raris von Duraggo fei der Bapft barum ungehalten gemefen, meil Rarl mabricheinlich unidulbig mar, und wenn er auch fouldig gemefen, ber Ronig ibn nicht habe richten durfen, weil er in Diefer Angelegenheit als Privatperfon, und Rlager und Richter jugleich erfcheine. 4. Der Papit fei febr frob. ju vernehmen, bag ber Ronig bereit fei, Die gefangenen Gurften frei ju laffen, wenn fie nie nach Sigilien geben und jugleich Burgichaft

<sup>6)</sup> Ce wird gestritten, ob Riffas Bifchof von Reitra ober Funftirchen war. In Bezug auf die Angelegenheiten Reapels ift die Entichebung blefer Frage gleichguttig.

<sup>7)</sup> Manche glauben, bag flatt Coevar, Baevar ju lefen fel; er ware alfo Dbers gefpan bee Gifenburger (Baevar) Komitates gewefen.

stellen wollen für fip fünftiges Betragen. Der Papst waniche nur au missen, worin die Bürgichast zu bestehen habe. 5. Der Papst könne Ludwig als König von Reapel nicht bestättigen, da Reapel Zohanna gehöre, und wenn sie auch Reapel versöre, nübere Erben da wären. Uberigens hie is dem Papst seft angenden, das Erwig Reapel Tame, und allen Ausprüchen entsage, wenn der Papst Zohanna als schaldig verurtseiten wolle. Der Papst werde dapet sogleich untersuchen lassen, de fie am Merod des für der Appt werde dapet sogleich untersuchen lassen, de fie am Merod des fie den Merod des fiedes fiedes.

Babrend Ludwig mit dem Papft verhandelte, emporten fich Die In Rapua begann ber Aufftand. Bolfbardt, ber Deutsche, murbe aus ber Stadt geworfen. Jenen Magyaren, welche Die Baliden fingen, jogen fie lebendig Die Sant ab, und marterten fle auf ausgesuchte Beife. Run gogen fle gegen Reapel; ber Bopwede Stephan begegnete ben Aufrührern, und ichlug fie auf's Saupt; wenig Tage nachber nahm Stephan 500 beutsche Goldner ber Johanna mit ihrem Subrer Berner gefangen. Indeffen mar Johanna's Bemal, Ludwig von Tarent, gelandet und nach Reapel vorgedrungen; Stephan marf fich ihm entgegen, und obicon ihm Ludwigs Beer an Rabl überlegen mar, ichling er es bennoch. Go gog Stephan burch Das gange Land, gerftreute Die Aufruhrer und brach ihre Burgen. Beil aber ber Aufftand bort immer wieder begann, mo er, Stephan, nicht war, weil jeder Gieg fein Beer fcmachte, und Die verminderte Streitfraft nur aus Ungern erfett werden fonnte, rief der Bopmode endlich feinen Ronig ju Gulfe.

Der König sorberte alsbald eine Kriegssteuer von den magparisso. ] schen Stadten, und zog mit solder half gegen Reapel, daß Briefe siene Rhabinger sim erft sieter nachfolgen sonnten. Der König und die ihm solgten, schifften so eilig, so ordnungstos über das Weer, daß Johanna mit wenig Schiffen bie große Rüftung ihres Gegners bätte entschen, bätte unschälds machen fönnen.

Einzelne kleine Schlöffer sielen ber Gewalt des Königs oder dem Andrange der Seinen; so Theano, Barletto und Bari dem Blidof von Agram, Niklas, der kaum gelandet war. Die deutschen Soldene, wahrscheinlich durch Johanna's Wersprechungen oder Geld gewonnen, empörten sich als eben der König in der Stadt war. Es kam zu einem heftigen Kampf zwischen ihnen und den Magyaren, die tetzten siegten, die deutsche Göldner hatten ein Thor inne, durch diesek retteten sie sich. Am nächsen Worgen baten sie den König durch verteten sie sich. Am nächsen Worgen baten sie den König durch

wiederholte Befandtichaften um Onabe. Gie mußten geloben, Ludmigs Reinden nicht zu Dienen; bierauf entließ fie ber Ronig aus bem Rur Benige, Die an der Emporung feinen Theil gehabt, worunter Ronrad Wolfbardt und Die vorzuglichften Rubrer ber Deutfden, bebielt Ludwig in feinen Dienften. Bor Canoffa vereinigte ber Ronig fein ganges Beer; es bestand aus 15,000 Magvaren, 8000 Deutschen und 4000 Combarben. Die Stadt vertheidigte fich bartnadig, aber bes Ronige Beifpiel befeuerte ben Duth ber Geinen. Bei einem ber Sturme flomm Ludwig felbit auf einer Leiter gur Mauer binan; ba rif ibn ein gewaltiger Stein, von ben Belagerten gefdleudert, in Die Tiefe binab, ber Ronig war nambaft beidabigt. Mis er genaß, ergab fich Canoffa. Dehrere Stadte folgten biefem Beifviel. Run theilte ber Ronig fein Beer. Der Balatin Riflas' und Ronrad Bolfbardt belagerten Averfa. Gin fleiner Saufe unter Thomas Baul durchftreifte und beobachtete Die Rufte. Ludwig felbft lagerte mit bem Rern feines Beeres bei Delfi.

Ludwig von Zarent, bessen Sage immer verzweisselter wurde, forbenter nun König Ludwig zum Jweisamps; dem Sieger sollte das Königreich Recapel zusallen. Der Zweisamps selbs sollt follte flattschafen zu Paris, vor dem König von Frankreich, oder zu Perugia oder zu Miginon, oder zu Recapel. Ludwig antwotetet, er nehme den Zweisamps an, der seinen der vorgesselsgenen Derte; der Ameeltamps misse stattschafen entweder vor dem Kaiser, oder vor dem König von England, oder vor dem Patriarchen von Aquisses. Gollte biefer Borisssan fin Dem Tarentiner nicht gesäulen, so sie den Rechtsesen, den Zweisungs im Angesicht beider Hoere zu veranlassen; denn er hosse, daß sich bie here nächsten, dass sich bie dere nächsten finden mütchen. Ludwig von Tarent antwortete nicht mehr.

König Ludwig brach von Melfi auf, eroberte ein Paar Schlöffer, und bestrebte sich, eine Aurth über einen Alling zu finden. Er ritt seicht an den Schrom; bort famb er einen Jüngling, Arang Secreda gebeißen, ber sein Pferd tränkte. Der König rief den Jüngling an: "Jüngling! reite in das Bassier, daß ich die Tiefe sehen mag." Secredai antwortete: "Serr, ich fürchte, daß ich untergebe." Ludwig aber sprach "Reite getroft!" Der Jüngling sprengte sein Kobs ib Gluten, die Gewalt des Stromes riß ihn alsbald vom Pferde; wohl treimal tauchte er auf, und eben so oft verschlangen ihn die Bellen wieder. Da erbarmte sich der König des sinngen Lebens, und

fpornte fein Rog in ben Flug; aber taum war er in ben Gemaffern, als auch ibn die Gewalt ber Bellen vom Pferbe ris. Der Konig bachte ber eigenen Rettung nicht, sondern er faßte ben untergehenden Junaling und brachte ibn gludflich an's Ufer.

Die meisten Stabte ergaben sich nun ohne Wiberstand, ober nach turger Bertseibigung. Summa vertseibigte sich ernistaft. Beim Sturme zeichnete sich Denis Laczt, bes Abopwoden Seiphan Sohn, aus; auf dem Ruden eines deutschen Solidners siebend (er hieß Gebinger), hatte Denis einen Bassen umfaßt, num sich daran auf die Mauer zu schwingen. Die Zeinde fürzten auf ihn zu mit Lanzen und Pfelsen, Arzten und Kolben; Denis aber erwehrte sich iber, und bielt den Ballen seil. Stephan, der seines Sohnes That sah, sandte ihm Unterstügung, die Zeinde wieden erbeas zurück, Denis war ber Eifte auf der Mauer, und Summa erobert.

Bei der Belagerung von Aversa wagte sich Ludwig wie gewöhnlich unter die Streifenden und wurde durch einen Pfeil am Kuße verwundet. Aversa war sest, die Magvaren in der Belagerungskunft ungesibt, zudem nahm der König den Oberbefess dem Moywooden Stephan, und übertrug ihn dem Niklas Konth, einem zwar sehr ersahren Krieger, bessen gestichten der Vielen misskel. So hielt sich Aversa bis in den dritten Monat. Hunger zwang endlich den Kastellan Jatob Pinataro, die Stadt zu übergeben.

Ludwig hatte das Königreich Reapel jum Zweitenmal erflegt, als greei Gesandte des Papftes in des Königs Lager erschienen. Der eine mar Ginde, Bischo 2 inden, der antere der Kardinal Bilfelm. Ihnen gelang es, ben König zu einem Waffenstillfand dis zum nächften Frühjadr zu bewegen. Die Bedingniß war: der Papft wird das Benehmen Johanna's untersuchen; wenn er sie schuldig findet, entfest er sie des Reiches und verleißt es Ludwig; — wird sie unterflick bes Reich, sie zahlt jedoch 300,000 Dustaten für die Kriegskoften an den König. Diefer him wieder läßt die gefangenen Fürsten freien for den Kriegskoften an den König. Diefer him wieder läßt die gefangenen Fürsten freie

Ludwig beichloß die Müdtehr nach Ungern. Im Königreich Reapel bie bedeutende Kriegsmach; zurück. Der Woywode Andreas Lackf finnd dem gangen Gerer vor; Mitchs Druget, Bruder des Palatins Wilkelm, befehigte zu Salerno; Bruder Murialis, Iohanniter-Greichen, Witter und Prior von Aurana, follte Worfa schiegen, er wurde 1880. jedoch in der Hoffe truloß zu mit übertlieferte die Stadt

Johanna's handen. Ludwig pilgerte nach Rom, wo eben das Jubilaum gefeiert wurde. Der römische Tribun und die Bonnehmsten der Stadt gingen ihm vier französsiche Meilen weit entgegen. Die Etraspen Noms waren mit Tüchern aller Art geziert; der König wohnte in des Papstes Palast. Der Tribun und die vornehmsten Köner famen täglich zur Answartung zu ihm, und luden ich zu Goffmalen und Festen. 9 — Bon Rom ging er heimwärts nach Berona; sier entließ er die deutschen Söldner. So viel Bertrauen hatten sie zu ihm gescaft, daß sie ihn abreisen ließen, obsidon er ihnen den tradständigen Sold nicht entrichten konnte; sie warteten zubig, bis er ihnen das ersorderriche Geld aus Ungern sendete. Ihre Jährer, Wolsspardb der altere und Konrad, bessen Vurder, solgten dem König nach Ungern, blieben bei ihm, und wurden durch eriche Schendungen besohnt.

31 ben Friedensverbanblungen sandte Ludwig Johann, [ 1881. Der Biffor von Weighprim, und ben eben ernschnen Wolfspacht, bereits Obergespan von Eisenburg. Der Papft erflätte Johanna unsschuldigs sie sei verzaubert gewesen, sie sollte dober nach ben Bedingnissen des Marfen füllsandes dem König 300,000 Dufaten gablen. Die Gesanften aber fprachen: man soll nicht glauben, der König habe des Geldes wegen, sondern um seinen Bruder zu rächen, Krieg gefichtt; der König erläst Johannen dies Gumme. Die magvarischen Krieger sim Königreich Reupel, wechde indessen die Feinde immer glücklich nie bergehalten, und wenn fie sich sehen ließen, geschlagen hatten, übergebalten, und wenn fie sich sehen ließen, geschlagen hatten, übergeben die seine mit bestehen fin sie bergehalten und wenn sie von ihnen besehe waren, dem Kardinal Guido, und behren in ihre Seinnach zurück.

Bon da an nahm Ludwig feinen Theil mehr an den neapolitat nichen Mngelegenheiten; Johanna [aß ungefahrdet auf dem Thron, und genoß beinahe 30 Jahre die durch Lift und Word errungene Macht, als die lahmen Außes einherwandelnde Rache fie endlich erreichte. Es tam fo: als Papit Greger XI. gestorben war, begann die gese Kirchenspaltung durch die gleichzeitige Zuhl zweier [1878. Papite, Ulrban VI. und Kimens. Urban thronte zu Kom, der andere zu Weignen. König Ludwig hielt es mit Urdan, Johanna

<sup>8)</sup> Go fit fniereffant, bag Ludwig ju Rom bie Brüder Rolta, bie fich im neabor iltanifcen Reiege ansegezichnet hatten, burch einen fanglichen Gnabenbrief labnte. And ben handfchilfen bes Gornfred ließ Katona bie Urfunde abbenden. Hist. crit. T. IX. p. 622.

mit Riemens. Urban rief ben Ronig von Ungern, Ludwig, jur Gulfe gegen Johanna auf.

An Ludwigs hofe lebir damals herzog Karl von Duragge, ein Sohn jenes Karl von Duragge, ben Ludwig eint hinrichten ließ. Diefem bot litban die Krone von Neapel au. Ludwig, der wol des Etrafgericht vergüten wollte, das er einft über Karls unglädlichen Bater verhängt hatte, gab eine Agitümung nut senderte magparische Truppen gum heeresgung gegen Neapel. Karl schwur einen Eid, daß er Ludwigs Töchter nie in ihrem Erbe beunruhigen werde und brach auf, sich einen Ebon zu erflegen.

Nach mancherlei gunftigen und ungunftigen Ereigniffen, erreichte er feinen Zwed, zog triumphirend in Neapel ein, nahm Johanna ge1982. ] fangen, und ließ fie bald nachber durch vier Magvaren erdroffeln.

Bie fchlecht Rarl feinen Gid gehalten, welch' ein trauriges Ende

ibm geworden, wird die Rolge lebren.

## Fünfzehntes Rapitel.

### Ariege mit Denedig.

3eit: 1343-1380.

Rönig: Judwig I.

### Inhalt:

Beregungen in Dalmatien. Benedigs Benehmen in Jadra. Jadra lehnt fich gegen Beuedig auf. Ludwig eitt der Stadt gu halft. Schlacht. Ludwig schieft Frieden mit Benedig. Jadra muß fich der Beredig. Unterwerfen. Jweiter Krieg mit Benedig. Siege ber Wagyaren in der Wart von Treviso. Sang Dasnatien fällt den Wagyaren gu. Friede. Dritter Krieg mit Benedig. Die Wagyaren und Franz Garrara siegen, und geratsen in Zwis. Die Wagyaren und Franz Garrara siegen, und geratsen in Zwis. Die Wagyaren verfassen in, er muß einen unganstigen Frieden schließen. Bietert Krieg. Chiozga, Friede.

In dem immer unruhigen Dalmatien erichien ein Sauptling, Relipts, der eben jo, wie unter Rarl I. Mladen, der Ruhe der See-

fiadbte, noch mehr aber ber Serrichaft ber Könige von Ungern gefährticht wurde. Er baute Schöffer an ber Rufte, und bedrängte Zene, die ihm nicht anbingen. Die Seeftadbte aber, unter Benedigs Schulg stehend, riefen die Republit zur fülse auf. Diese zwang Nelipts, die gebauten Schöffer, und ben Schoen, den er verustacht batte, zu ersiegen. Da Relipts nicht im Enande geweien, sich gene Benedig zu vertheidigen, wollte er sich wenigstens gegen den König von Ungern sicher fleilen, und sichloß beshalb ein Bündniß [ 1848. mit Benedig. Richt fan andher farb Vessibath.

Der Magpare Riffas, ben Ludwig nach Arogtien fandte. | 1844. um bes Ronias Rechte aufrecht ju erhalten, ericbien por bem Schloß Rnin, mo fich Blabislava, Die Bitme bes Relipts, aufhielt; bas Schloß mar feft, Die Macht bes Riflas groß, beibe Theile icheuten einen Rampf, beffen Ausgang zweifelhaft mar; Blabislaug fanbte Boten an Ludwig, und bat um Frieden. Der Ronig bewilligte ibn, bedingte aber Die Uebergabe einiger Schlöffer. Bladislava ging Alles ein; ale aber Riffas aus ber Wegend gezogen mar, erfullte fie bie Friedensbedingungen nicht. Der Ronig ergrimmte bergeftalt, [ 1845. baß er einen neuen Geerhaufen felbit nach Dalmatien führte : Stephan. ber Bergog von Bosnien, war mit. Alles unterwarf fich ibm, Alles bulbigte ibm. Die Befiter brachten ibm Die Schluffel ibrer Schlöffer. Rur Die Grafen von Breber blieben ftolg und ungebeugt; ibre Burgen Oftrowicga, Rliffa und Gfarbona lagen nabe am Deer, und fie ftugten fic auf Benedig. hinwieder maren nicht alle Geeftabte mit Benedig gufrieden; Jabra febnte fich nach magparifcher herrichaft, und beorberte eine Befandtichaft an ben Ronig, Die ibn begrugen und ihm Geschenke überbringen follte. Ludwig war icon nach Ungern beimgegangen, Die Jadertiner fehrten unverrichteter Cache gurud.

Das argwöhnische Benedig schöpste aus der Gesandtichaft der Zadertiner und aus dem Betragen der Stadt Bedacht; es verhüllte aber sein Mistrauen unter Reundschaftsezigungen. Se sandte Proveditoren mit höflichen, verbindlichen Schreiben an Jadra und an alle andern Seefadde, belobte die Sidde ihrer Treue wegen, und forderte sie aus, auch serner jo flandhaft zu bleiben. Indessen die flotte aus, Bietro Canale erschien mit zwölf Galeeren vor Jadra. Er berief den Grafen von Jadra, Cornaro, mit zwei Edelieuten zu sich ab Schiff wie zu einer Berathung. Kaum waren sie dei sien, so sieße er ihre habe einschiffen, und dann kaum waren sie dei sien, so sieße er ihre habe einschiffen, und dann

verfunden, daß alle Benetianer Jadra verlaffen follen; der nicht Folge Leiftende fei ein Rebell. Die eriforodenen Jadretiner erhielten schwert bie Erlaubnis, Boten nach Benedig schieden zu durfen, um fich zu rechtfertigen ober zu entschuldigen.

Bas von biefer Gefandtichaft ju erwarten mar, faben fle am nachften Tage; Die venetianischen Galeeren machten Jaad auf Die Riicherbarten ber Sabertiner, fenten Truppen an's Land, tobteten, plunberten, und machten Gefangene. Roch einmal versuchten Die Sabertiner, ben Abmiral ber Benetigner gu befanftigen, Cangle aber ermieberte: "Ihr babt die Babl; entweder mußt ihr die Reftungemauern "ichleifen, eure Schloffer an Benedig überliefern, und bem Grafen, "ben euch Benedig gibt, großere Dacht verleiben, ober ibr muffet "Rrieg fubren gegen Die Dacht Benedigs." Diefe ftrenge Antwort bestimmte ben Entichlug ber Jadertiner; fle beichloßen, fich ju bertheibigen. Gie fublten fich allein ju fcwach jum Biberftanb; baber faben fie fich um außere Gulfe um, und fandten einen Boten nach Reapel ju Andreas, ben andern nach Ungern zu Ludwig. Der lettere tam balb und mit frober Runde jurud; er brachte bie Berbeigung naber Gulfe. Sieruber mar allgemeiner Jubel in Jadra. Gloden wurden geläutet, Dufit. Chore, Gefang und Tang maren in allen Stragen. Das Bolt rief Ronig Ludwig ale herrn von Jabra aus; bes Ronigs Dame, bes Ronige Bappen prangte auf ben Schilbern und Rabnen. Go fam es, bag bie Radricht von Undreas Tob fie nicht ericutterte, ibren Duth nicht labmte. Gin zweiter Bote, an Ludwig gefandt, brachte bie Angeige, bag Ludwigs Beer bereits in 1845. ] Dalmatien fei. Die Jadertiner warteten, aber das Entfegungs. beer rudte nicht naber; Boten magten fich binaus, gelangten gludlich au den maavarifchen Rriegevolfern, und riefen fie gur Gulfe auf. Die Subrer bes magyarifchen Beeres jedoch, Stephan, Furft von Bosnien, und Riflas, Ban von Glavonien, weigerten fich, weiter vorzuruden. Sie fagten, Die Dacht ber Benetianer fei ju groß, ihnen um fo Bieles überlegen, daß, wenn die magyarifche Beeresmacht doppelt fo ftart mare, fie fich bennoch icheuen murben, einen Rampf gu besteben. Erop alles Drangens und Bittene ber Jadertiner mandten fie um, und febrten nach Ungern gurud. In Jadra glaubte man allgemein, venetianifches Gold habe Die Gubrer ju Diefem feigen ober vielleicht blos vorfichtigen Entichluß bewogen. Die Jadertiner, obichon ber hoffnung bes Entfages beraubt, verloren ben Ruth nicht. Um Tage

des beiligen Chrifogomis, melder Jabra's Schuppatron ift, ermachnte der Erzhifchof Mitlas die Bewohner zu fernerm Biberftand. Die Kadne, melde Ludwig den Jadertinern geschieft, wurde mit vieler Feierlichkeit geweiht, und auf dem Marttplas aufgepflanzt. Den gangen Tag über herrichte Broblichkelt in Jadra, und in allen Gassen ertibtte Muftl.

Benedig, bem an ber Begwingung viel lag, fandte unter Darco Biuftiniani ein auserlefenes beer von 27,000 Dann; unter biefen befanden fich 4000 Bogenicungen und Burfgeichugfundige. Francesco belle Barche leitete ben Bau ber Burf. Mafcbinen; er verfertigte mehrere von folder Gewalt, bag fie 3000pfundige Steine in Die Stadt ichleuderten. Er felbft murbe bas Opfer feiner Erfindungen. Ein Ratapult, ben er eben richtete, entladete fic, und ichleuberte ibn in die Ctabt, Die er germalmen wollte. 1) Dergleichen Belagerunge. mittel maren langfam, foffpielig, und ibr Erfolg ungewiß. Die Bewohner von Jabra fürchteten auch ben Angriff vom Lande aus weit weniger, ale von ber Gee. Der hafen mar bereite mit einer großen Rette gefverrt : nun verfentten fle auch einige Schiffe, um bas Ginlaufen ber feindlichen Galeeren unmöglich ju machen. Gie murben burd ein Schreiben Ludwigs im Biderftand beffarft; er verfprach, felbft ju ihrer Befreiung beran ju gieben, und hielt Bort. Dit einem gablreichen beer (nach Ginigen mar es 80,000 Dann ftart) ericbien Ludwig por Jabra. Der Rurft von Bosnien, Stephan, ber. [ 1846. felbe, ber ein Jahr fruber jum Entfag Jabra's fruchtlos berbeigezogen mar, befehligte unter ibm.

Mis die Benetianer des Königs Anruden vernahmen, gaben fie einen Theil der Stadt frei, verichangten ibr Lager fart, und bedränge ten von fier aus Jadra; entichloffen, fich belagern zu lassen, und bennoch die Belagerung von Jadra nicht aufzugeben. Sie wußfer aus früherer Zeit, daß die magnarischen Gere nicht lange das Beldbieten, und meistens aus Reitern bestehen, zur Belagerung nicht taugten. 2)

<sup>3)</sup> Berd Berichte über bie Belagerung von Jadra, ber eine latein bei Schwandte ner, ber andere tlalienisch bei Merelli, — fie find aber so verworten, baß man alögt leicht Busammenhang in über Berichte bringen kann. Rach auf-merifanner Durchseinung, und forgähliger Bergiefchung ber von üben angerichten Aberlagen, find bei Gerfauffe von Bewodig Muffull bis zu seinem



<sup>1)</sup> Daru: Histoire de Venise, Livre VIII.

Anfangs war über Ludwigs Anfunft in Jadra Jubel und Freude. Die Bewohner aingen in bas magnarifche Lager, Die Dagvaren nach Radra. Ludwig mar bes Gieges fo gemif, baf er bie penetignifchen Befandten, melde unterbandeln wollten, nicht einmal porlieft. Aber balb ergaben fich Digbelligfeiten; bas magparifche Geer litt Dangel an Lebensmitteln. Die Bewohner von Jabra verfauften ibre Borrathe nur um bobes Gelb, und verfalichten Die Lebensmittel obenbrein. Dreifach gemafferter Salerner mußte mit 6 Dufaten begablt werden. Richt einmal Baffer aus ben Brunnen durften Die Das aparen ichopfen, ohne ju gablen, und auch biebei murben fie bevortheilt; Die Jadertiner wechselten bas ungrifche Geld nur ju halbem Werth ein. Ludwig achtete beffen nicht, er nahm fich feft vor, Jabra au befreien. 3) Es maren bereits einige leichte, nicht enticheibenbe Gefechte vorgefallen, ale fich Ludwig ju einem Sauptangriff 1346. auf bas venetianifche Lager entichlog. Das magparifche Deer und die Befatung von Jadra rudten jum Sturm aus. Der Rampf mabrte icon einige Stunden, ale es ben Magnaren gelang, brei bolgerne Thurme ber venetignifden Berichangung in Brand gu fteden. Die Benetianer aber wichen nicht. Babrend Die einen fampften, lofchten bie andern die Rlammen. Bietro Canale, welcher Die venetianifche Flotte befehligte, ichiffte einen Theil ber Geemannichaft aus, und griff bie Dagparen von ber Geite an. Giuftiniani benutte bie Bermirrung, Die Durch Bietro's unvermutheten Angriff im ungrifchen beer entitand, und brach nun felbit aus ben Berichangungen por. Die Magvaren floben. Gilf Rriegs - Maichinen und bolgerne Berichangungen ber Magparen murben ein Ranb ber Rlammen; fieben . bis achttaufend Magvaren lagen unter ben Tobten.

Die ungrifden Barone, vornehmlich ber Ban Riflas und ber Berga von Bostien, Steehban, nach ber Meinung ber Jadertiner abermals befieden, bereden nun ben Konig, die Befreiung von Jadra aufzugeben. Ludwig schloß mit den Benetianern einen Baffenstillsfand auf neun Jahre, und zog nach Ungern zurich. Die Jadertiner hatten ihn vergebens gebeten, sie mit Benedig zu verschiener; die Republik bestand auf der Unterwerfung ber Stadt.

Rudjug mir auf feine andere Beife erffarlich erichlenen, ale burch bas Bers halten ber Benetianer wie ich es im Text bargefiellt habe.

<sup>3)</sup> Siehe bie vorhergehenbe Anmerfung.

Rach des Königs Rückzug vertheidigte fich Jadra noch eine Beeile, mußte sich aber zulegt ergeben. Die Republik dewies sich hart gegen die Uleberwundenen. Biele wurden gestraft; manche der Bornehmsten bingerichtet; mehrere, auch Beiber und Mädchen, als Geiseln nach Benedig gesübert. Die Eroberung batte der Republik derei Millionen Dusaten gefosiert, die Regierung schaffte sich das Geld durch erzwüngene Ansehen. Eine flatte Besahung, dei Zeiten nach Jadra geschieft, wäre ein weit wohlseileres Mittel gewesen, die Unterwürfigteit Jadra's zu erhalten, und diesem sofispieligen Krieg vorzubeugen.

Während des Waffenstillkandes führte Ludwig Krieg in Reapel. 1) Seine Macht war größ geworden, sein Ruhm noch größer. Die Magwaren batten die Kunft gelernt, Städte zu belagern und zu eredern. Die Riederlage vor Jadra, das Unglück, das die Bemohner getrossen, brannte in des Königs Sergen; er besschöße Krieg. 2) Die Signoria bingegen bezite den sehnlichen Wunsch, mit ihm einen dauerbaften Krieden zu schließen; sie sandte desphalb Warco Gornaro und Warino Krimani an des Königs Host. Die Bedingungen des Königs [ 1888. waren von der Art, das die Republik sie nicht eingeben konnte; er wollte zwar die Republik im Bessch von Lalmatien lassen, doch sollte ke sich der die als des Königs Tossellennen, ihm sichtschen Teibut zahlen, jährlich neu huldigen, und eine Flotte bereit halten, um das magyarische Seer nach Italien zu überschiffen, wenn es der König verlangen sollte.

Die Republif war in der Anschaffung der Berthelbigungsmittel nich is fo thatig, als der Rönig. — Undwig verbindete fich mit dem herzog von Oestreich, dem Patriarchen von Aquifela und Frang Carrara, dem herrn von Padua, und warb viele deutsche Soldner. Der Rönig sand fohm im Belde, sein here war son bei Agram, als die Benetianer noch leine Eruppen in Dalmatien batten; nur eine Rötte Benetianer noch leine Eruppen in Dalmatien batten; nur eine Rötte

<sup>4)</sup> Siehe bas vorhergehenbe Rapitel.

<sup>5)</sup> Uérr tes Réalge Offinaungen glét Schaun, Grabelon uon Réfeille unb tes Rénige Gréchiquéreiter, femil schép glaubwirtige, in br Tarraçiform Greneil Radpridet. Chron. P. III. Cap. 8. — Daru, Histoire de Venise, libre IX., jagt: Le royaume (Ungern) alors un des plus puissants de l'Europe, avoit pour Roi un homme d'un caractère brillant, chevalereaque, et une moblesse vaillante, riche, nombreuse, qui fournissoit des grandes armées à 1800 Souverain.

frengte an den Kuften, ermadnte die Stadte gur Terue, und scholog unbedeutende Bandniffe mit den vornehmften Dalmatinern. Ludwig gab vor, er rüfte sich gegen die schientischen Radgier, bie Revolustift mag er dieses Mal nicht getäuscht haben, aber den Papst sübrte er irre. Der beilige Bater nannte den König im Kollegium der Karbinase den Fahnenträger der Kirche, und ermadnte die Geristenheit in einem Kreisschreiben, für den gludlichen Fortgang der Baffen des Königs zu beten. Der heitige Bater wunderte sich nicht wenig, und prach seinen Schmeg zin einem eigenen Brief an don König aus, als es fund ward, Ludwig habe die Benetianer angegriffen.

1856. ] Ein Theil bes foniglichen Geeres wandte fich nach Dalmatien, ber andere, großere, brach in die trevisanische Mart ein. Dort gefchab ber hauptangriff. 50,000 Magparen, meift Reiterei, ergoßen fid uber bas Land. - Die Republit berief eilig Die menigen nach Dalmatien geseudeten Eruppen jurud. Die Proveditoren Johann Delfino und Baul Loredano maren gludlich genug, fich nach Trevifo merfen zu fonnen. Giuftiniani bielt bas Relb mit wenigen regularen Eruppen und ichnell gufammen gerafften Diligen; er tonnte fich nicht beifallen laffen, Trevifo ju entfegen. Conegliano fiel nach ein Baar Zagen, und mehrere andere Stadte famen in ber Magyaren Gewalt. Unbewußt entging bier Ludwig großer Befahr. Julian Balbichino, Burger von Trevifo, erfpahte, bag Ludwig die Briefe, melde ibm gufamen, von allen den Seinigen getreunt, an den ichattigen Ufern eines fleinen Flugchens ju lefen gewohnt fei. Julian erbot fich, auf einem Boote bingufahren, und ben Ronig aufgubeben, wenn man ibm für biefes Bageftud 12,000 Dufaten und bas Colog Caftel-Franco aufagen wolle. Diefe Forderung ichien ju boch, und fo unterblieb bas Unternehmen. Ludwig, ber Balbichino's Unichlag fpater erfuhr, berief ibn ju fich, und beichentte ibn reichlich. 6)

Der Doge Johann Gradenige fart, und die Benetianer, wol siblend, daß ein friegsersahrner Mann an der Spige des Staates Roth thue, maßten den Bertheidiger von Tervife, Johann Deffino zum Doge. Wer wie sollte ibm seine Ernennung fund werden? Wie er nach Benedig gelangen? Die Republif hatte so viel Vertrauen zu bes Raigs Gessinungen, daß, sie von ihm für den neuen Doge freies

<sup>6)</sup> Pray: Annales. R. H. P. II. pag. 106. Hist. Cort. bei Muratori Tom, XII. pag. 949.

Geleit begehrte; ber Ronig mar hochberzig genug, ibr Gefuch ju bewilligen, Johann Delfino ging ungehindert nach Benedig um den Krieg mit aller Macht fortgufegen. ?)

Der neue Doge hatte Die Dacht bee Ronige von Ungern nabe genug fennen gelernt; er munichte, mit ibm Frieden gu ichließen. Die Befandten, Die beghalb im magnarifden Lager por Trevifo ericbienen, boten Erfat der Rriegotoften, Jadra's Freiheit, Die Rudftellung mehrerer Stabte in Dalmatien, und fur jene, Die ber Republit bleiben follten, jabrlichen Tribut. Ludwig verwarf Die Bedingungen; er forberte gang Dalmatien. Die Gefandten gingen beim. Biele tabelten ben Ronig, daß er fo gunftige Bedingungen verworfen, und die nach. folgenden Greigniffe ichienen ibre Unficht ju beftattigen. 3m ungriichen heer murbe Mangel an Lebensmitteln, befondere aber am Unterhalt ber Pferbe fublbar, ju bem entfpann fich Saber gwifden ben Magparen und des Ronias beutiden Golbnern, und ber 3mift nabm immer gu, fo bag bas gange Geer in Bermirrung mar. Der Ronia enticolog fic jur Rudfebr nach Ungern; nur einen Theil feiner Dacht ließ er unter bem Befehl bee Thomas jur Blofirung von Trevifo und in den erflegten Stadten ale Befatung gurud.

Bahrend des Binters vermittelte der Papft einen Baffenftillfant; aber der Friebe erfolgte nicht. Im Friligibt geiff Lub- [1837. wig die Benetianer wieder an, und in der Mart wurden ste auch öfters geschiagen; die Magyaren schwammen durch die hochaugeschwollene Brenta, und schlugen die deutschen Soldner der Republit; bei Treviso stelen mehrere Geschete vor, und endeten zu Gunften der Magyaren. Aber Castel-Franco tonnte der Palatin Millas Konth, obschwe ein großer Kampsschl, nicht erobern, und auch Treviso bielt fich.

3n Dalmatien friegte Benedig mit Berluft und ohne Auhm. Die Geeftadte emporten fich nach ber Reihe. Gebenigo, durch venefinnliche Matrofen beleibigt, vertrieb ben Borfteher ber Stadt, Andreas Guiffiniant, und öffnete bie Thore bem heere Ludwigs. Die Bewohner von Spalatro und Trau verbanden fich zu gleicher That. In wei aufeinnaber folgenben Tagen befreiten fich bie beiben Stadte.

<sup>7)</sup> Andere fagen, Ludwig habe das freie Geietit verfagt, und Johann Deifino habe fich mit wenigen Reitern durch vos Könige here durchgeschilden. Daru: Hist. de Venise, livre JX. Dem titterlichen Character des Königs fieht das jugeflandene freie Geleit welt mehr abnich.

Spalatro begann. In der Rirche des beiligen Domnius (er ift ber Schutpatron von Spalatro) verabredeten fich die Burger. Ale Der 8. Jul. ] Morgen eben graute, bewaffnete fich Die Burgerichaft. Benebias Goldner murben in den Saufern, in welchen fie gerftreut mobnten, gefangen. Die erften unter ben Burgern begaben fich bierauf aum Bodefta und begehrten Die Schluffel ber Stadt. Diefer marf ibnen fein blofes Schwert por Die Rufe, und übergab Die Schluffel. Da ward Spalatro ohne Blutvergießen frei. Um nachften Morgen (es mar Conntag), ale ber Bobefta pon Erau aus ber Stadt ging. 9. 3ut. ] um bei ben Frangielanern Die beilige Deffe gu boren, emporten fich die von Trau; fie ichlogen die Thore, und liegen ben Bobefta nicht mehr binein. Diefer, nicht miffend, baf Spalatro bereits befreit mar, fluchtete babin. Die Bewohner nahmen ibn gutig auf. und beforderten fowol ibn, ale ihren eigenen Bodefta mit Dienern und Sabe ungefährdet nach Benedig; Jadra fiel ebenfalls burch Ber-17. Dept. | rath. Frang von Ferrara, beffen Truppen in Dalmatien mitfochten, fnupfte gebeime Berbindungen mit einigen Bewohnern ber Stadt an. Der Abt bee Rloftere vom beiligen Dichael ließ bei ber Racht über eine Leiter eine bedeutende Chagr Babuaner und Das aparen in Die Stadt ein. Die gange Racht murbe gefampft, mobei fich besonders ein Deutscher, Konrad Elderbach, auszeichnete. Die Benetianer erlagen. Dichael Kalieri, ber Die Stadt batte vertbeibi. gen follen, rettete fich nach Benedig. Dort mard ihm als Feigheit gebeutet, baf es ibm an Borficht gefehlt. Er fag ein Sabr im Rerfer. murbe ju einer Beldbufe verurtheilt, und fur emige Beiten pon allen Ehrenftellen ausgeschloffen.

Der einzige Giuffiniani behauptete die Ehre der venetianischen Baffen. Er vertheidigte Rona auf's Neußerste. Die Stadt murde ausseschunger. Nur als schon alle Pfreie in derschen vergehrt waren, ergab sich die Besagung. So bedeutende Berluste vermochten die Benetianer, um Frieden zu ditten; Pietro Tervisano, Johann Mradeniga und Bennitendi wurden behäuße an den Advig von Ungern abe geordnet. Sie brachten dem Senat eine traurige Antwort; denn die Bedingissisch der Auflich und der Angele genate der gegentlich der Angele genate der Bedie genate der gegentlich der Angele gehangt erhalben, de man des Konigs Bedingungen eingeben sollte, erboß sich ein heftiger Streit zwischen Jenen, die Anwei Auflich und Sicherheit wünschwerterte, dien, als Kampf. Die Bedächigen siegen beit wünschwerterter schien, als Kampf. Die Bedächigen siegen

uber die Muthigen; ber Friede fam unter folgenden Beding. [ 1858. niffen ju Stand: Die Republit entfagt fur immer ibren Unfpruchen auf Dalmatien, und übergibt bem Ronig alle Blate, Die fie noch inne bat, vom Golf von Quarnero bei Riume angefangen bis nach Duragen: der Doge entfagt dem Titel: "Bergog von Dalmatien und Rroatien;" Die Benetianer burfen fein unbewegliches Gut in Sabra erwerben. Bene, Die bereite liegende Grunde bafelbit befigen, muffen fie verfaufen. Der Ronig ftellt ber Republit alle Befigungen gurud. Die er in Iftrien und Stalien erobert bat. 3m Fall ber Ronig einen Geefrieg ju fubren bat, muß bie Republit, fobalb er es begebrt, vierundamangia Galeeren ftellen; Die Ausruftung berfelben, fo wie ben Unterhalt, begablt ber Ronig. Wenn über Die Bedingniffe Streit entflebt, ift der Bapft Richter. 2Ber ben Frieden bricht, wird exfommunigirt.

Der Ronig von Ungern gewann burch Diefen Frieden eine Broving, Die feit beinahe 300 Jahren der Gegenstand bes Streites gwifchen Ungern und Benedig gemefen mar. Das neu erworbene Ruftenland betrug ber Lange nach über 50 Deilen. Biele aute Safen und eine große Angabi Infeln erhöhten ben Berth ber Eroberung.

Biergebn Sabre hindurch blieben fich Die magnarifchen und venetianifden Angelegenheiten fremt. Gin Rrieg, ben ber Berr von Ba-Dua, Frang Carrara, mit ber Republit begann, vermidelte auch ben Ronig Ludwig in neue Rampfe mit ibr. Der Rrieg fonnte Ungern feine Bortheile bringen, aber Ludwig wollte einen alten Bundesgenoffen ber Uebermacht Benedigs nicht preisgeben. Der Relbberr ber Republit, Marco Giuftiniani, brangte ben herrn von Babua [ 1872. bon Boften ju Boften, ale ein magparifches beer jur Gulfe fam. Biuftiniani ging ihnen muthig entgegen; aber ftatt fich barauf gu befdranten, ben an Babl meit überlegenen Dagparen ben Uebergang über die Biave ftreitig ju machen, überfchritt er unvorsichtig felbit ben Alug. Er folug gwar bie Borbut ber Dagparen, verwidelte fic aber in einen ernften Rampf mit ber nachrudenden magparifchen Sauvtmacht. Giuftiniani murbe gefangen, Das venetianifche Deer gerfprengt, wenige Fluchtlinge retteten fich nach Trevifo. Die Ungern verbeerten nun Die Staaten ber Benetigner; ale aber Die Revublif ein neues beer aufgestellt batte, fam es jur Schlacht, in welcher bie Ragvaren gefchlagen, und ihr Feldberr, ber Bopmobe Stephan, gefangen murbe. Bieruber entftand Uneinigfeit gwifchen ben Berbun-Mailath, Gefch. b. Magparen. zte Mufl. II.

beten. Die Magyaren forderten, daß Franz von Carrara den Wopwoben und die übergen Gesangenen löskaufe, und erklärten, daß sie, ehe dieß nicht geschebe, seineswegs zu den Wasssen greisen würden; den Padnanern hinwieder war die Gegenwart des ungrischen Heeres brüdend. Das Boss murrte laut, die Unzufriedenheit wuchs bergestalt, daß Ludwig das magyarische Solisbere zurück ries; num war 1871. ] Arang Carrara gegwungen mit Benedig um jeden Preis Krieden zu schließen. Die Bedingungen waren so lätzig, daß Jedermann voraus sehen sonnte, Krang Carrara werde die erste günftige Gelegenheit ergreisen, den Frieden zu brechen; Anlaß sand er bald dazu

Der griechische Kaiser Zohann Balaologus hatte den Venetianern die Zusel Zenedos verpfändet; sein Sohn Andronistus nahm ihn gesangen, und sagte die Insel den Genuesern zu; über den Bestig der Insel brach der Krieg zwischen den beiden Republiken aus. Der Sieg erklätte sich sir Genua; nach und nach verbündeten sich beimilichen Gegner Benedigs mit der slegenden Nepublit; der Ertle krang von Carrara, um frühere Werlufe zu ertigen, und sich eine 1872. ] seite Getlung für die Jufunst zu verschaffen; dann der Partriarch von Aquiles als ältester Feind der Republit; zulegt der gewaltige König der Magyaren, der den sicheren Besig von Dasmatien nur in der Demiktigung der Signard er Seignoria sah.

Die Benetianer bemertten ben berannahenden Sturm, und verinn, im zu beschwören; sie wollten die Beronnbeten trennen, und wendeten sich behalb an den Möchtigsten, an Ludwig. Diese aber war des glüdlichen Kriegsverlaufes so sicher, dag er den venetianischen Beschunden Bedingnisse verschieb, die nicht frenger hatten sein fönnen, wenu er als Sieger in Benedig gestanden wäre.

Das ungrische Banner soll in Benedig an hoben Kestagen auf ber Marsnehglag ausgepflangt werben; Benedig zahlt sir die Kriegseigen Solovo Dustarn; die Wacht des Doge bestätigt jedesmal der König von Ungern; die Republik zahlt jahrlich einen Tribut von 50,000 Dustaren, dies waren die Korderungen des Königs; die Rewuhll von der Benedig in die Rewuhlf verwarf sie, und rüstete sich zum barntadigen Wäherthand.

Der Rrieg, der in den venetianischen Annalen unter dem Ramen des Rrieges von Chiogga zu der Republif unsterblichem Ruhme befaunt ift, begann. 8) Auf dem festen Land flegten die zahlreichen ge-

<sup>8)</sup> Wer blejen Rrieg aussiubrild, und meisterhaft geschilbert lefen will, nehme Daru: Histoire de Venise und lefe bas Kapitel: La Guerre de Chiozza,

üben Truppen der Nerbündeten; nach und nach verschwanden Benedigs kleine heere, eine Stadt fiel nach der andern, die Kriegsvöller
der Verfündeten kanden an den, Lagunen, das einigie Trevijo hiet
sich fich flandbaft. Jur See waren Benedigs Ausschäten günftiger, der
triegserschrie Pisani schus dem Genueser Ziesko, und eroberte Cattaro
und Sebenige; dem großen Admital kellte nun Genua einen gleich
berühnten entgegen: es war Aucian Doria. Die Flotte der jurze,
Genuefer lief in den Hasen von Trau ein; der Ragyare Ritlas von
Széch befehigte in der Stadt. Pisani griff die vereinten Genuefer
und Nagyaren an, wurde aber zurächgenorsen. Auf den ausderücksichen Besch der Signoria, agen sien lebergeugung, nußte er die
Stadt und den Hasen od einmal stürmen; es war fruchtlos. Pisani
zog sich mit ungeheuren Berlust nach Pola zuräck, noch immer glüdsich genusch auch ibn Doris nicht versselat,

Babrend Des Bintere rufteten fich Die Alotten gu neuem Rampfe. 3m Frubling ericbien Doria vor bem hafen von Bola, reigte | 1880. Die Benetianer burch Sohn, und lodte fie burch verftellte Glucht in einen Sinterbalt. 3m Unbeginn Des Treffens fiel zwar Lucian Doria; aber Ambros Doria verheimlichte ben Tob bes Abmirale, feste bie Schlacht fort, und vernichtete Die Benetianer; von zwei und zwanzig Galeeren entfamen nur fieben nach Benedig; mit ihnen Bifani; Die Signoria ließ ben ungludlichen Abmiral in Retten legen. Die Rlotte ber Benuefer, von Beter Doria geführt, ericbien an ben Lagunen, erfturmte Chiogga, und anterte im Safen. Die Banner von Genua, Badua und Ungern mehten in Chiogga. Rie mar Benedig in größerer Bedrangniß: bas fefte Land in ber Reinde Bewalt; ber Gegner fiege reiche Flotte im Angeficht ber Infelftadt; Die Geemacht ber Republit, bis auf wenige Schiffe, gerftort; ber öffentliche Schap ohne Beld; Das Boll muthlos. Die ftolge Gignoria Demuthigte fich und bat um Frieden. Doria, von Frang Carrara fruchtlos gewarnt, verwarf ihr Anerbieten, und forderte Benedige Unterwerfung. Die Bergmeiflung gab den Benetianern wieder Muth. Bifani murbe aus bem Rerfer an die Spipe Der Geemacht geftellt, einzelne Burger rufteten auf eigene Roften Rriegsichiffe, Die Jugend ubte fich im Geedienft in den breiteren Bafferftragen Benedige, und bald fab Bifani eine gabireiche tampfalubende Rlotte um fic.

Doria hatte den gunftigen Zeitpunkt verfaumt, Benedig zu erobern. Bifani faßte nun den tuhnen Entichluß, Die Belagerer zu belagern;

er lief mit der gangen Flotte aus, ichloß die Genneser im Hafen von Chiaga ein, verpfühlte die Mündung des hafens dergestalt, daß alle Bersiede der geunessischen Flotte, duchzuberden, scheiterten. Gben so fruchtlos erichien der geunessisch Moniral Marusso mit einer Flotte, die Eingeschsselsen zu befreien. Nachem sie alle Quadem des Hungers ausgestanden, Alles vergehrt daten, was nähren sonnte, mußte 1880. ] sich lie Flotte an eben die Benetiauer ergeben, die sie vor einigen Wenaten aus der Reise selbsstädnichter Staaten zu vertilgen übermuktig abort batten.

Run murben Unterhandlungen gwifden ben friegführenden Dachten angefnupft; fie gerichlingen fich aber, bis endlich Amadeus von Gavoven, ber grune Graf genannt, ale Bermittler auftrat. Durch ibn fam der Friede auf folgende Bedingungen gu Stande: Alle Bartheien 1981. ] laffen die Gefangenen frei; ber Berr von Badua ftellt bie eroberten Blage Cavargera, Moranga und ben Thurm Cirrani ben Benetianern jurud; bas Schloß auf Tenebos, um welches eigentlich Der Rrieg entbrannt mar, übernimmt ber Graf von Cavopen, bis es entichieden ift wem es von Rechtswegen gebort; beibe Republifen entfagen bem Sandel an ber Mundung bes Done und im Mfom'fchen Meere, und geben fich Beigeln; Floreng verburgt ben Frieden gwis fchen beiben. Der Ronig von Ungern entfagt feinem Recht auf Die Infel Bago, errichtet feine Calgamter in Dalmatien: ben adriatifchen Meerbufen von Capo D'Sftria bis Rimini befahren Die Magnaren nicht, und verführen in Diefer Strede auch feine Bagren: Die Benetianer burfen in feinen ungrifche balmatinifchen Safen einlaufen, ber mit einer Rette gesperrt ift; Cattaro wird ben Magyaren gurudgeftellt; Benedig ichuldet bem Ronig von Ungern fur Die Rriegstoften 500,000 Dufaten, ift jedoch nicht gehalten, bas Rapital ju gablen, wol aber verpflichtet, an Ludwig und beffen Nachfolger Die Binfen jabrlich mit 7000 Dufaten ju entrichten. Dief mar Berlauf und Ende einer der furchtbarften Berbindungen, Die fich gegen Die Republit Benedig im Lanfe ber Beiten gebilbet batten; bem Rhein gleichbar, ber fich burch Relfen feine Bahn bricht, immer gewaltiger einberftromt, und gulett im Cand verrinnt.

## Sechszehntes Rapitel.

Indmigs fernere Griege und aufere Derhaltniffe.

Seit: 1342-1382.

Ronig: Indwig 1.

Inhalt:

Unterwersung der Wallachei. Keldzüge nach Radzien und Bosnien. Kriege mit den Wallachen. Verhöltnis mit Vöhren und den Türlen. Seinald Krieg. Vereiddungs, Neues Kamitienbündnis. Kreundschaft mit Polen. Begünstigung der Polen. Kamitie stiett, Ludwig tritt Polens Argierung an. Glissethe im Bolen. Ungufriedenheit der Polen. Ter Gegentanig Waldielen Aufland zu Krafau. Polenische Auflach zu Freiniger Ludwigs Lochter, Waria, und ihrem Vrautigam Sigmund. Sigmund in Polen.

Mußer ben italienischen Angelegenheiten find es vorzugemeife bie gander gwifchen Ungern und bem morgenlandifchen Raiferthum, Bohmen und Bolen, welche Ludwige Aufmertfamfeit in Anfpruch nahmen. Bleich beim Regierungegntritt murbe Ludwig an Die malladifde Grange gebracht. Die fiebenburger Cachien namlich [ 1343. weigerten fich, ben ichuldigen Eribut ju entrichten; ber Ronig übergog fle mit Beeresmacht, und bezwang fle leicht. Db es fein Bille mar, die Ballachei angugreifen, ift ungewiß; die Rriegeruftung muß aber groß gemefen fein; benn Bagarad, ber Fürft ber Ballachei, berfelbe, ber Ludwigs Bater einft gefchlagen und fich von Ungern losgeriffen batte, ericbien in Ludwigs Lager, marf fich bem Ronig ju Rufen. [ 1848. ichmur Treue, und trat in bas frubere Berbaltnif gur ungrifden Rrone jurud. In der Rolgegeit unternahm Ludwig noch brei Beeresguge: ben einen nach Rasgien, ben andern nach Boonien, ben britten in Die Ballachei. Bon ben beiben erften ift uns meder Urfache, noch Berlauf und Folgen befannt; felbft uber Die Jahre, in welchen jene Rriege geführt murben, ift man nicht einig; bieß Gine nur ift gewiß, baß Ludwigs Reibzuge flegreich maren. Die Urfachen bes wallachijchen Rrieges find ebenfalls unbefannt; boch wiffen wir Dandes über ben Berfauf.

Bald darauf trat ein Ereigniß ein, welches Freundschaft der Saufer Lugendurg und Anjou beurftundet. An Ludwigs hof iebte die 14 jährige Richte bes Serzogs Bolet von Schweihith. Sie bieß Anna. Der neue König der Deutschen Karl IV., Sohn König Johanns von Böhmen, begedrte die schöne, liebensbutolge, fromme Prinzessfin zur Krau, und Ludwig, ibr Pffegendere, sagen sie ihm zu. An 27. Wal 1880. der Hauft Der hatte die Vermälung flatt. Später Wal 1880. fam Karl nach Lyrnau und verschnte sich desschieden feinem Schweigerschip Gezegag Audolph von Destreich.

Bald aber brachen Feindfeligfeiten zwifchen Rarl und Ludwig aus. Die Urfache, welche Ludwig jum Groll gegen Rarl vermochte,

mar eine Beleidigung, Die fich ber Lettere gegen Ludwigs Mutter, Elifabeth, erlaubte. Begen einiger Streitigfeiten, Die gwifchen ben beiberfeitigen Unterthauen an ber ungrifch bobmifden Grange fattgehabt batten, mar eine ungriiche Befandtichaft in Bobmen ericbienen, um ben Zwift beigulegen. Babrend ber Berbandlungen ereiferte fic Rarl, und vergaß fich fo weit, bag er öffentlich Ludwige Mutter ber Unfittlichfeit beschuldigte. Die Befandten midersprachen beftia. und forberten ben Raifer jum Zweifampf ober jum Rrieg mit ihrem Ronig. Mis nun Ludwig bievon Runde erhielt, griff er Bobmen an. Muf feinen Befehl fielen Ladislav, ber Bergog von Oppeln, und ber Ban Beter in Dahren ein; fie vermufteten bas Land, und [ 1868. brannten viele Dorfer nieder. Bur Fortfegung bes Rrieges verbundete fich Ludwig mit ben Ronigen von Bolen und Danemarf; Bapft Urban V. aber trat ale Bermittler auf. Es gelang ibm, einen Baffen. ftillftand ju Stande ju bringen. Die Befchidlichfeit bes Batriarchen Johannes vermittelte endlich einen Dauerhaften Frieden, und fogar eine eheliche Berbindung gwischen ben beiben gurftenhaufern; Ludwigs achtiabrige Tochter Maria murbe mit Rarle Cobn Giamund verlobt. Einige Digbelligfeiten murben burd ein Schiedgericht Ronig Rafimire von Bolen und Bergog Bolefe von Schweidnis ge- 12 Destr. fdlichtet.

Sinige Jahre nachfer wurde Audmig in den Bund bin- [1870. einigegegen, den mehrere dentiche Fürsten gegen Kaifer Kart IV. geschliegengen, den mehrere deutsche Brigen Bund hatte steine bedeutenden Folgen. Kein Zeitgenosse fat es der Mahe werth gehalten über die Kriegsereignisse nahre zu berichten. Durch des Papistes Vermittung fam dießmal ein Feieden zu Stande, der bis an Ludwigs [1872. Ende dauerte. Das Ebgelöbnis zwischen Karte Sohn Simmund, und Ludwigs Zeichten Buckten Das Edgelöbnis zwischen Karte Sohn Simmund, und Ludwigs Zochter Maria wurde neuerdnigs bestätzte.

Bom Augenblid bes Regierungsantrittes focht Endwig alle Rriege ber Polen mit, und suchte fich auf alle Beise die Gunft ber Nation ju erwerben.

Im zweiten Jahre seiner Regierung vereinten fich mehrere [ 1844. Burften mit bem Ronig von Polen, um gegen die heidnischen Lithauer zu Felbe zu ziehen. Obifcon Reapel und Beuedig Ludwigs Auf-

<sup>1)</sup> Ueber bie Berhaltniffe Ungerns und Bohmens, fiehe Balady: Gefchichte von Bohmen. 2. Banb. 2. Abtheilung.

mertsamfeit und Kraffe in Anfpruch nahmen, schlos er fich boch auch bem Bundniß an; der Feldzug begann von Preußen aus, unter Leitung des Großmeisters des deutschen Ordens. Im Frühigaber gingen die Lerbindeten über einen Arm bes Meeres, der noch gefroren war, Wafen. I aber wenig Tage nachber trat Thauwetter ein, das Eis schwolz; hiedunch wurde die Berbindung im Rücken des heres gehumnt, der Boden war grundlos, wodurch das here am Borricken gehindert wurde; die große Kriegsrüftung löste sich auf ohne irgeut eine merkwürdige Waffentbat.

1881. ] Gludlicher war Ludwig, als er jum Zweitenmal gegen die Lithauer ju Belde jog; er drang tief in das Zand ein, verherete es, und nahm den Ben Fütfen ber Lithauer, Kephuth, in einer flegreichen Schlacht mit eigener Sand gefangen. Repfluth gelobte den beiden Königen von Ungern und Polen, den chriftlichen Glauben anzunehmen. Die Fürften freuten fich besiehen, sogen ibr beer zweich, nahmen aber den Fürfen der Lithauer mit; Kepfluth jedoch gewahrte seines Bortheils, entfloh des Nachts, gelangte glücklich ju ben Seinen, und hielt sein Verfrechen nicht. 2)

1352. ] Gegen die Tartaren, welche bald Bolen, bald Ungern bebroften, jog Ludwig zweimal ju Feibe: bas Erifemal, als sie nach Seiebenbürgen einstellen. Der Wopwode Andreas Laegt 30g ihnen entgegen; in der Schlacht traf Lacgt auf den Seerfibrer der Tartaren, Atlamos, tämpfte mit ihm, und hieb ihm ben Kopf ab. Die Tartaren siehen, der Wopwode schiebt viele Gefangene und erstegte Jahnen nach Wiscard um Konfa. 3)

Bon dieser Schlacht an freiften die flebenburger Szeller öfters verherent zu ben Tartaren hiniber. Zulest vereinigten fich Rafmir von Polen und Ludwig zu einem großen herredzug. Gie überschritten ben Bug, als ihnen der fürst der Tartaren, ein junger, schöner Mann, friedlich entgegen fam, Er versprach das Christenthum anzunehmen

Siehe über biefen gelbzug Turocz: Chron. P. III. Cap. 29. und Dlugoss Libr. IX. Legierer fagt: Ducem Crystuthonem Lithuaniae in quodam singulari certamine — stratis Lithuanis capit.

<sup>3)</sup> Turocz: Chron. P. III. Cap. 6. Der hier eitirte britte Theil ber Turreqifien Ghroulf ift von Johannes, Erghafen von Küfulie, ber nicht nur mit Lubwig gleichzeitig, fonbern auch fein Befeinschreiber war, bessen Blaub, würdelett also über allen Zweifel fie,

und fich als Bafallen des Königs von Ungern zu betrachten, die Könige glanbten seinem Wort, und kehrten in ihre Heimath zurud. Die Cartaren blieben ungetauft. —

Der Kampf mit den Domanen war eben so gut für Ungern wie für Polen getämpft. Daß Ludwig sich einige Male mit Polen gegen Bohmen verbundet hatte ist schon gesagt worden. Aber nicht nur sein

<sup>4)</sup> Sammer: Gefchichte ber Damanen. — 3ch muß hier auf einen nicht leicht zu liefenden Mbertjeruf aufwerfinm moden. Die Rriches 31schrift im Merlie Alle beigal, Resile gadwig ladde bie Antie erreigtert als Danf für einen alter bie Tänfen erfochtenen Sieg. Jur Erflärung biefes Mbertprachs gibt ein net vert Mußterläger eben fo boch geschiet wie einen Sieg. 3) Das zwiffen zu der Arbeit gabe feine Reitung aus ber Niebrichge eben fo boch geschiet wie einen Sieg. 3) Das zwiffen zubwig ant hen Tährten noch eine Schlach faltgehabt, die zu Gunden Ludwig ausgefallen. 3) Daß gubtfen muß Zartaren verwechfelt, und wegen eines Sieges über bie Tährten die Baulichfelt in Warfa-Jell ausküpfen ließ. Der gefehte Leife fann fich bie Weitung wöhlen, woder ihm die mobischiedlickse binkt. 3ch halte mich an die Betwechstang der Tärten mit den Arateren.

Schwert erhob Ludwig für Polen, er begünstigte das Land auch auf andere Beise. Er überließ Galizien dem König Aussimt mit der Bedingung, daß, wenn dem König ein Sohn geboren werden sollte, Galizien vom König von Ungern mit 100,000 Galden zuräckgetauft werden fonne; sollte jedoch Aussimt ohne männlichen Erben, so soll gang Polen dem König von Ungern beim fallen.

Den polnifcen Sandelsteuten gemährte Rudwig ebenfalls einen großen Bortheil, indem er die Ginfuhr bes polnischen Salges bis an bie foniglichen Salges von Britisch Lind von Branggrafen ben Schuß ber Sandelssente besonders empfabl; ferner vertagte Rudwig die Richanblung jener Gelber, die ibm Rassmir fouldete, bis zu der Beit, wenn Rassmir im ruhigen, sicheren und ungestörten Best von Austenien sein wirde.

1985.] Die Folge alles bessen, was Ludwig für Kassmit und Polen geftann, war, daß Aussmit das Bainduig erneuerte, welches er mit Andwigd Later geschoffen, nämlich, daß, im Zall Assimir ohne mäunlichen Erben verscheiben würde, Polen an Ludwig heimzusallen habe; gugleich odruber Kassmit eine volnische Geschnbischaft an Ludwig dah, welche für ben Zall, daß Polen an Ludwig beimässleic, die Bestättigungen der Freiheiten des Landes begebren sollte. In einem ausssührlichen Diplom willsabrte Ludwig ihrem Verlangen. Dieß blieb bie Lage der Dinge, bis zu ankflinier Zol

1870. ] Kasimir verschied zu Krasau, Wjährig, findertos. Sofort begaben fic Florian, Bischof von Arasau, und Janusch, Kaugier des Königreichs Holen, mad Ungern und riefene den König ann, Delig vom Land zu nehmen. In Neu-Sandez empfingen ihn die Prästaten und Großen des Reichs, sie begleiteten ihn nach Arasau. Des Königs Einzug war vrachtvoll, die Kahne der Stad Krasau wurde ihm vorgetragen, die Institute mit ihren Fahnen folgten, und Alle huldigten dem neuen Hertschen. Der König bezog das Arasauer Schoß. Am anderen Worzsen trat der Angsier vor den König and fragte, ob er Alles, was Kasimir in seinem Testament versügt, zu vollziehen, und Kassmire Schonfungen zu bestätztigen gesonnen sei? Denn Kassmire Schonfungen zu bestätztigen gesonnen sei? Denn Kassmire sich mangte zum Vollzieher seines Ecssmarkes ernannt. Ludwig sagte Beides zu; als er aber ersuhr, daß unter den Schonfungen Kassmire sich mangte dem Keichen andstellige besinden, nahm er sein Woot zurück und vollzieher sienes Leine Schonden, nahm er sein Woot zurück und vollzieher sienes zu eine Schonfungen Kassmire sich mangte dem Keichen eine Schonden bestättigen werden bestättigen und erstätzte, daß er nur eine Schossmanen bestättigen

wolle, Die von den Pralaten und Baronen des Königreichs gut gebeißen wurden.

Diese genehmigten alle Schenfungen bis auf zwei. Sierauf trat ber Exzbischof von Gneien, Jaroslaw, vor, und bat, von mehreren polntischen Großen unterfligt, Ludwig möchte fich zu Gnesen lassen; Ludwig aber antwortete, daß er nicht gesonnen sei die alten Gebründe des Tanden, er ließ sich dober zu Antaan trönen, bestuchte des Antaes und dem Daupt. Mit den Asteinvolken bestlichte fich dober zu Antaan trönen, besuchte aber die Gnesener Richte fich ben der Antaen trönen, besucht wird ben Asteinvolken bestlichte fehrte Ludwig nach Ungern guntdt. Die Bernaltung von Polen übertung er seiner Mutter Elischett. Er glaubte, daß sie, eine geborne Bolig, des verstortenen Königs Schwesser, die Gemülder des Ludwig am Leichesten und einese Gemeischen bei der Gemeische des Ludwig erwartet.

Slifabeth entfernte Die alten Andhgeber und Diener Ra- [ wert. fimite, und übertrug die Nemter unerfahruen Mannern, die ihr schmeichelten; so entfernte fie ben Palatin von Ralifch und Raptich von Groß-Bolen, Pezceglaw von Goluchow, und ernannte an seiner Statt Otto von Plitega, ber zwar ein tapfere Krieger, aber den Polen verbaßt war. Riemand gehoechte ihm, Unordnung, Unruhe und Näuberei nahmen überhand, jo daß Otto, der undanfbaren Arbeit mutte, sein Annt niederfete.

Polens Armirung wurde daburch noch vermehrt, das [ 1874. Sonig Audmig eine alte, unter König Kasimir erloschene Abgade neuerdings einschiefte; es war dies der knigtigte 30ll, Pocadline ge- nannt. Die Polen baten den König, er möchte abstehen, einen Teilbut zu sorberen, dere dem Lande von Kassmir nachgelassen worden. Audwig erwiederte, nur dann würde er von diese Fodberung abstehen, wen sich die Polen entischieften, des Erberche der vonlischen Krone auf Zudwigs Töchter auszubernen, im Fodl er ohne männischen Erchen fürde. Die Polen, denen, nach dem Ausdruck eines ihrer Chronisten, "Teilbut ebenio verthaft war, wie die Pele," willigten in Ludwigs Begebren. Rum iste Eudwig den Koningsgins auf eine Kleinigseit berah, die er aber dennoch einsammeln ließ, um des Königs Gerechtsme zu wahren; die politischen Prästaten aber weigerten sich stand, best, auch diese Kleinigseit au eintrichen.

Reuerdings entstanden Unruhen in Bolen. Es trat nam- [ 1875. lich gegen Ludwig ein Thronbewerber auf, Wladistaw der Weiße. Er war aus einem der machtigsten polnischen Geschlechter; sein Bater

war Rafimir, Bergog von Rujavien, Landichug, Schirat und Dobrgin. Bladielam mar fruber verheirathet gemefen. 216 feine Gemalin finberlos geftorben mar, beichloß er, ber Belt zu entfagen, überagb feine Bergogthumer bem damaligen Ronig von Polen, Rafimir, und empfing von Diefem 1000 Gulben ju einer Bilgerfahrt in's gelobte Land. Bom beiligen Grabe gurudfebrend trat er ju Avignon in ben Orden ber Giftercienfer; verließ ibn aber um ju ben Benediftinern übergutreten. Rafimir mar icon brei Jahre tob, ale Die Runde feines Sinicheibens in das Rlofter brang, in welchem Bladislam lebte. Alsbald verließ er die Belle, ging nach Bolen, warb Unbanger, und befeste bas Schlog Alotor, Sier murbe er von Ludwige Anbangern belagert. Ludwig erfaufte fich von ihm Ruhe durch 10,000 Bulden, die Bladislaw bald vergebrte; bierauf ernannte ibn Ludwig jum Ergabt ber Benebiftiner ju Martineberg in Ungern, mofelbit Bladislam ftarb. Ludwige Mutter, Glifabeth, ber polnifden Unruben überdruffig, batte Die Berwaltung bes Landes niebergelegt, und war nach Ungern gurudgefebrt; bald aber reute fie ber Entichlug, fie ging wieder mit einem prachtigen 1876. ] Gefolge nach Bolen.

In Sandes, mo ibr viele ber polnifchen Großen entgegen famen. erbielt fie and Die Radricht, baß Die Lithauer gefonnen maren, nach Bolen einzubrechen. Glifabeth ermiederte ben Baronen: "Aurchtet "cuch nicht, mein Gobn Ludwig ift machtig genug, um Die Lithauer "gittern gu machen." Die Bolen verließen fich auf Glifabethe Bort, und rufteten fich nicht gur Gegenwehr; fo gefchab es, daß die Lithauer ben gangen Diftrift von Candomir ungeftraft verbeeren fonnten. Glifabeth fprach ben Bolen Duth ein, und verbieß ihnen, daß Ludwig die Lithaner bald jum Schadenerfat und jur Rudgabe ber Gefangenen zwingen werde; babei gab fie Tange in Rrafan und Refte, benen die achtzigiabrige Frau mehr ale billig ergeben mar. 5) Aber ale fie eben ein neues Feft angeordnet hatte, murbe fie burch ein trauriges Greigniß geftort. Die gabireichen Magyaren Die fie begleiteten, batten Die Gewohnbeit, Die nach Rrafau fommenden heumagen mit Gewalt burch ibre Pferde megführen gu laffen; Brgedbori von Brefgegie, ber fich einen Benvorrath batte fommen laffen, ließ Die 2Bagen bewachen, um fle por ben Magyaren ju fchugen; fo fam es zwifchen ben Magyaren

<sup>5)</sup> Cromerus: Hist. Polon. - Dlugoss: Hist. Pol. Libr, X. - Malfaiß; Ragyarische Getichte. Ginleifung, Seite XIX, und bie Anmerfungen.

und Bolen jum Streit; nach und nach liefen immer mehr Polen und Maavaren guiammen, ber Aufftand mar ichon febr groß, ale ber Rapitan von Rrafau, Cafchto Rmitha von Bieniga, bergueilte, um ben Tumult ju ftillen. Der Pfeil eines Dagparen traf ibn am Sals, und marf ibn tod vom Bferde. Die Radricht Diefes Unfalls perbreitete fich fchnell; Die Bruder, Bermandten, Freunde und Angeborigen bee Berftorbenen rotteten fich gufammen, ben Dord ju rachen: fie mutbeten nicht nur gegen Die Ungern, welche in bem Aufftand mitbegriffen waren, fondern auch gegen jene, Die fich rubig in ibren Wohnungen verhielten. Dichael Boganp murbe aus feinem Saus geriffen und ichmablich getobtet, zwei Junglinge, Gobne hochverdienter Eltern, und gut geartet, retteten fich in bas Sans Brzedboris von Brefgegie. Babrend Diefer gur Ronigin eilte, um ihr angugeigen baß Die Junglinge gefichert feien, murbe fein Saus erbrochen, Die Junglinge getobtet, und bie Leichen anf bie Baffe geworfen. Domarath von Biergeno rettete einigen Magnaren bas Leben; auch Die ebelbergigen polnifchen Frauen und Dabden verbargen mehrere Fluchtlinge; aber felbft von biefen murben manche getobtet, benn Die ergurnten Bolen frurmten muthend nach, nud frurzten Die Bedrangten ju den genftern binaus. Jene, Die fich jum foniglichen Schlof fluch. teten murben mit Schwert und Pfeilen bis an die Thore verfolat. Sundert und fechzig Magvaren murben an jenem Tag erichlagen.

Elifabeth bielt brei Tage bindurch Die Thore Des foniglichen Schloffes gesperrt und die Mauern mit Bachen befegt, Beinend verließ fie Rrafau und Bolen, um nie mehr gurudgutebren. [ 1877. Im nachften Sabr ericbien Ludwig in Bolen, theile um Die Angelegenheiten bes Landes ju ordnen, theils um die Lithauer ju guchtigen. Der Ronia ernannte tapfere Rrieger und angesebene Manner gu Borftebern ber verschiedenen Brovingen; Domarath, berfelbe, ber fich im letten Aufftand gur Rettung ber Ungern thatig bewiefen, murbe Rapitan von Groß Bolen; gugleich rief Ludwig Die Polen auf gegen Die Lithauer. Bon allen Geiten ftromte ibm Die Ration gu; nur Die Bifchofe weigerten fich bes Buguges, ale ihren Privilegien gumiberlaufend. Ludwigs Geer mar fo groß, daß die Lithauer es nicht magten, fich in einen Rampf eingulaffen; ihr Bergog Repftuth begab fich in Ludwige Lager, ließ alle Befangenen frei, und überlieferte bas fefte Colog Bet ben Sanden Ludwigs. Rubmbebedt ging Ludwig nach Ungern beim.

1878. ] Um Einheit in die Bermaltung ju bringen, übertrug Ludwig Die Leitung ber polniichen Angelegenheiten bem Bergog Labislay von Oppeln; er mar ben Burgern und Bauern angenehm, Die Ebelleute aber baften ibn. Mus bem Landtag von Gnefen gingen Boten an Ludwig, Die ibn vermochten, Ladielav von der Leitung ber polnifchen Angelegenheiten gu entfernen.

Gine zweite Urfache bee Difvergnugens blieb aber. Galigien war fruber ungrifch gewesen, Ludwig hatte es bem Ronig Rafimir, wie bereits gefagt worben, zeitweilig abgetreten; nun gebachte er, es wieder mit Ungern gu vereinigen. Defibalb fette er gur Bermaltung Galigiene Magparen ein. Der Bifchof von Erlau, Emrich Audar, und beffen Bruder Beter und Georg, mit ihnen Emrich Bebed, fubrten bie Beichafte im Ramen bes Ronigs von Ungern. Dieg verbroß Die Bolen febr, fle außerten aber ihr Digvergnugen nicht.

Ludwig ichrieb den poluischen Landtag nach Dfen aus; bort übertrug er, auf den Rath einiger Benigen und gegen ben Bunfc ber Debraght, Die Bermaltung bes Landes einem Ausschuß. Er beftand aus bem Bifchof Babifc von Rrafan, und Candusto von Gubin, Balatin von Ralifc und Rapitan von Rrafau. Alle Gefcafte, beren Beendigung die Bolen auf Diefem Landtag gehofft hatten, nahm Ludwig nun nicht mehr weiter por, fondern wies ibre Berbandlungen und Enticheidungen bem ermahnten Musichuß gu.

1882. ] 3m nachften Jahr fchrieb Ludwig abermale einen polniiden Landtag nach ber ungrifden Stadt Bol que. Ludwig fubite feine Rrafte ichwinden, und munichte baber, die Ebronfolge feinen Rindern gefichert ju feben. Coon fruber batten Die Bolen ben Entfcbluß gefaßt, im Kall Die mannlichen Rachfolger Rarl Roberts erlofden follten, jene Tochter Ludwigs als Ronigin anguerfennen, Die Ludwig biegu bestimmen murbe. Run wollte er Die Rrone Bolens, nach feinem Tob, an feine altere Tochter Maria und ihren Brantigam Sigmund, Markgrafen in Brandenburg, übertragen. Die Bolen bulbigten beiben, und ichmuren ben Gid ber Treue. Sierauf ging Sigmund von gablreichen magparifchen Ernppen begleitet, und bon mehreren polnifchen Großen unterftutt nach Bolen, um Die Unruben an bampfen, und bie Unordnungen auszugleichen; aber nur ju balb murben Sigmunde Unternehmungen burch Die Rachricht gelahmt, bag Ludwig gestorben.

## Siebzehntes Rapitel. Innere Angelegenheiten.

Seit: 1340-1382.

Ronig: Sudwig I.

Inbalt:

Fromme Stiftungen. Die Bapfte und ifre Legaten. Geffegebung, Gib ber Richter. Beifprantung ber geiftlichen Gerratt in Civiffaden. Begünftigung ber Stübte. Biffignifogieten. Atabemie ju Buffirden. Ludwigs bausliche Berhaltniffe. Elifabethe Teftament.

Ludwigs und feiner Mutter Eiffabeth firchliche Schenkungen find febr gablreich. Die wichtigften und intereffanteften find: die Stiftung des Priorats von Aurana (Brana), die Stiftung zu Strafburg und Maria-Bell.

Das Priorat von Aurana in Dalmatien war Eigenthum der Templer. Nach iprem Fall 30g die Krone das Priorat an sich; Aubrig verlieb es der Dobanniter-Vittern um sich den Orden zu dem Nachezug gegen Neapel zu verbünden. 3) Der Zwed der Schenkung war also keine Stiftungen. Gleich dem heiligen König Stephan beschräufte Ludwig keine Stiftungen nicht bloß auf Ungern. Zu Straßburg leier eine Kapelle erbauen zu Ehren ungrischer heiligen; eine reiche Stiftung sogzet hen unterhalt zweier ungrischer Kapellaue, die dieselich dem Gottesbienst vorstehen mußten. Au Maria-Zell lieg er die Kapelle vergrößern und zwei Thurme ausbauen. Noch jeht zeigt man in der Schafkammer deselbs die Kinigs Schwert und Ateld. Die Legende leitet die Stiftung von Maria-Zell von einem der Heerestägge Ludwigs gegen die Tartaren ad; Ludwig, mit 40,000 Mannt

<sup>1)</sup> Den Johantler: Rittern bileb bas Briorat bis ju Mathias Corvinus. Diefer entgag es bem Orben, und verlich es feinem Gelberen Sabolya mit ber Berpfichtung, die Turten ju befampfen. In fpaterer Belt wurde bas Pitorat nit ber Großvroffel ju Mgram verbunden.

ftieß auf ein fluffmal iberlegenes Tartaren-Beer. Es war Wend, als fich die heere getroffen. In banger Sorge über die Ereignisse nachen Merchen Wergenes betete Ludwig in seinem Zelt we einem Muttergottesbild, das ihm überaus werth war. Er schließ ein, da erschien die beilige Jungfrau und prach: "Greise die Beinde getroft "an, ich verheiße die Beinde getroft "an, ich verheiße die Beinde getroft "an, ich verheiße die Beinde und fende das Muttergottesbild, vor dem er gebetet, auf seiner Brust, dieß war ihm ein Wadzegetresbild, vor dem er gebetet, auf seiner Brust, dieß war ihm ein Bachzeigen. das er nicht getraumt, hondern einer Erscheinung gewürdigt werden. Er griff die Tartaren an, und schling sie entschein. Aus Dantbarteit entsanden dann die Baulichkeiten zu Maria. Zell. So die Legende. 3)

Die Bropfte in der Zips wollte Ludwig jum Bisthum erheben; der Papft hatte Kommissier ernannt, welche untersuchen sollten, ob die Nothwendigsteit eines Bisthums vorhanden, und für die Dotirung besselben hintanglich geforgt sei. Barum die Errichtung damals unterklieb, ift unbefannt.

Des Ronigs frommer Ginn belebte auch die Unterthanen. Unter ben vielfachen Schenftungen jener Zeit verbient eine, ihrer Folgen wegen, angemerft zu werben. Tebeobr Rioriatovich, Berzog von Mun-fals, siftete zu Ungvar ein Mofter für griechische uniete Monche. Aus biefer Stiftung bilocte sich nach und nach bas griechische Bisthum von Munfals, welches in unferen Zeiten in brei Bisthumer getheilt worden ift. 4)

Die hohe Geiftlichfeit in Ungern war unter Ludwigs Regierung emsig bemühr, die Rirchenzucht aufrecht zu erhalten; Spunen von Arvolingia, und Discessan-Spuneden sind häusig; seider find ihre Berhandlungen meist im Lauf der Zeit versoren gegangen. Die Siatuten des Bischofs von Agram für sein Domsapitel sind merkwürdig. Er sagt: Im Geschäften soll das Kapitel immer soche Missischer verwenden, die durch fremmen Ledenswandel ausgezeichnet sind; die Abgeordneten sollen schwören, gerecht zu handeln, und zufrieden zu

<sup>2)</sup> Bergleiche hiemit was im 16. Rapitel über Lutwige Bufammentreffen mit ben Turfen gefagt ift.

<sup>3)</sup> Den Borfat bes großen Konigs hat erft fpat nachher ein nicht minber großer Ronig ausgeführt. Maria Therefia errichtete bas Bipfer Biethum.

<sup>4)</sup> Unter ber Reglerung Frang I. wurde bie ungeheure Muntatfer Diocefe in brei Rirchenfprengel gethellt.

fein mit bem, mas ihnen geichenft wird; Riemand foll in das Aapitel aufgenomuen werben, ber nicht gut in ber Theologie unterrichtet ift. Das Kapitel mußte fich durch einen Eid verbinden, diese Statuten gu beobachten.

Der Einfluß ber Papfte blieb in ben Schanfen ber firchlichen Genarfen ber firchlichen Legaten erschienen erfchienen mehr als wettliche Bessenbet, benn als Alicheufirfen. Der Partirach Megander vermittelte ben Frieden mit Bohmen; Kardinal Guido sollte die neapolitanischen Angelegenbeiten ausgleichen. Sein Rachfolger hilbebrand, Bifchof von Padua, veransaste einen ärgertichen Streit; er forderte von den Bischofen von Ungern täglich 12 Goldpulden zu seinem Lebensunterhalt. Zwei Jahre sindurch wurde biese unwürdige Forderung verbandelt; die ungrischen Bischofe verharrten standhaft bei ihrer Weigerung, und hilbebrand erhielt nichts.

Gin zweiter argerlicher Auftritt mar, daß ber Ergbischof von Trau exfommunigirt murbe, weil er Die papftlichen Unnaten nicht bezahlen fonnte. Um bes Rirchenbannes los ju merben, mußte er Gelb vom Reitraer Bifchof borgen. Durch 40 Jahre hindurch find Diefe zwei Falle Die einzigen, in welchen Die papftlichen Legaten Die Grangen ihrer Dacht überschritten. Uebrigens mag ber Ergbifchof von Erau nicht eben ber achtungswerthefte Mann gemefen fein; er mighandelte Die ihm untergeordnete Beiftlichfeit, und rig ben Domherren eigenbandig Saupt . und Barthaare que. Unter Ludwig gelang Die oft und vergeblich verfuchte Befehrung der Rumanen, die, feit anderthalb Babrbunderten in Ungern angefiedelt, Der Drobung und Ueberredung widerftanden batten. Minder gludlich maren Ludwige Berfuche in Bosnien, der Moldan und der Ballachei, Die lateinifche Rirche gur berrichenden gu erheben. Alle Berfuche mirften nur fo lange, als Ludwigs flegreiche Beere in ben Brovingen ftanden; fobald Ludwig nach Ungern gurudfehrte, berrichte Die nicht unirte griechifche Rirche wieder. Chenfo fruchtlos bemubte fich Ludwig, Die Juden gu befehren. Des erfolglofen Unternehmens mude, vertrieb er fie aus bem Reiche. Rechtlicher, ale andere Aurften bei abnlichen Belegenheiten, bebielt er nichts von ihren Reichthumern fur fich, fondern ließ fie gieben mit allen Schagen, Die fie durch Sandel oder Bucher erworben hatten; fie verloren fich nach Deftreich und Bobmen. 5)

<sup>5)</sup> Chron. Turoez. Tom. 3. Cap. 53. Railath , Geich, b. Maaparen, 2te Muff. II.

Die Befeggebung bes Landes murbe unter Ludwig durch interef. fante Gefete vermebrt. Buvorderft beftattigte er Die golbene Bulle Undreas II., und in ibr alle Greibeiten bes Landes; fpater erließ er felbit Gefete, Die ibn ale vorurtbeilefreien, umfichtigen Regenten beurfunden. Die merfmurdigften Befete find folgende: Er verbot, baf ein Beiftlicher, im Brogeg mit einem Beltlichen begriffen, fo lange der Brogeg dauert, uber ben Beltlichen geiftliche Strafen verhange; Die Ergbiatonen durften fur ein Begrabnig feine Abgabe forbern; Das Berhaltnig bes Bauern jum Grundheren murde mit Bejug auf Das Grundertragnig feftgefest; ber Bauer mußte ben neunten Theil beffen, mas er an Grucht und Wein erzeugt, bem Grundherrn abliefern. Ludwig bestimmte ferner, daß Die Gobne eines Berbrechers Das Bergeben Des Batere meder burch Leibesftrafen, noch burch Guterverluft ju bufen batten. Der Gib, welchen bie Richter ichmoren mußten, mar folgender: "Co mir Gott belfe, fo wie am letten Tage "Die Jungfrau Maria mich por ihrem beiligen Gobne vertreten, fo "wie alle Beiligen Gottes fur mich beten mogen, fo wie ber Leib "Gottes mir am letten Tage murdig gereicht werden moge, fo raffe "mich foneller Tod nicht binmeg, fo empfange meinen Leib die Erde, "und werfe ibn nach bem britten Tag nicht wieder aus, fo moge ich "Gottes Angeficht an meinem letten Tage feben, fo moge ich nicht "ewig in der Solle begraben werden, wie ich unferm Ronig Lud-"wig und feiner beiligen Rrone treu, jeden Bebler, Dieb, Morder, "Frevler, Giftmifcher, Bauberer, Beichworer, Mordbrenner, Rirchen-"rauber, Unglaubigen, und mer ju bes Reiche Berberben Beiben bilft "ober rath, Brief und Giegelfalicher, und Die fich beffen bedienen, "und alle Bene, Die gegen unfern Ronig Endwig, beffen Land und "beilige Rrone und zu beffen Berberben ftreben, mabrhaftig angeige, "nenne und ausfolge, und nicht verläugne, und weder aus Reid, "noch ans bag irgend Jemanden verberge, und bas Gerechte nicht "verfäliche, und bas Saliche nicht rechtfertige. Dieg merbe ich nicht "überichreiten, weder aus Bolgefallen, noch um Gefchente, Sag, "Furcht ober Freundschaft, um nichts auf ber Belt, und, mas unter "uns gesprochen wird, werde ich verfdweigen, und Riemand ohne Ur-"fache fagen. Go mabr mir Gott belfe und Diefes beilige Rreus." 6)

<sup>6)</sup> Die Elbesformel fleht in ungrifcher Sprache bei Katona: Hist, erit. Tom, 10. pag. 46.

Ludwig mar ber erfte Ronig von Ungern, welcher burch eigene Berordnungen die Grangen gwifden ber geiftlichen und weltlichen Berichtebarteit feftgefest. Der Bifchof von Siebenburgen, Undreas, griff in Die weltliche Berichtsbarfeit ein. Ludwig entichied: Das geiftliche Bericht tonne Riemanden gwingen, bag er por bem geift. lichen Berichte flage, wenn ber Befrantte nicht von felbft bort flagen will; übrigens gehoren vor bas geiftliche Bericht: bas Brugeln ber Beiftlichen und Beiber, jeder Streit uber Morgengabe und Beirathe. aut, an Frauen oder Dadden verubte Bewalt, wenn fie ohne Blutvergießen ftattgefunden, Chebruch und alle Teftamente - Fragen. In Rudficht bee Chebruches ftand es bem Rlager frei, ob er die Rlage por dem geiftlichen Berichte als Civil -Rlage, ober bor bem weltlichen Bericht ale Rriminal Rlage vorbringen wollte. Der Bifchof burfte mabrend eines Civil. Streites Riemanden extommunigiren; über alle Buter, Die ber Bifchof, gerecht ober ungerecht, in Befig genommen, urtheilte ber Bonwode; ohne fonigliche Erlaubnig burfte ber Bifchof unter feinerlei Bormand irgend einen liegenden Grund in Befit nehmen; eben fo menig burfte er Beiftliche in Die Rirchen ber Ebelleute gegen beren Billen ober mit Bewalt einbringen. Gerechtigfeit murbe ftrenge gehandhabt. Johann, ber Euftos Des Stublweiffenburger Dom - Rapitels, ward jum febenstänglichen Rerfer und gu bem Berluft aller feiner Guter verurtheilt, weil er bas Grab Ronig Rarls erbrochen, und die Rleider und die Rrone, womit die Leiche gefchmudt mar, geraubt hatte.

Den Stadten mar Ludwig gleich seinem Bater gewogen. Gine Graffer" (Qudwig) "und fein Bater liebten, verbesfere "ten, erhöbeten die Etabte sehr, und brachten in der Zips Alles in "qute Ordnung." 7)

Unter Ludwig begannt Dfen aufgublüchen; Ludwig übertrug bie fonigliche Residen von Bisegrad nach Dfen; ben Stadten Guns und Statig ließe en auf eine bestümmte Zeit die Whgaden nach, damit die Bürger die Stadt mit Mauern umgeben sommen, ber Stadt Gyertes wurden zu eben diesem Zweet die Mhgaden eines Zahres nachgesansten, die einschäftigen Abgaben von Saros und Egeben angewiesen,

Hic, uti etiam illius pater Carolus, civitates valde amarunt, exaltarunt, emendarunt, et omnia in Scepusio in bonum ordinem deduxerunt. Leibigere Chronif bet Wagner: Annal. Scepus.

und ben Sandwertern jene Begunftigungen jugeftanden, beren fich bie Stadt Dien erfreute; Die Brefiburger Burger maren bei ber Berfubrung von Baaren im gangen Lande mauthfrei; Ragy Banva erhielt Die Beftattigung alter Gerechtfame, namlich ein Gebiet von brei Meilen Ausdehnung um Die Stadt, Die Erlaubniß Bauholg in ben toniglichen Gutern ju fallen, Die Befugnig, ben Pfarrer und Richter fich felbit ju mablen, zwei eigene Berichte, fowol fur bie Civil. Streitigfeiten, ale auch fur bie Progeffe und Ordnungen ber Rugen ober Bergmertefchachte, einen funfgebntägigen Jahrmartt mit allen foniglichen Begunftigungen, wie Rafchau; uberbieß wurde gestattet, bag bie jabrlichen Abgaben bes Rebuten, welcher fonft in Die fonigliche Rammer flog, in Bufnnft gur Galfte bem Bfarrer, Die andere Galfte aber ber Rirche gufalle. Caros, Czeben und Eperies murben auf gleiche Beife in ihren alten Freiheiten bestättigt; Libethen mard gur Stadt erhoben, und erhielt, wie Rarpfen, Die Erlaubnig, fich den Pfarrer und Richter felbft ju mablen. Das von feinem Bater gestiftete Bartfeld in ben Begunftigungen und an Rang Dfen und Raidau gleichgeftellt.

Die Zahlungsfähigteit ber Städte ließ Ludwig genau untersuchen, und nach dem Bericht feste er die Uhgaben seit. \*) Alle dies Besgünftigungen mußten den Sandel emporbringen. Aber auch den aus-ländischen Kaussellen war Ludwig gewogen; so erbielten die Breslauer Sandschlente einen Kreibrief, der sie unter toniglichen Schuß flellte, und ihnen alle Begünftigungen ertheilte, deren sich die Prager und Rutwerzen Kausselle bereits in Ungern erfreuten.

Die Morgenröthe ber Biffenschaft begann unter Ludwig fich über Ungern zu verbreiten; in Großwardein bestand eine Schule. 9) In

Diefe Stabte waren fich alfo bamals an Relicibium giemlich gleich; jest ift Saros eine Ruine, Gperies eine ber bebeutenbften Stabte an ber poinifchen Grange, Czeben ein fleines Stabteben.

<sup>8)</sup> Es ift vielleicht nicht unintereffant, ju bemeilen, wie bas Abgabenverfaltniß breier, nabe aneinanber liegenber Stabte feitgeseht wurde, und wie fich biefe Stabte in ber Folgegeit geftalteten. Un Abgaben jabite:

<sup>9)</sup> Der Lieberlichfelt eines Studenten verbanfen wir bie Renntnig, bag in Große warbein Schulen bestanben. Alexander, Sohn bes Denis von Beulich, ging

Sunffirchen grundete Ludwig eine Atademie. Bapft Urban VI. beftattiate Die neue Lebranftalt; er bewilligte, daß in Funffirchen [ 1867. das tanonifche und Civil - Recht, fo wie alle erlaubten Biffenfchaften, die Theologie ausgenommen, gelehrt werden; er ertheilte ben Lehrern und Studenten alle Privilegien, Freiheiten und Begunftigungen, derer nich andere Lebrer und Schuler erfreuen, fo mie Die Dacht. Doctores ober Magister ju ernennen; jeboch unter ber Bedingung, daß fie jedergeit bem Bifchof, oder, wenn bas Bisthum erledigt mare, bem Bifar ober Rapitel vorgestellt, und von diefem geprüft und bestättigt merben. Der Unterhalt der Lehrer fiel dem Ronige von Ungern beim. In einem andern Schreiben ertheilt ber Papft ben geiftlichen Lehrern die Befugnig, die Ginfunfte ihrer geiftlichen Pfrunden, die fie mo immer befigen mogen, durch funf Jahre gu begieben, ohne verpflichtet ju fein, an bem Ort, mo ihre geiftlichen Bfrunden liegen, ju mobnen. Bie felten damale die Lehrer gemefen, welch' hoben Werth man auf fie gelegt, ergibt fic barque, baf ber Bifcof von Runffirden, 2Bilbelm, unter welchem Die Funffirchner Afademie entstand, bem Profeffor bee fanonifchen Rechtes, Galvan Betini von Bologna, einen jabrlichen Gehalt anwies, und fatt ber jabrlichen Rablung, ein Saus in Runffirden und bas Dorf Druch ichenfte, und gwar nicht nur ibm perfonlich, fondern auch beffen Erben und Rachfolgern, 10)

Aldwigs hausliche Berhältniffe waren begindered. Die tonigliche Familie lebte in der größen Ginigfeit; Ludwigs Bruder, Siephan, verwaltete die beie froatischen Königreiche, nämisch: Slavonien, Kroatien und Dalmatien. Diese Theilung der Gewalt hatte unter den arpabischen Faufen nie bet oft Haber, Zwist und Krieg veransaft, zwischen Ludwig und Stephan aber waltete nie ein Misverfandniß. Audwig und Stephan aber waltete nie ein Misversändig. Rudwig war emfig bemitht, dem Bruder und beseine Gobn Johann die polnische Thornsonson gelien Ichorn und nur als diese Beiden gestorben waren, trachtete Ludwig die beiden Kronen, welche er trug, auf seine Tächter zu verereben.

in Großwartein in bie Goule, eine Schneiterswiften nahm fin ju fich auf ein ganges Johr, wofür fie fich beri Bart beitagte; als das Jahr am war ging ber Glubent fort, obne ju jahlen. Das Enpfelbungsferten, melche bie Großwarteiner Richter bem Gofter ber Schneiterin ausfertigten, als biejer ging bie Borberung feiner Multer einzuteiben, ift abgebrucht bei Katona: Hist. crit. Tom. 9. pag. 499.

<sup>10)</sup> Kollar: Hist. eccl. Quinque - Ecclesiensis. Tom. 3.

Ludwig war zweimal vermält: die erste Frau, Margaretha, Entelin Kaiser Karls IV., starb sinbertos; die zweite Gemaßlin war Clijabeth, Lochter des herzogs Stephan von Bosnien. Sie gebar ihm drei Tödster: Margaretha, Waria und hodwig. Margaretha stat als Braut des Dauphins von Frantreich, Maria war dem Martgaren Sigmund von Brandenburg verlobt, hedwig dem Erzherzog Wilchem von Oestreich bestimmt; die Kronen von Ungern und Bolen sollten auf ihren ammuthvollen jugendicken hauptern glänzen.

Aur feine Mutter Glifabeth begte Ludwig Die innigfte findliche Berehrung; fie felbft gibt in ihrem Teftament ibm bas rubmliche Beugniß, "bag er nichts ohne ihren Rath unternommen." Go wie fle hinwieder ftete fur ihre Rinder mirtte. Fur ihren Gohn Undreas unterzog fie fich ber Reife nach Reapel; fur Ludwig verwaltete fie 1881. ] Bolen. Gie ftarb, achtzigjabrig, ein Jahr vor Ludmige Enbe. Ihr Teftament ift ju mertwurdig, und darafterifirt Die Fürftin ju treffend, ale bag es bier übergangen werden fonute. Fur ihr Begrabnif im Muttergottes Rlofter ju Mit. Dfen bestimmt fie 500 Gold. aulben ; ben Schmud theilt fie gwifden Ludwig, beffen Gemalin, Maria, Bedwig, und ihrer Richte, ber Tochter Ronig Rafimirs. Mus ben foniglichen Ginfunften bezog fie jahrlich 20,000 Goldgulben, von biefen beftimmt fie 7000 gur Begahlung ihrer Schulden, bas Uebrige, fo wie ihre Guter, ju Legaten; ihrer Schwiegertochter Glifabeth bas 211t. Ofner Schlog mit allem Bugebor; Bladislam, bem frommen Jungling an ihrem Sof, 200 Goldgulden; ihrer Freundin Rlara Bufur bas Dorf Derfe, einen Bagen mit 6 Bferben, 40 Mart Gilber und ihr Brevier, mit ber Bitte, daß Rlara taglich baraus beten moge; nach Rlara's Tod foll basfelbe bem Muttergottes - Rlofter, mo Elifabeth begraben morben, beimfallen; ben ungrifden und polnifden Dab. den an ihrem Sof 1000 Goldquiden und ihre Garderobe, ben Sunglingen und Dienern ihres Saufes bie ohne bestimmten Gebalt maren, 1000 Goldgulben und ihre Bagen und Bferbe; verschiedene Rlofter beichenfte fie reich. Benn fich ju allen Diefen Legaten nicht binlanglich Gold vorfindet, foll bas Gilbergefchirr, fiebenhundert funfgebn Mart an Bewicht, vertauft werben. 3br maunliches Befolge empfiehlt fie bem Ronig, die Dabchen bes Saufes aber ber Ronigin. Endlich fagt fie: "Bir bitten ben Ronia, unfern geliebteften Cobn, ja wir "tragen ihm auf, daß er unfere hofrichter und Schapmeifter nicht be-"unruhigen moge, wenn ibm Ungunftiges gegen fie jugefluftert wird; "benn burch Gottes Gnade haben wir gewist was zu thun war, "und fie haben uns treu und wolgesulig gebient. Auch möchte ber "herr König die Würden die wir unsern hoffetnet ertheilt, nicht "schmäfen." — Zu Boliftredern ihres Testamentes ernennt fie ben Erzbischof von Gran Demetrius; ben Bischof von Greswardein Labislaus; ben Propft von Ofen Johann; die Frau Mara Putur; bes Konigs Schapmeister Ritlas Cambo; und Ritlas Cufur, Richter der Rumanen. 17)

Ludwig farb ju Tirnan 56 Jabre alt. "Und bie 11. Geptbr. "Trauer mar fo groß uber ibn, ale ob Jeder feinen eige-"nen Tob beweinte." 12) Und mit Recht! Er war einer ber großten Regenten Ungerns, benn Ludwig bat Bolon mit Ungern vereinigt, Dalmatien ben Benetianern abgerungen; vom baltifchen bis jum abriatifden Deer erftredte fich feine Dacht. In Stalien galt fein Bort Geboten gleich. Aber nicht bie materielle Dacht allein, auch Bolfabrt nabm ju; Ungern mar reich, und rubig; in 40 jabriger Regierung feine Emporung, feine unrubige Budung in Ungern. Die Ragparen liebten ben ritterlichen Ronig ber bas Leben magte, um einen der Geinen aus ben Gluten ju retten. Daber trugen fie es, bag er felten Reichstage bielt, und Alles nach eigener Anficht ordnete. Daber nahmen fle feine Erftgeborne, Maria, ein Rind, ju feinem Rachfolger millig an. Ludwig verbient ben Beinamen: "ber Grofe." ben ibm bie Ration beigelegt bat.

<sup>11)</sup> Das Teftament fieht bei Schmibt. Ep. Agr. Tom. I. Aus ihm ift es ebeufalls abgebrudt bei Katona: Hist, crit. Tom. 10. pag. 671.

<sup>12)</sup> Turocz: Chron. P. III. Cap. 55.

## Achtzehntes Rapitel. Das Ende der Anjon's.

Seit: 1382 - 1395.

Ronig: Maria.

## Inbalt:

Marie's Bohl. Effischeth und Gara. Charalter der Rezietung. Die hermicht. Unruben in Dalmatien. Beschwichtigung berselben. Rart von Reapel landet in Dalmatien. Er läft sich in Dien trönen. Karts Ermerbung. Tragisches Loos der Königinnen. Marie's Befreiung. Sie überträgt die Reglerung au Sigmund. 36r Tod.

Die zwölfjährige Maria wurde nach Ludwigs Tod einstimmig jum König erwählt. So ehrte das Land des großen Königs Mebenten. Das Reichs-Regiment führte, nach des Königs lettem Bunfche, Naria's Mutter, Clifabeth. Die Berfinde Clifabeths ührer Tochter Maria den polnischen Thron zu sichern, theils durch friedliche Unterkandlungen, theils durch die Gewalt der Baffen, misglidden, größtentheils durch ibre Schuld; sie mußte am Ende froh sein, daß die Polen ibre singere Lechter Sedwig zur Königlin annahmen. ')

In Ingern erhielt Maria von allen Seiten vielsache Verscherungen unwandelbarer Tene und Anhänglichteit; am vorzüglichften beeitten sich die Seesladte, ihre Unterwürfigleit zu bezeigen; gerade die jenigen, die zu Maria's Stur ab ab derauf hülfreiche hand boten, und Zeuge ihrer Unterdrüdung waren. An dieser ungünfigen Bendung ber Gemülther war Glisachthe böser Seine und Gara's Rath Schulb. Clisachte war eine jener Frauen, die herrichsichtig, doch nicht zu berrichen glauben, wenn ihre Raden nicht durch Ling behauptet wird. Berfellung war der hauptig ihres Charafters; auch war sie bergestalt ihrer selbs herrin geworden, daß Ludwig nie die leisselt Ahnung safte, sie seinen Maria's det. Selbs im schnellen Wechsel von Erchspilie mahrend Maria's als er. Selbs im schnellen Wechsel vor Ereignisse mahrend Maria's

<sup>1)</sup> Ausführlich ift hieruber Afchbach: Gefd. Raifer Sigmunde. I, Banb.

Berrichaft bligte ihr heftiges, berrichfuctiges Gemuth nur Einmal, und auch ba nur auf einige Mugenblide burch. Ludwig batte einige Beit por feinem Tob Glifabeth an ben Reichsaeschaften Theil nebmen laffen, fie auf Dieje Beije einweihend in Die Berrichergrundfate, Die ihn jum ruhmvollen gurften erhoben, und feine Bolfer ju gludlichen Unterthanen gemacht batten; aber Glifabeth fonute Die flaren Anfich. ten feiner Regierung nicht faffen, feine tonigliche Offenbeit nicht billigen. Bara mar au ber Steiermart Grangen geboren; fein Befolecht mar alt, feine perfonlichen Berbienfte icagte und liebte ber große Ronig, und lobnte fie burch Buter und Burden, bis er ibn gulest jum Balatin erhob. Muth, unerschutterliche Aubanglichfeit, Bestigfeit, Renntniß maren feine Borguge; grangenlofer Chrgeig und Rachfucht feine Rebler. Diefer Mann bedurfte eines fraftigen, einfichtevollen Berrichere, eines Leitere, um nuglich ju fein. Die ichlane Elifabeth, Die fich nur in Bermirrung gefiel, mar nicht geeignet, bas Unglud ju verhuten bas entfteben mußte, wenn Bara feinem Chr. geig als Alleinbeherricher unbedingt nachgeben tonnte; auch zeigten fich die Folgen der unfeligen Berbindung Diefer Beiden nur gu balb. Die Standhaftigfeit, mit der Bara bei den Roniginnen im Unglud aushielt, die ritterliche Entichloffenheit, mit ber er fur fie bem Tob entgegen trat, tann bas Gemuth au einem milbern Urtheil über ben Dann ftimmen, der vielfaches Beb feinen Surftinnen und feinem Lande gugoa.

Der Charatter ber Regierung Cissabeths und Gara's ist voll Wirtherman. Bas wir an Dofumenten aus jener Zeit bestigen, beweiset Gara's Sorge sin Gerechtigsteit und handel. Die Theilungsverlunde sirt bas Geschiecht habott, die Sorge, daß die Bamilie Ufz neue Privilegien erhalte, da die frühern zusällig verbrannt waren, zeigen bievon, und ein Mit schassische aus jener zeit verdient aufgezeichnet zu werden. Der Alte Soler Richten aus siener Zeit verdient ausgezeichnet zu werden. Der Alte Soler Richten, Ristas Petermann, stagte im Namen der Stadt, der König babe derseschen einige Grundfläde widerrechtlich dassen ommen. So unwahrscheinlich bies Alage war, besahl doch Maria dem Zeler Grafen Ladissaus, Sohn Pazindbs, daß er die erwähnten Grundfläde ohne Unterschaung zurächselle. Ein bemerkenswerter Veitrag zur Eedensweist einer Zeit ist es, daß der Palatin mit seinem Feinde Ladissaus, herzog von Oppeln, einen stemtlichen Frieden schas, in den Erdeben bestie Vergeschiert alles Bergangenen und wechsschließe unterstüßung gelobten. Das Arbrillegium,

welches die Rouige beim Antritt ber Regierung zu erlaffen, und barin die Freiheiten des Landes zu bestättigen pflegten, erfolgte himvieder nicht, und die Demuthigung der Hormáth's war Gara's besonderes Angenmert.

Das Geichlecht ber hormathi mar erft unter Ludwig ju Ebren und Reichthum gelangt; guvor mar es arm und unbefannt, es ift fo. gar zweifelhaft, ob die Familie adelig gemefen. Ludwig erhob fie gu ben erften Burben bes Reiche. Baul bormathi mar Bifchof von Mgram, Ladislaw Ban von Kroatien, Johann Brior von Aurana; alle brei Bruber. Gie merften des Balatine feinbfelige Befinnungen, und verbundeten fich gegen ibn mit Stephan und Andreas Lacgt, benen Ludwig Die Schloffer Cfaftornva (Tichafathurm) und Strego gefchenft, und ben erftern jum Bopmoden von Dalmatien erhoben batte. Auch Stephan von Simonytornya trat bem Bunde bei. Der erfte Musbruch ber Zeindfeligkeiten gefcab, ale Stephan Lacgfowich, Ban von Dalmatien, feiner Burbe entfett, und biefe bem Grafen von St. Georgen, Thomas, verlieben murbe. Banin, Draperio, Dancarollo, Beter Frangalanca, und Difgfolo Dilefite erhoben gu Jabra Die Rabne Des Aufruhre, wiewol vergeblich; denn Graf Thomas fing Die Emporer, und ließ fie auf bem Blag binrichten. 3hre Guter murben verlauft, und Sabra's Borfteber ichmuren neuerdings ben Gib ber Treue in ber Barbarg Rirche uber ben Reliquien bee beiligen Chrifogonus. Die Roniginnen reisten felbit nach Dalmatien; Alles bulbigte ibnen. Seimfebrent, erließ Marig bas lange erwartete Beftattigunge Diplom ber golbenen Bulle Undreas II., und nun ichien Alles berubigt; aber bie Sormathi maren ju meit gegangen, fürchteten ben Balatin ju febr, fublten es ju mol, ban ein Rudidritt unmöglich fei, und daß ihre eigenen Rrafte ber foniglichen Dacht nicht wiberfteben tonnten. Gie faben fich alfo nach frember Gulfe um, und ihre Babl fiel auf Rarl ben Rleinen, Ronig von Reapel.

Rarl war weber Marien, noch Ungern fremb. Ludwig ließ einst Aarls Bater, ben Fürsten von Duragge, hinrichten, weil er bes Morbes mitischulbig war, ben Johanna, die Königin von Reapel, an ihrem Mann Andreas, Ludwigs Bruber, verüben ließ. I Diefes, und die Annstick auf einen Abron ließ die Empörer hoffen, daß Karl sich ihren Bulufchen geneigt zeigen werbe. Sie hofften, und hierti treten

<sup>2)</sup> Siehe bes vorliegenben Berfes 14. Rapitel.

fle nicht, daß Rarl über bem Glang einer Rrone es vergeffen werbe, baf Ludwig ibn erzogen und auf ben Thron von Reapel erhoben babe, wie auch, daß Rarl eidlich gelobt, feine ber Tochter Ludwigs in ibrem Erbe ju beunruhigen. 3) Der Bifcof von Agram, obgleich Das Saupt der Berichmorung, mar doch von allem Berdacht ber Un. treue frei geblieben. 218 er baber poridunte, ein Belubbe giebe ibn nach Rom, gemabrte ibm Maria Die Erlaubnig gur Reife. Dbue gu verweilen flob der Bifchof nach Reapel, und meldete fich bem Ronig ale Abgefandten ber ungrifden Magnaten. Das Schreiben, welches ber Bifcof überbrachte, bielt ber Ronig lange uneröffnet in ben Sanden. Endlich las er es; es mar von den Berfdmornen untergeichnet, und enthielt nichts, ale bag ber Ronig bem Bifchof unbebingtes Bertrauen ichenfen fonne. Rarl ließ Die Undern abtreten, und ber beredte Bifchof ichilberte nun Die traurige Lage bes Reiches; wie bas Land durch die Comade ber Berricherin feinen vorigen Blang perforen; wie es burch innere Rebben gerriffen, und feine Ausficht fei, baß es fich gegen auswartige Feinde ju fcugen vermoge; baß es eines fraftigen Berrichers bedurfe, ben fie in ibm gefunden au baben glaubten, daß er fich alfo ber ungrifden Rrone bemachtigen moge. Der Ronig miderftand ber Loding nicht, er veridmabte bie marnen. ben Borte feiner Frau, Die ibm Untergang meisfagte, und nur ibr inftandiges Aleben vermochte ibn, ibr feinen Gobn Labislaus, ben er mitgunehmen beichloffen, im Mugenblid bes Ginichiffens gurudau. fenden. Er landete gludlich in Beng, eilte pon bort nach Agram, mo er ju bermeilen befchloß, bis feine Unbanger fich um ibn 8. Genter. gefammelt. 1395

Elisabeth hatte die Absicht, das Ebegelöbnis zwischen Maria und Sigmund zu trennen, sie ließ Eigmund feinen Ginfluß in die Regierung, und ummthig über die fatte Zumässtegung, das datte Sigmund Ungern versassen. Die jezige nahe Gesahr bestimmte Elisabeth und ihren Kathgeber Gara, Maria mit Sigmund trauen zu lassen. Wood aus verschiedenen Zwecken. Maria, weil in Gesahr und Voch der Mann die treueste und sicherlte Stüge ist; Gisabeth, weil sie hosse, das Karl, Sigmund schened, langsamer vorscheiten, sie also Jeit zu Lift und Tung gewinnen werde; der Palatin aber glaubeuh, das Maria's Ambänger, mit Sigmund böhmischen Arupyen vereinigt, das Maria's Ambänger, mit Sigmund böhmischen Arupyen vereinigt,

<sup>3)</sup> Siehe bes vorliegenben Bertes 14. Rapitel.

Rat in offener Febigliade bestehen tonnten. Signund wurde gum Beschüger bes Reichs ernannt. Alle Geschie, bie zu einem Rampf auf Sieg und Tod begeisten können, musten freilich in Signund erwachen. Die Rettung einer angebeteten Frau, die Vertheidigung ihres Erbes, und biese Frau war eine Königin, ihr Erde ein Königreich! Rach ber Trauung sing Signund nach Bohmen, um an eines heeres Spije zurächzulechen.

Indeffen begann Glifabeth ein rantevolles Ringen mit italifcher Schlauheit. Gin Bote marb an Rarl abgefendet, ber ihn um Die Urfache feiner Anfunft befragte. Rarl antwortete : "Er merbe nimmer "Ludwige Bolthaten vergeffen; gefommen fei er, um ben Bwift ber "Ungern mit ber Surftin ju ichlichten." Inbeffen brang Rarl unguf. gehalten bis nach Dfen. In einem golbenen Bagen, mit foniglicher Bracht jogen ibm die Roniginnen entgegen. Elifabeth rief in ihrer Anrede Gottes Gegen auf ben edelmuthigen Befduter berab. Rarl verficherte in feiner Untwort, daß er, fo lange er athme, bes großen Ludwige Bild und bas Andenfen an beffen Gunft in feiner Bruft bemabren werde. Bereint gogen fie in Dfen ein: Die Ronigin in bas Schloß, - er, um beicheiben ju icheinen, nicht; balb aber brachte er es durch die Geinen dabin, daß er jum Gubernator Ungerne ermablt murbe. Da jog er in die Ronigeburg, und übernahm die Rugel ber Regierung. Unter dem Bormand, Ginigfeit berbeignführen, berief er eine tumultugrifche Berfammlung nach Dfen, meiftens aus feinen Unbangern bestebend, Die mit vielem garm und finnverwirrendem Geidrei bas Ende der weiblichen herrichaft und Rarl jum Ronig verlangten. Ein Einziger, ein Greis, batte ben Muth, ber versammelten Denge ibre Undantbarfeit und Treulofiafeit vorzubalten, und die furchtbaren Schredniffe bes Burgerfrieges an ichilbern und vorbergufagen. 4) Der Rame Diefes Edlen ift im Sturm ber Zeiten untergegangen; aber wurdig ift die That, daß fie fortlebe im Undenfen ber Bolfer. Die Rebe verhallte fruchtlos, und die Emporer faßten ben Muth aus ber Berfammlung burch eigene Abgeordnete von Maria ju fordern, bag fie bem Reiche gu Gunften Raris entfage. Maria antwortete, baß fie die Rrone jurudgebe, und bag fie muniche, Ungern ju verlaffen, und ju ihrem Mann ju reifen. Glifabeth ergoß fich in Bermunichungen,

<sup>4)</sup> hierüber, und über Maria's ganges Leben fiebe Laurentius be Monacis, ber auf Maria's Geheiß die Gefchichte jener Zeiten geschrieben hat.



und dies war das einzige Ma, daß ihr Gemüth den Sieg über ihre Berftellung davon trug. Aber sie sammelte sich schnell, und war sogar im Stande, schon bei ibere gleich darunt erfolgten Jusaumenkunft mit Karl ihn durch Freundlichteit zu täuschen. Mid sprach sie: "Mein Sohn! das sielge Ungern kann weilsche Derschaft nicht zügeln; "erzerisch das Keich, die fällt der Jepter zu."

Rarl beichloft, feine Rronung au Stublweiffenburg in ber St. Stephane Rirche über ben Grabern ber magparifden Ronige, über ber Leiche Ludwige I., beffen Tochter er verhobnte, feierlich gu begeben. Allein, wie gang vericbieben von ben gewöhnlichen Rronungen mar Die feine! Richt in festlichen Triebenofleibern umfloß ibn bas Bolf; gebarnifcte Rrieger umftanden ben eingebrungenen herricher; Die Roniginnen mußten gur Berberrlichung Diefes Bludstages in ber Rirche ericeinen; aber Die Surftinnen fanten an Ludwige Grab in Die Rnice, jum Racher und Retter unterbrudter Unichuld aufrufend. Go machtig batte biefer Anblid bie versammelte Menge ergriffen, bag, ale ber Ergbischof von Gran nach althergebrachter Sitte, Die Frage an bas Bolf richtete: "3ft Rarl als Ronig "euch genehm?" Die Antwort fein freudiger, beller Buruf, fondern ein trubes, mintonenbes Gemurmel mar. Die ungunftigen Beiden bauften fic. 218 der Ronig die Rirche verließ, und ibm die Rabne bes beiligen Stephan porgetragen murbe, brach bas 400 jabrige Banner, bem Gingebrungenen feine Dienfte verfagend. Gin Sturm erhob fich, wie feiner feit Sabrbunderten gemefen, Dader michen feiner Bemalt, und Thurme fielen. Gine Schaar Raben lagerte fich auf bem Ronigeichloß, und brei Tage bindurch fampfte bas Bevogel mit fic felbit, feines Bleichen in milber guft gerfleischend.

Bon Karls furger Regierung find uns brei Diplome geblieben. Gines für sein getreues Domtapitel Weissehung in Siebenbürgen, das zweite sür die Schne des in Siebenbürgen begüterten Johann von Almaterel. Aus beiben ergist sich, daß die Geistlichkeit in Siebenbürgen für ihm war, und seine Autorität anertannt wurde. Das britte bestättigt die Gebridder Zezeschapfa's im Bestig eines gleichnamigen Dorfes, welches König Ludwig ibrem Bater verlieben. Mit wecken Matt mag wol Aart in beisem Diplom Ludwig seinen gesliebten Bater genannt haben, er, der gerade durch die Ausstellung diese Schildung biese Diplomes seiner Tochter Recht auf freche Weit welchen Matt welchen Matt was den Ausstellung diese Schildung biese die beier Tochter Kecht auf freche Weise verschieden. Aus der als er der bei Erkunde aussfertigte, war die Rade schon auf seiner Aber als er diese Urkunde massfertigte, war die Rade schon auf seiner

Ferfe; zwei Tage nacher ereifte fie ibn, und feine burch Gewalt und Lift errungene Gerrlichfeit brach burch Schwert und Lift gusammen.

Glifabeth und Gara batten fich uber Rarle Untergang verftanbigt; fie befchlogen ibn morben gu laffen. Marien theilten fie biefen Befolug nicht mit, benn fie furchteten mit Recht, bag bie toniglich benfende herrin Diefen Antrag verwerfen murbe, auch wenn fie nicht Soffnung gebabt batte, burch eines geliebten Batten Selbenmuth fufer. gerettet ju merben. Schwerer, ale ber Entichluß jum Dorb, mar bas Bertzeug zu Diefem gefährlichen Unternehmen gu finden. Golque Italiener bemachten Die Roniginnen, Rarle frogtiiche Anbanger maren mit vielem Rriegsvoll noch in ber Stadt, und maliche Goldner, nicht jablreid, aber auserlefen, maren unter Alberigo's Befehl por ben Thoren gelagert. Aber Glifabeth und Gara gablten auf Die Bermirrung die durch Rarle Mord entfteben mußte; Bara verließ fich uber-Dieß auf feine perfonliche Tapferfeit und feiner Goldner Treue; und ein Mann fand fich auch bereit, Rarl, trot bes Schutes, ber ibn umgab, augufallen; Diefer Maun war Blaffus Forgace, ber Ronigin Mundichent. Der gur That bestimmte Tag brach an.

1. 3eie. Unter bem Borwand, daß er von ben Reniginuen Ab1286. schied nehmen, und gur Nermalung seiner Tochter heimtehren wolle, zog der Palatin, von getreuen Kreunden und Schbnenbegleitet, in das königliche Schloß ein; jugleich ließ Eissehe Rarl
agen, sie habe ein Schreiben von Signund erhalten, sie wolle es in
seiner Gegenwart öffnen, und ihm den Indalt mittheilen. Karl erschien, vom Grassen Alberigo und mehreren Italienern begleitet. Die
Rafissen von Grassen Alberigo und mehreren Italienern begleitet. Die
Rafissen von Grassen Alberige und weiteren Italienern begleitet. Die
Rafische vergang und von einer ber Palatin dem Forgäcs 3) und
biere Sitte, durch die Stadt. Essabenhammer (Siskah) Karl wiederhott über den Kopf. Karl seigte sich zur Wehre, verwundete sogar
den Forgäcs, und rettete fich todtwund in seine Kammer. Hogase
den fongakes, und rettete fich todtwund in seine Kammer. Argases

<sup>5)</sup> Die Familie Fergales, noch jest in Ungern glängend, am Mannern fröffig, an täfigeben Fauen rich, fü malt, und anf vielfagte Weife bem Rohn und dem Berd bes Laubes vertunden. Die Gefchicht neum bie Gegales guerft in ber Mongelensschlacht, wo Andreas Tergales Ruig Bela's Leben rettete. Gifth bes verliganden Weifer des. Lapitel.

ju des Balatine Beerhaufen durch. Die Balfchen verloren die Befinnung und floben. Dit Entichloffenbeit und Duth hatten fie vielleicht Bara und die Geinigen erdrudt, und Rarl auf dem Ehron erhalten: ficher aber batten fie menigftene ben Ronig retten tonnen. 218 Alberigo Die gerufteten Balfchen aus bem Lager beranführte, fand er bie Stadt und das Schlof fcon durch Gara's Leute befest, und Alles gum Rampf geruftet. Da jog er beim nach Stalien, unverfolgt; aber ber Schmach tonnte er nicht entrinnen, bag er nicht bas Meugerfte gemagt, um feinen herrn gu retten, ober mit ihm gu fterben. Der Ban Sormathi fammelte die Rroaten und brach fich mit den Baffen in der Sand den Weg nach Rroatien frei. Rarl murbe nach Bifegrad gebracht, und ftarb bort am fiebgebnten Tage feiner Gefangenichaft: ob an feiner Bunde, ob auf eine andere gewaltfame I 34. Rebr. Beife, ift unenticbieden. 3m Rlofter gu Gt. Andra, unfern von Bife. grad, blieb feine Leiche mehrere Jahre unbeerdigt, weil er im Rirdenbann geftorben. Gin redendes Beifviel des Bandels alles menich. lichen Lebens, und ein vergeblich marnendes Beiden fur Die ungegabmte Berrichgier nachfolgender Ronige.

Gleichzeitige Schriftfeller schildern ihn flein, blonden haares, hibischen Angestliche, gemäßigten Sanges, in der Dichtunft und Geschichte gut bewandert. Er felt 40 jäbrig, Reiche Schnettungen lohnten ben führen Forgács. 9 Rach Karls Jall nahm Cliichselb den Alen Plan und Sigmund von der Herrschaft auszuschließen. Er hatte durch große Opfer ein Seer zuschausengebracht, und er und der römliche König Wengel fanden schon an der magparischen Gränge. Dert vermittelte Bengel eine Aussgleichung zwischen Beiden. Die Königin-Bitme wurde auf ihr Wittun beschaft, Sigmund zum Generalfaptisch vos Königseichs ernannt, er sollte seine Frau überalihi der Schnigeichs ernannt, er sollte seine Frau überalihi der bei heime Schulen sollten als Estaatsschulen anerkannt werden, seine jährlichen Gitten als Estaatsschulen anerkannt werden, seine jährlichen Cintanfte — jeht würde man Civillise sagen — wurden auf bestimmte Güter angewiesen. 9) — Wit bleiem Bergleich war keine Fartbei zuscheben, Sigmund fehre au wennig was Elistebet au viel

<sup>6)</sup> Das Schenfungebiplom ift gebrudt in hormapr und Mebnyanszihe biftoris ichem Laichenbuch. 1820.

<sup>7)</sup> Polady: Gefch. Bohmens. Bb. III. Abtheil. I. S. 42. u. b. f. Afchbach: Gefch. Raifer Sigmunds. Bb. I. Kap. 2.

12. Mai war. Rie trat ber Bergleich in's Leben. Sigmund ging 1386. nach Bobmen gurud.

Elifabeth und Gara, feft überzeugt, bag es nach Rarle Fall nur ibrer Gegenwart bedurfe, um an ber Geefufte Rube und Drbnung berguftellen, reisten nach Rroatien ab. In ber Begend von Diato (jest Diglovar in Sirmien) ließ fie ber unverfobnliche Ban Sormathi 25. Jult. 1 überfallen. Gin furger, aber beftiger Rampf begann; als jedoch bas fonigliche Gefolge und bes Balatine Leute bee Bane ungebeure Uebermacht gewahrten, floben Diejenigen, Die noch nicht gefallen maren. Blaffus Forgace fignt nach feiner Art und Rubnbeit in Des Rampfes Mitte, aber ein Langenftog marf ibn vom Rog; er mard gefangen und alfogleich gefopft. Der Balatin Bara erfannte es nun mol, die Beit jum Sterben fei gefommen, er flieg vom Rog, und vertheidigte den Bagen Der Roniginnen. Dag ein einzelner Mann ben Gieg nicht wenden, nur vergogern fonne, mar mol offenbar, aber feiner magte fich in Die Rabe bes Belben; aus ber Ferne nur fandten fie ibm Pfeile gu, Die er, wenn fie trafen, in ber Bunde brach, auf bag ihm der freie Armidwung nicht gebemint merde. Die Chaar der Diethlinge blieb fern von dem Bermundeten, bis ein Rroat unter bem Bagen ber Roniginnen, von Gara unbemerft beranfroch, ibn unverfebens bei ben Rufen erfafte und niederrift. Die Undern fielen über ibn ber, banden und enthaupteten ibn Ungefichts ber Roniginnen, die mabrend ber Plunderung ber foniglichen Bagen gefangen, und jum Ban gebracht murben.

Die gefangenen Königinnen wurden nach Novigrab gebracht, der Privater von Muxana bewachte ste. Sobald Signund die Teuerbotschaft erhöfelt gog er nach Ingern. Er übernahm die Regierungsgeschäfte, und gab sich den Titel: Kapitan, Herr, und Bormund des Konigreichs Ungern. Da aber dieser Titel nicht biulänglich schien und die Ungern wo fühlten, daß die Rettung Marie's von schnellen 31. Mary und trasfrodlen Maßregeln abhänge, wählten sie Sigmund 11857. 3um König, der auch in dieser Eigenschaft zu Studierlienburg gekrönt wurde.

Bur Befreiung ber Königin gerieth bas ganze Land in Bemegung; Alles eilte in Sigmunds Cager, felft Kinber in ihren Spielen bilbeten Seere. Einem dertei Saufen fpielender Kinder begegnete Sigmund; er rief ben altesten an, der zugleich gahnenträger war, und die Geschichte hat ihr Bechfelgespräch bewahrt: Sigmund. Beg Soldaten feid ihr? Der Fahnenträger. Bir find des Reichs Soldaten. Sigmund. Ber ift euer König? Der Fahnenträger. Sigmund. Sigmund. Bo ift Sigmund?

Der Fahnentrager. 3ch weiß es nicht, herr!

Sigmund. Wenn ich Sigmund mare, wolltet ihr mich jum Ronig?

Der Sahnentrager. 2Bir wollten, herr!

Diese Rede mirtte dermaßen auf Sigmund, daß er, als Maria befreit war, bes Annaben sich mit Liebe annahm, und ihn, der von abeligem, aber armen Geschiedte wer, mit Gildegütern iberhäufte, so daß er unter die Reichsten im Land gegabst wurde; auch erhob er ibn zu großen Ehren, und veränderte seinen Namen Gith in Orsag, zum Angedensen der ersten Antwort, die er Sigmunden gegeben, denn Orsas die fünglich das Reich.

Mit einem ansehnlichen heer gog nun Sigmund nach Dalmatien gegen die hormakir und ihre Anhänger, mit banger Sorge im Gergen, daß Maria boch nicht zu retten sei; benn es war zu findeten, daß ibe Emporer sich und die Königin nach Italien flüchten würden, sich bem Schub, die Königinnen aber der Rache Wargarethens, der Biltwe bes gemordeten Karls, zu übergeben. Dieß dachten die Emporer auch; aber die Kreublik Benedig erschien der bedachten die Emporer auch; aber die Republik Benedig erschien der bedachten Kenigin halfreich. Rovigrad wurde zu Baffer und zu Land eingeschossen. An biefer Beit wurde die Königin Bilmegie book angedroht worden, wenn der Sturm fortgesest werden sollte, wird von Kinigen behauptet. Später wurde Elisabeth Leiche in Jadra bearaben.

Hormalst wurde in verschiedenen Gescheten bestegt, in Posega einigeschlösen, versprach er die Königin frei zu lassen, und die dahin sich als Gesißel zu stellen. Aber sein hüter Stephan von Simonyv tornya ließ ihn entsichen. — Der Prior von Aurana fapitulirte bald darauf, und liesette dem venetianischen Admiral Jo-4. Jamel hann Barbadigo die Königin aus. 9) Barbadigo sichte fie 1887.

<sup>8)</sup> hier ift ber Ort, Maria von einem Botwurf ju befreien, ber bas Gemuth biefer nugludlichen Fürftin icanbet. Die Sage ift aus bem Chroniften Labielans von Turocz entlehnt, und lautet fo:

Mailath, Gefc. d. Magnaren. ste Muff. 11.

fogleich nach Zeng. Als Zeichen ihrer königlichen Dankbarkeit gab ihm Maria einen köftlichen Baffengurt; jede andere Gabe wurde der eble Benetianer wol verschmäht baben.

Bu Mgram traf die Fürstin mit Sigmund zusammen. Welche wechselnde Schieffale batte sie feit ihrer Trennung von Sigmund erdulbet! Das Wiederieben lange getrennter Liebenden ift immer tief bewegend; wie erschutternd muß jenes Maria's und Sigmunds geweien sein!

Meetwürdig ift aus jener Zeit ein Diptom Maria's, erlassen furz nach ihrer Befreimig, bewor sie noch mit Sigmund fich vereinigt. Es ist ein Beglaubigungsschierben für Thomas Szwisk, den sie an ben fie an bie Städte Sebenigo, Spalatro und Trau absendete. Das Diptom ist, wie die Konigin ausbrücklich sagt, mit dem Siegel Butcho's, Grasen von Cordavien, ausgesertigt, weil das königliche Siegel verloren war. Dieser Butcho aber, von Prodantig genannt, ist einer der Stammbalter eines ruhmwollen Geschliches, desse vielkache Berdienste um das Reich von einem Geschichtes heffen vielkache Berdienste um Dieses Grichtecht ist das Hausdade.

Bald nach ihrer Rüdfehr versammelte Maria die Stände, und übertrug ihre Rechte an Sigmund, den bis daßin Biele blos für den Reichsberweier, nicht für den König selbst, erkannten. Bon der Birtssamfeit Maria's nach ihrer Rüdfehr ams zehnmonatlicher Gesangenschaft auf den Thron ist nicht viel besaunt. Nach einem auswärtigen

Der Ban Sormaiff fel in ben Kerter Marien gegangen, sprecents fre welle fie ble freitelt ficherfen. fie miffe ober schwiere, as ein nie ernen burfe, fie frei gegeben ju haben, und über heitige Reliquien habe bie Rindign ibm Bergebung gagefchweren, wie auch, daß fie ihn fiels als figen Beiter ofene merke, well er ihr be be beben foffent. Gircus bebot fie ber Ban ferl gefaffen, and Den mit anfeinlichem Gefeite jurudgefchiet; ber Ban fer ber Ban fer ber Ban fer ber be ber be ber Ban fer ber Ban fer ber be foge ben gesetrieftlim werbe.

Somuitfie hintichtung abgrechnet, fit alles Andrer Sabel. Ge fit ber eritig gefagt, daß Maria in bes Band Genult war, und baf die Benedit war, und baf die Benedit war, und baf die Beneditaner fie mit ben Buffen is ber Sand bei feilen. Die Genahfendnarer find: Laurentind ber Monafen und Baquine be Manlo, gelichgitige Gediffiller, die handelin in die Gelteringfie einger griffen haben, und beren Glaubmürdigfeit außer allem Imelfei ift. Daß aber ber Ban Seinstift, so wie Turog erzähft, fingerichtet worben, ift under pweifelt.

Chroniften ?) soll sie der Hertschaft wegen mit ihrem Gemal in Ungufriedenheit gelebt haben, er sie dehable eingespertt, und so zur Unterwürfigkeit gezwungen haben. Ferner beißt es, daß sich eine Bereischwörung gegen Sigmunds Leben angesponnen habe. Die Berschworen — so sagt der Chronist — hossten, do die vom Gemal nishandelte Könight ihnen beistehen werde. Sie ging zum Schein darauf ein. Der Mord des Königs wurde beschlossen. In der Abast die bie biezu bestimmt war, wanter Waria den Kosig. Er netzernet sich Die Wörder sanden die Kosig namhaft machte. Sigmund ließ sie hinrichten, liebet ader die Gemalin von beisen Tag an sehr, und vertraute if in Milem. Diese Arzählung ist in böchen Grade unwahrscheinlich; sein einziger heimischer Chronist gebent! berseilen; von den Ausländern ein einziger, Ich glaube von bem Gangen gar nichts.

Maria lebte noch funf Jahre. Bahrend Sigmund gegen die Turten im Felbe ftand, ftarb fie, zweiundzwangigjabrig. 17. Mai Gie war linderlog, und wurde in Großwardein in ber Gruft 1802. bes heifligen Ludwig beigefest. Für Ungern erlofch in ihr der Stamm der Anjau's.

In Gyöngyös auf bem Thurm ber Spitalfirche wird noch jest eine Glode geläutet die Maria gießen ließ, und zu Torna, einem Gut ber Grafen Reglevich, wird ein Relch von feltener Größe gezeigt, mit ber Auffchift: "Waria, Ingerns Rönigin, Ludwigs Tochter."

Auch ben Biffenschaften war fie bolt. Dem venetianischen Geschäftsträger Laurentius be Monacis trug fie auf, bie Geschichte ibrer Leiben nub ibrer Befreiung aufzugeichnen; ibm verbanft bie Geschichte viel Licht über Maria's Chicffal. 10)

3ch tann bieß Rapitel nicht ichließen, ohne auf den furchtbaren Bang ber Remefis aufmertiam ju machen. Johanna von Reapel

<sup>9)</sup> herman Corner, citirt bei Aichbad: Gefchichte Raifer Sigmunds, Banb I. S. 77. Aichbach bemerft febr gut, bag von ben heimischen Chroniften feiner etwas bavon ermafnt. Defhalb verwerfe ich and bie gange Angabe.

<sup>10)</sup> Raheres fiebe iber Maria in hormabre und Mebnbanfgil's biftorlichem Las ichenbud im Auficht: Maria, won Johann Grafen Maliath; ebenfo gur Bergleichnig ebenbafeitoft von ebenbemfelben bie Biographie ihrer Schwefter Gewellen.

#### 100 Drittes Sauptft. Achtgebntes Rap. Das Enbe ber Anjou's.

läßt ihren Gemal Andreas ermorden. Sie wird auf Beschs Karls des Kleinen erwürgt. Karl der Kleine wird auf Anstisten der Konigin Elijabeth und Gara's durch Blassus Forgacs ermordet. Elisabeth wird dem Ban hoerwählt gesangen und in Rovigrad umgebracht. Blassus Forgacs und Gara werden gesangen und geköpft. Hoerwählt wird — wie dies im nächsten Kapitel vorsommt — gesangen und arviertheilt! —

## Viertes Hauptstud. Von Sigmund bis 31 Mathias Corvinus.

### Reunzehntes Rapitel.

Don Sigmunds Regierungsantritt bis ju feiner Wahl jum romifchen Konig.

Seit: 1387-1410.

Ronig: Sigmund.

### Inhalt:

Sigmund belohnt die Treuen. Rampf mit der Wallachei, den Rebellen, und Bosnien. Bechaltnis mit Bolen. Galigien geht verloren. Die zwei und dreifig Arieger. Kämpf mit den Turten. Schlacht bei Ritopolis. Bewegungen in Ungern. Lagt wird hingerichtet. Gefangennehmung des Königs. Stibor. Ladislaus von Reapel tommt nach Ungern. Seine Fortiforitte. Er wird geschlagen. Amneficheftet. Berhaltniffe mit Deftreich, und den öftlichen Provingen. Drachenorden. Barbara Gilip.

Wie Maria die Regierung ihrem Gemal übergeben hatte, war Sigmunds hauptzwoch die Getreuen zu lohnen, die Mebellen zu unterbruden. Stephan Kanizjai, der mit der Königin gesangen gewesen, und ein Jade in Ketten gelegen, erhielt für fich und feine Brüder das Dorf Barkti im Raaber Romitat. Iban Dicht, Dragomers Sohn, erhielt das Schloß Chetin und den Distrift Szlofoch im Agramer Komitat. Am reichsten wurden die Gnat's bedacht. Des Paclatins Gara Sohn, auch Niflas genannt, wurde an seines Baters Statt Palatin.

Mit der aufrührerischen Parthei der hormathi's hatte Sigmund barte Rampfe zu bestehen. Beinahe gang Kreatien, Savonien und Dassmatien hielt es mit den hormathi's; zudem wurden sie von Twartse, dem Despoten von Bosnien, unterstügt; der mächtige Mann nannte sich König von Bosnien, Rasnien und dem Litterale. Durch ihn ausgeregt sagten sich auch die Woywoden, Beter der Moldauer, und Mynza der Wallache, von der Oberherrlichseit der magyarischen 1867. ] Krone sos.

Sigmund griff guerst den Boywoben der Ballachei, Stephan, 1990.] Peters Bruder an. Bergebens datte Stephan die Gebirge und Enghöfe mit Pfeitschügen beiegt. Stephan Kantiglia erstliermei ihre Stellungen; das magyarische heer drang in das Herz der Mochau ein. Da suchte Stephan in der Unterwerfung heit. Der Despot schwur neuerdings den Eid der Unterwerfung feit. Der Despot schwur neuerdings den Eid der Unterwerfungsteil und verhieß jährlichen Tribut. Er war vor Sigmund auf die Kniee gefallen, und hatte den Saum seines Kieldes gefüßt, so tief war der Hochmüttige gedermittigt, oder erichreckt.

Run wandte sich Sigmund gegen die Horwathi's, mit denen sein gelderter bis dahin nicht glüdlich gestamptl. Sigmunds Unternehmen 11.8.4845.

18982.

18.7845.

18982.

18.7845.

18982.

18.7845.

18982.

18983.

18983.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

18984.

1898

Im Schloß Bofega wurde Johann hormathi belagert. Die heftigteit des Angriffs, und der Stand der Beife übergeugten ibn bald, daß er sich nicht lange mehr balten könne. Bei sinsterer Racht sich er daher auf jener Seite, wo der Woywode Stephan Laczt, und Stephan Simonytornya, einif Auste Anhänger, nun in Sigmundd her bienend, Wache beiten. Db sie ibn ibrer frühern Uerbindung wegen entkommen ließen; ob er listig genug war ihre Ausmertsamkeit zu himtergeben? ift unentsschieden. Bom Berdacht, hornabssis finit begunftigt zu haben, sonnte fich weder Laczt, und Simonytornya reinigen. Das Urtheil ber Menge war, daß Beibe fich ben Koniglichen beigefellt, flog, um hormathi's Bortheil zu beobachten. Dem Lager entfloben, fturzte fich hormathi in die Save, schwamm über, und rettete fich nach Bosnien.

Als Pofega erobert mar, feste Gigmund über Die Gave, und brang in Bosnien vor. formathi, bem bas Colog Dobor anvertraut war, und bem por der ungunftigen Bendung bee Rrieges bangte, perließ Dobor ebe Giamund es ju belagern begonnen, und rettete fich, ein Bergweifelnber, in Die Gebirge. Dhue Ausweg irrte ber Beimatblofe eine Beit lang in ben Relfenfluften umber; gulent fiel er in einen Sinterbalt, ben ibm die Berfolgenden legten. Sormatbi murbe gefangen ju Gigmund gebracht, und aufbewahrt, bie Dobor gebrochen und Boenien gebandigt mar. Auf ber Seimreife murbe Bormathi ju Runffirden graufam bingerichtet. Auch Johann Rorpath murbe geviertheilt. Baul Sormathi, Bifchof von Agram, blieb am Leben, ob er gleich bas Saupt ber Emporung gemefen, aber feine Pfrunde ward ihm genommen. Das Ende Ladislas Buglache, Stephan Bedermari's, bem Johann Sormathi nabe verwandt, Johann und Rrang Berislams pon Graber, lauter Freunde Raris II., ift nicht befannt.

Indeffen war aber Galigien verloren gegangen. Sedwig, I issoe. Die schöne Königin von Polen, rief die polnische Jugend zu den Waffen auf, und während bie Gemad gegen die empörten Lithauer zu Kelde kand, der die Gemad gegen die empörten Lithauer zu Kelde kand, de ist es Schwig faste auch, als ibre Schwefter schwefter. Sigmunde Gemailin, gestoren war, einen Augenbild den Gedwester. Die Ungerns als ibres Erbes zu bemächtigen; sie brach mit einem herr vor, aber der Erghische von Vran Johann Annizsal rückte ihr mit schwell gesammelten Truppen entgegen, und zwang sie zum Rückzug. Bon da an blieden Issoe die Berhöllnisse zwischen Posen und Ungern ungetrübt. Sedwig und Sigmund hatten in Posen eine Unterredung, aber Gegenstand [1994. und Erschof der Jusomentunft sind unbekannt.

Rurz vor dieser Zusammentunft, turz vor Sigmunds Reise nach Bolen fielen seine letten Feinde — für diesen Augenblick die [ 1903. letten — in Sigmunds Gewalt. Es tam so:

Bwei und breifig angesehene Manner, an beren Spige ber aus Ludwigs Feldzugen ruhmlich befannte Rampfebheid Stephan Routh,

bilbeten eine Art Berbruberung; fie erfannten Sigmund nicht als ibren berrn, jogen im Land umber, und lebten nach Billfubr : fie murben die zwei und breifig Rrieger benannt. Begen fie murbe Beorg BBaibaft ausgefandt; er mar tapfer und liftig. Die zwei und breifig Rrieger lagerten, feinen Reind erwartenb, an ber Cave, ale fie bee Rachte von Georg Baibaft mit anfebnlicher Rriegemacht umgingelt murben. 218 Baibaft fle angriff, ichliefen alle, bis auf Johann Rorpab, ben bie Sonne nie ichlafend fand. Die 3meiundbreifig rufteten fich jum Biberftande. Baibaft aber redete ibnen freundlich ju und verbieß, baß er fie mit bem Ronig ausfohnen merbe; ba ergaben fle fic. In Der Billa Raru ließ fie Baibaft in Retten legen, und auf Bagen nach Dfen fubren. Run verabrebeten fic Die Zweiund. breifig, bem Ronig ju trogen bis jum legten Augenblid. Gigmund faß auf dem Thron, von den Bornehmften bes Reiche umgeben, ale ibm die Zweiundbreifig vorgestellt murben. Reiner fprach ein begrußenbes ober enticulbigenbes Bort, Reiner bengte bas Rnie, Reiner neigte bas Saupt; Sigmund ergurnte bergeftalt, bag er fie alle gu Dfen auf dem St. George Blat enthaupten ließ. 216 Die Reihe an Stephan Ronth fam, fprach er: "3ch habe bem Tod immer furchtlos "entgegen gefeben, ich will es auch jest!" und legte fein Saupt auf ben Blod, fo bag er aufwarte ichauen fonnte. Ronthe Baffentrager, Chota genannt, weinte bitter, ale er feines beren binrichtung fab. Siamund fprach troftende Borte ju bem Angben, und verbief, bag er für ibn forgen merbe; ber Rnabe aber gab ibm eine bobnende Antwort, und murbe bingerichtet mie bie Uebrigen. 1)

Das Andenken Der Ungludlichen lebte in Liedern fort und erbitterte bas Bolf. Das Sigmund bei blefer Gelegenheit nicht fonigliche Milde vorwalten ließ, trug ihm bittere Früchte, wie wir es in ber Rolge feben werben.

Rachdem die Unruhen fur den Augenblid gedampft waren, die Berhältniffe mit Bolen fich friedlich gestaltet hatten, wandte Sigmund fein Auge gegen den Often, von wo die Osmanen immer mächtiger berandranden.

<sup>1)</sup> Turoez: Chron. P. IV. Cap. 7. Die Antwert Chola's war: Ego tibi velut Scrophae, bobemicali serviturus ero numquam. Den hier etwähnte Johann Korpab ift wohi zu unterscheiben von jenem Johann Korpab, ber zu Kunffigen geviertheilt murbe.

Schon einmal batten bie Demanen nach Ungern geftreift. Bei Ragy Dlaszi ichlugen fie fich mit Johann Maroth, eine andere Abtheilung eroberte Galambocg und gang Dachov, murbe aber von Beter Berin gefchlagen, ber auch Galambocg wieber eroberte. 2) Sigmund jog bierauf felbft gegen Die Turfen ju gelbe, feine Bet- [ 1892. tern, die mabrifden Martgrafen Jobft und Brotop, maren mit ibm. Er ichlug bie Turfen, eroberte Rifopolis, und febrte nach Ungern surud.

Diefer Feldzug ift mit zwei romantifchen Bugen ausgestattet, beren feiner mabr ift. Buerft foll Gigmund auf Diefem Bug Die fcone Elifabeth Morfingi fennen gelernt baben, und bie Rrucht Diefer Liebe foll ber große Johann Sunpadi gemefen fein. Er foll ibr einen Ring gefdentt, und gefagt baben, baß fie ben Ring ibm an ben bof bringen foll, baran murbe er bas Rind erfennen. Als fie nun fpater eines Rnaben genefen, fei fie mit bemfelben und ihrem Bruder gen Dfen gereist: ber Rnabe babe unter einem Baum mit bem Ring gefpielt, ba fei ein Rabe berabgeflogen, babe ben Ring mit bem Gonabel erfagt, und fei auf ben nachften Baum gurud. Der Bruber aber, ein gefchidter Bfeilfduge, habe ben Raben getobtet, fo fei Elifabeth bes Ringes wieber habhaft geworben. In Dfen habe Gigmund am Ring ben Rnaben als feinen Cobn erfannt, viele Buter und im Bappen einen Raben mit einem Ring im Conabel verlieben. Dieß fei ber Urfprung ber Ramilie Sunpadi. - Un ber gangen Ergablung ift fein Bort mabr. Die andere Gage ift folgende: Babrend ber Belagerung von Rlein - Rifopolis entfernte fic ber Ronig vom beer bon einem einzigen Reiter Blafius Cferen begleitet. Gie verirrten fich und trafen eine Schaar Turten. Gin Sipabi batte icon bas Schwert geschwungen um bes Ronigs Saupt ju fpalten, aber Cferen fing ben Sieb mit dem Schild auf, bieb ben Turten nieber, und trieb Die andern in die glucht. Darauf führte Blaffus ben Ronig in einem Rabn über bie Donau, und ernahrte ibn burch gerriebene Mehrentorner

<sup>2)</sup> Bei ber Belagerung von Galamborg zeichnete fich eine magbarifche Amagone ans. Gacilla Roggon mar ihrem Gemal Stephan in ben Rrieg gefolgt, unb batte bei ber Belagernng pon Galamboca tapfer mitgefampft. - Ge ift gu bebauern, bag Raprinal, welcher bieß, auf eine Urfunde geftint, ergabit -Hist. Dipl. P. II. pag. 149. - nur bae Datum ber Urfunbe, unb nicht bie Urfunbe felbft mittbeilt.

bis fie wieder in das Lager tamen. Die Erzählung ift von mehreren Gelchichtsichreibern als wahr aufgenommen worden; sie ift es aber nicht, sie beruht gang allein auf einem Diplom, bessen Bechtheit mehr als zweiselbaft ift. 3)

Bon ber Eroberung von Alein-Riftopolis heimlehrend, wurde Sigmund burch ben wallachischen Burften Mprya in den bagarabischen Gebirgen überfallen. Sigmund war in höchfter Lebensgefahr, aber ble Seinen schirmten ibn mit ihren Schiften, mahrend Riffas Gara und Peter Peren die Anhöben refturmten, die Wallachen seisenter warfen, und so den Durchgug sicherten.

Der Erfolg bes Relbauges gegen bie Turfen mar nur ein borübergebender. Bald griff Gultan Bajeffid wieder an. Giftow, Bidbin, Rifopolis und Giliftria, Die fefteften Blage in ber Bulgarei, ergaben fich. Der Rral Gisman und fein Cobn ericbienen vor Ali Bafcha, ber Rifopolis belagerte, mit bem Leichentuch um ben Sals und flehten um ibr Leben. Gisman ftarb im Befangnig, gewaltfam ober naturlichen Todes. Der Gobn, auch Gisman gebeißen, trat gum Selam über, und erhielt Die Stadthaltericaft von Camfium in Affen. Um den immer machtiger andrangenden Demanen mit Erfolg miberfteben ju tonnen, rief Giamund Die driftliden Rurften jur Gulfe auf: nach Rranfreid ging eine eigene Befandtichaft; ein Bifcof, und zwei Große bes Reichs. Die erfte Rolge ibres Birfens mar, bag ber Connetable von Granfreid, Graf von Gu, mit 500 Reitern gu Gig. 1895. ] munde Chaaren fließ, ale er mit bem Bopwoben ber Ballachai, Mirtide, gegen die Turfen gog. Der Erfolg bes Relbzuges beftand in der Biedereroberung von Rlein-Ritopolis nach verzweif. lungevoller Gegenwehr ber osmanifden Befagung.

1996.] Im nächften Jahr follte Sigmund die Brüchte feines Aufurfes an die Frangofen ernten. Die ungrischen Gesandten rührten, erschättlerten die Serzen der tapfern frangösischen Ritter durch die Schilberung der Grausamteit, des Blutdurftes der Entlen gegen die unglädtlichen Christen; der Connetable und der Marifold Bowiccault begänftigten fle, ibr größter Godner aber mar der Gerago von Bur-

<sup>3)</sup> Aichbad, Geichigte Sigmunde, bemerft febr richtlg, bag viele Geichichteichreiber bie gwei gelbuge Sigmunde 1392 und 1395 nicht unterscheiben, was gu Irrungen Malag gibt. Auch ich habe bieß in ber erften Auflage bes vorllegenbeu Werfes überfeben.

gund, Bbilipp. In feinem Balafte fprach man nur von bem Rrieg gegen die Turfen. Babrend Ifabella von Franfreich mit bem Ronig von England verfprochen murbe, und fo ber alte haber beiber Rationen ausgeglichen ichien, marb ber Rreuggug gegen bie Demanen Der Graf von Revers, altefter Cobn bes Bergogs von Burgund, ein junger, blubender Mann von 22 Jahren, von ritterlichen und fanften Sitten, barum von Allen geliebt, erhielt, nach inftanbigen Bitten, ben Dberbefehl über Die Schaar die nach Ungern gieben wollte. Der edle Ritter von Coucy, ber weifefte und friegeerfabrenfte Relbberr jener Beit, der Berr von Tremouille und der Admirgl von Aranfreich maren ihm ale Rathgeber gur Geite gestellt. Die Blutbe Des frangofficen Abele verfammelte fic um bas Banner von Burgund; Die porleuchtendften maren: Bonbon Graf be la Marche, Beinrich und Bhilipp de Bar, alle brei von toniglichem Blute, Darfchall Boucicault, Rope, St. Baul, Monturel und Caimpy; bas gange heer bestand aus taufend Rittern, ebenfo vielen Rnappen und fechetaufend Goldnern.

Bu Dijon ichied ber Graf von Revers von feinem Bater, und trat mit dem Beer ben Beg durch Deutschland und Deftreich an. Der Rubrer mar jung, die Ritter reich, es mar nicht ber Bug einer Rriegefchaar, es ichien ein manbelnder Sof; man gab fich aller Ueb. pigfeit bin, die tofflichften Beine murben bem Beer nachgeführt, leicht. fertige Radden durchftreiften das Lager, Die Thorbeit bes Buges flieg bis jum gaderlichen, Die jungen Ritter trugen Schnabel an ihren Souben, manchmal zwei Coub lang, und banben fie an bas Rnie mit goldenen Retten. Fefte und Luftbarfeiten mechfelten, befonders auf öftreichifchem Boben, beffen Bergog ber Schwager bes Bergogs von Revers mar. Babrend man in Franfreich faftete, Progeffionen gu beiligen Orten mallfahrteten, Die Rirchen von Gebeten fur ben Sieg der frangofifchen Baffen ertonten, fcmelgten die Ritter in den Freuden der Gegenwart und den Traumen funftiger Giege, Ihnen ichien es leicht die Turfen von Ungern gurudgubrangen, Ronftanti. nopel ju erreichen, über ben Bellefpont ju fegen, Gprien ju burch. gieben, Balaftina und bas beilige Grab gu befreien, und uber bas Deer nach Franfreich gurudgutebren.

In Dien versammelte fich bas heer, Sigmunds Streittrafte waren bedeutend. Außer ben gabtreichen ungrifchen Rriegern, außer ber frangofischen Gulfe hatten fich mehrere verbundete Schaaren ein-

gefunden. Der Churfürft von der Pfalz und der Graf von Rümpelgard, Burgvogt von Rürnberg, flanden den bapvischen Rittern vor; ans Steiermard brachte Sermann II., Graf von Gilty, eine Angahi flepermarflicher Ritter; die Sulfe des deutschen Ordens sühre der Groß-Beior, Ariedrich Graf zu Hobenzollern. Bhilibert von Roalles, Großmeister der Johanniter, war von Rhodos mit einer großen Jahl Ordenstitter erschienen.

Bu Dfen ichtig Sigmund ben Grafen von Revers jum Ritter; von da an pflangte ber Graf bas Banner von Burgund auf. hierauf trat Sigmund ben Weg gegen bie Türfen an; 60,000 Mann war bas here fart; Wibbin, Orfewa und Ande ergaben fich, Groß-Viltopolis murb feche Tage burch belagert; Taghan-Begb vertheibigte fich auf's Knuegerite. Bajefith nabte jum Entigs.

Die Bermeffenheit war in beiden heeren gleich groß. Bajefitd brobte, baß fein Pferd nächstens auf bem hochalter ber Petereffrech gu Rom haber fressen werbe. Die Berbündeten, vor allen aber die Krangosen, überließen fich ibren Luften, und meinten, Bajefitd wurde nicht einmal ben Muth haben, nach Europa zu tommen; ben himmel wurden sie mit ibren Langen aushalten, wenn er einstützen sollte, so prachiten sie.

3theffen war Bajefild bem deiftlichen heer bis auf sechs Stunenabt; driftliche Streifer brachten bie Kunde in's Lager, Marschall Boucicault schaft sie Lügner, und brobte, ihnen bie Oben abjuschneiben; ben Jubelruf der Tätten in Ritopolis erflärte er für eine grobe Lift. Als tein Imeisel mehr möglich war, wurde das Lager in unverdentlicher sie dasgertisen und eine große Graciameite begangen, die Gesangenen wurden alle erschlagen. Bon da an verzweiselten die Ebessien am Siege, besten fich die Franzosen durch biese Barbarei unwerdig gemacht batten.

Die ersten leichten Reiter ber Osmanen erschienen auf ber Ebene; ba schien es Bom Grafen von Averes Chrensche, sie mit der fransöfischen Reiterei anzugerifen. Bergebens ftellte ibm Sigmund vor, daß es der Türken Wer fet, ipre schlechteften Truppen vorauszussenden, und daß ber Graf die Augkreftelt seiner Leufparen möche für den Kern bes seindlichen heeres, für die Zanitscharen und Sipabis; vergebens unterftügte der Ritter Courd dies Meinung; vergebens

trat ihr der Admiral Johann von Bienne bei. Der Connelable Graf von Eu und der Marichall Boucicault, icon vorher uneinst mit Gouch und dem Admiral, jest aber neuerdings erzürnt, daß Sigmund nicht früher ste um ihre Meinung gefragt, als jene Beiben, unterflühren den Grafen von Revers, und erflärten laut, es sei unmöglich, gugugeben, daß das ungrisch Fußvoll früher angreife, als die frangofisch Susveller ibe frangofische Jugend jauchzie über diese Tollheit, und fittrute vor.

Die Gewalt, womit die frangofifche Reiterei auf den turfifchen Bortrab anfprengte, marf biefen leicht auseinander, Die Saniticaren felbft ließen 10,000 tod auf bem Blat, und gogen fich binter bie Sipabis jurud; aber auch von biefen bededten balb 5000 tob bie Ebene. Der herr von Coucy und der Admiral wollten nun die Franjofen neuerdinge ordnen und bas ungrifde gugvolf erwarten, mabrideinlich mare bieburch die Schlacht gewonnen morben; Die Frangofen aber bielten ben Gieg bereite fur enticbieben, ben fliebenden Demanen jagten fie ordnungelos nach, eine Unbobe binan. Da erblicten fie Bajeffide Bforte, ein eifernes Mehrenfeld von 40,000 Speeren. unerwartete Anblid mandte Allen bas Berg, fie rannten eilig bavon; aber von Bajeffide Reiterei umgarnt, fielen Die Reiften im perameif. lungevollen Rampf. Bor Allem gebubrt ber Rubm an jenem traurigen Tage dem Admiral Johann von Bienne; er hielt Die Rliebenden auf, fprach ihnen Muth ein, und fampfte noch mit gebn andern Rittern, ale icon die andern Alle gefloben maren. Da fam auch ibm ber Bedante, fich ju retten; aber bas fuhne Berg verwarf ibn ale. bald, er rief aus: "Gott fei bavor, bag wir bier bie Ehre unferes "Ramene und ben Bortbeil unferes beiligen Unternehmene verlieren, " empfehlen wir uns gerfnirfcten Bergens Gott und ber beiligen Jung. "frau, und magen wir eble Bertheidigung!" Go fturgte er fich mitten in die Reinde. Bol au feche vericbiebenen Dalen erhob er bas finfende Banner Granfreiche wieder, reich quoll bas Blut aus feinen Bunden; ba fiel er bin; in langen Furchen lagen bie getobteten Reinde um ibn ber.

Als dieß geschah, war das ungrische heer kaum mehr tausenb Schritt von ben Frangofen entfernt. Stephan Laget, Sigmunde gebeimer Feind, ber auf bem rechten Auget die Ungern, und Farft Mirtsche, ein falicher Bundesgenoffe, ber auf bem linken glügel die

Walladen befehigte, flohen guerft; die Schaaren, benen ste vorstanden, sighten ihrem Beispiel. Die Stepermärfer und Bayern, Germann von Cilly, der Palatin Gran, Sigmund selbst, die de Rittelkressen bilbeten, in Allem 12,000 Rann, griffen muthig an. Die Janitscharen waren geworsen, die Spahie wantten, als 5000 Ervoler, den Bajessen waren Despoten, der Bajesse wantten, als 5000 Ervoler, der Bajesse dannte fant! Als Alles verloren war, geschieden. Ungerns sonigliches Banner sant! Alle Alles verloren war, brachten Jermann von Cilly und der Burggraf von Kunderg den Konig auf ein Schiff, der Erschisch von und besten Bruder, Stephan Kanissan, bestiegen es mit ihm; hermann von Cilly, Mitte Gara, der Palatin, und der Verschiedle der Johanntter-Ritter setten sich in einem andern Kahn ebenfalls an das senstitet lieft in einem andern Kahn ebenfalls an das senstituts sie einstätigt User.

Alls Bajefift am nachken Morgen das Schlachtfeld überschaute, und 60,000 ber Seinen tobt liegen sah, weinte er vor Buth, und ichwur, Rache zu nehmen an den Gefangenen. Er ließ nach dem gefangenen Bursten forschen; da brachte man einen französischen Ritter, Jacob Selly gedeigen, der in frührert Zeit im türfischen here gegen andere Ungläubige gestritten; dem trug er auf, Zene zu betrachten, die man ihm als die Bornehmsten bezeichnet hatte, um zu bestättigen, ob ste auch wirflich vornehm wären; da sand helly den Grafen von Keurs, die Grafen von Keurs, die Grafen von En und Rarche, die Herren von Coucy und Termouisle, und ungefähr noch zwanzig andere. Die riesen ihm zu, "Seht, Ritter helly, in welcher Gesahr wir sind, radet unt blesem "König, macht uns och großer, als wir sind, sagt ihm, daß wir "Gerten sind, slädg, ungebeure Lösung zu solchen."

Als Selly bem Gultan bestättigte, daß sie wirflich große herren waren, ließ er fie neben sich auf die Erbe feben, und nun begann vor ihren Augen ber Mord ber Gefangenen. Einzeln wurden diese bei Gultan vorgesührt und vor ibm gesopit, auf andere Beise getöbet, je nach bem Geluften der Mörder. Zeber Domane mußte feine Gefangenen töbten, eigens hiezu bestimmte henfer halfen mit Schwert und Keule nach.

Als ber Maricall Boucicault jum Tod geführt ward, warf fich ber Graf von Revers dem Gultan ju Fissen, und fieste um bessen besten. Dies gewährte ihm Begieffte, er war aber der Einzige, den der Graf zu retten vermochte. Johann Schildberger, ein sechzehnighriger Anabe aus Bapern, sollte eben auch hingerichtet werden, als Bajesselbs Gond den Gultan erinnerte, doß nur Vene, de iber monnig

Jahre alt, getöbet werden sollten; do wurde er begnadigt, und gu den übrigen Anaden gestellt. Dieser ist es, der nach 32 jahriger haft nach Minden gurüdfehrend, die Blut-Seene von Risposlis beschrieb. Er sah, wie der daprische Gutsbestiger und Landstand Johann Greiff, selbst zum Zod gesübrt, die Andern tröstete; saut sprach er: "Gehabt "euch wohl, wir vergiesen beute unser Valtu um de heistlichen Glaum, bens willen, und werden beute, so Gott will, Kinder des himmels "werden!" Kaum daß er dieß gesprochen, fniete er nieder, und wurde entbauntet.

Bom frühen Morgen bis um vier Uhr Nachmittag riestlet bas Blut 10,000 Gesangener vor den Augen Bajessibs gur Erde nieder; da warfen sich bie Palifa's ihm zu Riben und lieben: er möchte seines Jornes vergessen, und nicht durch übermächtiges Blutvergießen Gottes Strafen über sich zieben. Der Sultan gab nach; so wurden bie übrigen Gesangenen gerettet.

Drei frangofifche Ritter ftellte ber Gultan bem Grafen von Revere por, bamit er einen gum Boten mable nach Franfreich; ber Graf mablte ben Ritter Belly. Den ließ ber Gultan fort, Die andern amei aber topfen. Bajeffide Befehl gemaß melbete Belly querft ben Gieg ber Demanen am Sofe bes Bergoge von Mailand; bann eilte er nach Baris. In Franfreich batten fich bereits bumpfe Beruchte über Die Riederlage Der Chriften verbreitet, aber menig Glauben gefunden. 218 Belly's Bericht feinen Zweifel mehr ubrig ließ, mar ber Jammer allgemein; juvorderft aber bachte man ber Lofung ber Befangenen. Steuern murben ausgeschrieben, Die guten Stabte Franfreichs und Burgund gaben große Beitrage; Ronig Gigmund von Ungern bot jene 7000 Dutaten an, welche bie Republit Benedig feit Ronig Lud. wige Beiten an Ungern jahrlich foulbete. Bwei Raufleute, Refpondi aus Lucca und Belegrini in Scio, nahmen Benedige Schuld an Ungern ale Bfand, und erlegten die Lofungefumme. Go murben bie Bringen endlich frei, und febrten über Benedig nach Granfreich gurud.

Und fo war denn in Erfüllung gegangen womit die Prinzen thöricht geprahlt. Sie waren an Konstantinopel vorfei, über den Hellespont gesetzt, hatten Syrien durchzogen, und waren über daß Reer nach Frantreich heimgekehrt, aber nicht als Sieger, sondern als Gefangene.

<sup>4)</sup> Siebe Sammer: Gefd. ber Demanen; Barante: Hist, des Ducs de Bour-

218 Sigmund über Die Donau mar, fandte er Jobann Bara und Riffas Ranigfan nach Ungern gur Bermaltung bes Landes gurud. Er aber mit geringem Gefolg jog lange bes Stromes binab, bis jur Rundung besfelben. Dort fand er ein Schiff, welches Die Stadt Jadra vorlangft fur ibn babin abgefendet batte. Die venetianifch. rhodische Rlotte erwartete ibn im fcmargen Deer. Der Abmiral Docenigo mar nicht wenig erstaunt, ale er auf bem ermabnten Schiff von Jabra den fluchtigen Ronig fab. Das gange driftliche Europa hatte mit Buverficht auf Gieg gerechnet. Unter bem Schut ber venetianifden Alotte fleuerte er ben Darbanellen gu. Rur furg begrußte er ben Raifer Manuel Balaologus; er fonnte nicht verweilen, benn Die turfiiche Rlotte mehrte fich in ben Darbanellen, fie wollte ibn aufhalten, aber Die Benetianer, geschicktere Geeleute ale Die Demanen, brachten ibn gludlich burd. Um Ufer batten bie Turfen 300 Befangene ausgestellt, und riefen bem Ronig bohnend gu, fie gu lofen. Sigmund landete guerft in Rhodus, bann gegen Ende 27. Arbr. 1397. bes Bintere in Sabra.

Er fand Dalmatien und Ungern in Berwirrung. Mehrere Jabertiner waren von ihm abgefallen. Sigmund befahl die Konfiestation der Guter des Erzbischofe, des herrn Guido, des Jasob von Rabunch und des Ludwig von Matafrias. Der Erzbischof füchtete nach Italien, der Konig aber eilte nach Ungern.

Sier hatten Stephan Lacgt, Wopwode von Siebenburgen, und Stephan von Simonptompa, beide einft Anshager ber hornabsischen Bartiel, und feit dem gall Derfelden nur gum Schein mit Schumud verschnt, ihr haupt erhoben. Sie verbreitten das Gerücht: Sigmund bei des Riftpoolis geklieben. Gilvoten gingen nach Neapel, um ben König Ladislaus, Sohn des ungludlichen Konigs Karl bes Kleinen, auf den ungrifchen Thron zu berufen. 9 Ladislaus aber fritt mit

gogne; Ghibbregers wunderdore Gifteri u. f. w. Barante erwöhnt vor ber Schlacht von Mitopelis eines Gefrechtes, weiches Mitter Genety mit einem abgejonderten Gered von 20,000 Türfen gebabl, und weiches mit großem Berindt ber Türfen gerabet haben soll; ha alle andern Schriftleffler barüber diwelare, alauste ich es als gweissigelichge, im Turt nicht ermöhenen zu migfen,

<sup>5)</sup> Daf fie ben abentheuerlichen Pian gehabt haben follen, Labislas mit einer Tochter Sultan Bajeffibs zu vermaten, wie Turorg ergabit, bat gar teine Bahricheinlichteit für fic.

Ludwig von Anjou um den Thron von Reapel, fonnte fich alfo unmöglich in die magparifchen Angelegenheiten tiefer einlaffen. Er beanuate fic bie beiben Saupter ber Berfcmorung ju feinen Statt. haltern gu ernennen. Go maren Die Emporer auf ibre eigenen Rrafte beidrantt. Gin ferneres Glud fur Gigmund war, daß Bajeffid, vom beftigen Bodgarg befallen, Die Ginfalle nach Ungern gufagb. Gigmund bereiste das Land, um die Gemuther ju beidwichtigen; [ 1397. wir haben Diplome Die er ju Dfen, Tprnau, Gran, Uibely, Begles, Rasmart und Temesvar erließ. In Der lettgenannten Ctabt bielt er einen Landtag. Es murbe viel gesprochen und wenig be- [ 25. Deter. fchloffen. Run murbe ein zweiter nach Beng ausgeschrieben, weil gu Temesvar Riemand von Dalmatien ericbien. Die Berfammlung fonnte aber nicht ftatt baben, weil ber boenifche Landberr Oftoig mit ben Turfen, und ben ungrifden Difbergnnigten im Bund, Glavonien befest batte, fo bag die Berbindung mit Dalmatien unterbrochen mar.

Bieber murbe ein gandtag nach Roros - Ubvarbelv in 26. Rebr. Siebenburgen ausgeschrieben. Dort follten Die Birren Des Landes ausgeglichen werden. Der Bormode Stephan Lacif batte Muth, Frechheit oder Zollfühnheit genug, auf dem Reichstag ju ericheinen. 6) Er batte eben fo viel Bemaffnete mitgebracht ale ber Ronig. In einer ber Gigungen ließ ibn Gigmund fangen, und alfogleich enthaupten. Die Baffengefahrten bes Boymoden rotteten fich gufammen, und fturinten gegen die Berfammlung. 218 aber Gigmund die Leiche bes Singerichteten unter Die Unffurmenden merfen ließ, murben fie von panifchem Schreden ergriffen, und floben nach allen Richtungen. - Die Sinrichtung bes Bopwoden verbreitete gwar Schreden, biente aber nicht bagu, Die von Sigmund abgemen. beten Gemuther ju gewinnen; bas Land glich einem glubenden Roblenbaufen, ber mit truglicher Ufche bededt ift; bennoch magte Gigmund bas Land ju verlaffen; er ging nach Bolen jum Ronig Bla-Diefer, fo wie die Ronigin Bedwig empfingen ibn ju Rrafau mit vieler Bracht. Es murben mehrere Fefte gegeben, und bei einem Turnier brach Sigmund felbft einige Langen. Bon Bladislam foniglich befchenft, und ibn binwieder befdentend, febrte Giamund froblich nach Ungern gurud. Beimgefehrt wollte Gigmund einen Beerestug gegen Bermoja von Boenien unternehmen, ber fich von ber ungrifden

<sup>6)</sup> Turocz: Chron. P. 4. c. 9.

Deetperticifeit losgeriffen batte. Sigmund beftellte zu biefem Ende Rriegsmafchinen und Burffchigen von Trau, und ward überhaupt Soldner. Beil es ihm aber au Geld febite, verpfandete er daß Schlen bei in Savonien bem mächtigen Opnaten Riffas Grafen Frangepan von Beglia um 17,000 Dufaten, und der Stadt Jadra überließ er die Infel Pago um 40,000 Stidt Dufaten; wovon 4000 binnen zwanzig Tagen erlegt werben umpten. Die Entrichtung der nierigen Summe wurde auf gehn Jahre mit jährlichen 4000 Dufaten festgeseit.

Mitten unter Diefen Borbereitungen wurde Sigmund burch ein unerwartetes Ereignig unterbrochen.

Die Ungufriedenheit mit Sigmund, die feit seinem Regierungsantritt stes mehr ober weniger fichtbar heraustrat, hate fich möhrend Sigmunds Aweisenheit in Bosen zu einer somilichen Berschwörung erkaltet. Die Ursahen des Habers zwischen Sigmund und den Kroßen des Reiches waren mehrere: der Berluft von Galizien, die häusigen klöfalle der Weynwoden von Bosnien, Woldbau und Wallachei, die sich school die der Wespenden von Bosnien, Woldbau und Wallachei, die sich school der Bospwoden von Bosnien, Woldbau und Wallachei, die sich school wiederholt der Oberherrlichteit der ungrischen Krone entgogen hatten, das zugellose Leben, welches Sigmund feit dem Tod Maria's sächten, die Begünstigung der Fremden, besonders aber die Sinrichtung der Jeweinubbreisig, wodurch die ihnen verwandten mächtigen Geschlechter zur Rache ausgereigt waren. Die Berschwörung hatte eine solche Ausbehnung gewonnen, daß selcht einige der treuesten Anhänger Sigmunds, die Gerinder Johann und Pilsas Gara sich der Bespung anschlossen, um unter dem Schein der Keindschaft Sigmund nitglich sein zu fönnen.

Bie zu einer Berathung erichienen viele Pralaten, Reichsbarone 28. weit und Dwanffert zu Ofen in der Rönigsburg. ?) Gie waren Lage bemaffnet; als der Rönig in ihrer Mitte erichien, warf ihm der Prior Emrich Bebel von Brana und Johann Kauissan, Erzbischof von Gran, seine ichsechte Regierung vor, und forderten ihn

<sup>7)</sup> Aurog und Diagof geben des Jahr 1801 an. Aurog den 20. Mril, Oliagof den 30. Mril. Bland, dienter Re Metraulen Signmude, gibt des Jahr 1309 an, dieß halle mich beranlaßt, in der erften Musiage des vorliegenden Wierfes zu iggen, daß das Jahr der Gesagnschaft Sigmunde nicht der fimmt ausgemitten fel. D. ziech Ministel Zuberschäften ist unteilig find, glaube ich, die Magade oben genannter beiben Chroniften als die tichtige annehmen zu miffen.

auf, fich zu ergeben. Da soll Sigmund sein Schwert gezogen und bie Aufrührer einzeln gum Namps geforbert haben. 8) Als er aber sah, baß von seinen Getreuen Niemand zur Bertheidigung vortrat, ergab er sich in sein Schicksal; er wurde guerft nach Wisgard gebracht, und von dvort nach Silfold ben beiben Gara's gur Bewachung übergeben.

Unter benen die fich jur Gefangennehmung Sigmunds vereinigt batten, äußerte sich bald darauf Zwiefpalt über die Brage, wer nun zu seinem Rachfolger zu mabsen sei. Die Reste ber horwächsischen Parthei dachten an Ladislaus von Reapel, Andrere wollten Wisdelaus von Polen, wieder Andres etwanten für Wishelm von Oestreich; die Berwirrung wuchs badurch, das die Auständer die Sigmund um sich hatet, Böhmen, Bolen und Deutsche, ihrer habe beraubt und aus dem Land gesagt wurden. Das gange Land war in Austeugung und Unrodunua.

Bilbelm von Deftreich batte ju wenig Anbanger, er gab alfo ben Blan, fich bes Thrones ju bemachtigen, auf. Bom Landtag, ben Die Berichmorenen gu Tapoltian bielten, ging eine eigene Befandtichaft an Bladislam, um ibm die Rrone von Ungern angutragen. Der Ronig von Polen aber mar großbergig oder rechtliebend genug, ben Antrag abzulehnen, und erflarte fogat, bag er mit Baffengewalt Gigmund befreien wolle, wenn ibn bie Magparen nicht autwillig wieber auf ben Thron erheben murben. Comit blieben nur zwei Bartbeien in Ungern: Die Anbanger Gigmunds, und Die Anbanger bes Ronigs Labislaus von Reapel. Unter Sigmunde Gegnern fanden oben an ber Ergbischof von Gran Johann Ranigfan, ber Bifchof von Erlau Thomas Ludany, ber Brobft von St. Abalbert, Die Gebruber Leufus. Die Barthei mar gablreich, geruftet, machtig, und aum Rampf entichloffen. Es geborte Dacht, Duth und Entichloffenbeit bagu, fic ihnen ju miberfegen. Alles bieß fand fich in bem machtigen Dynaften Stibor. 9)

Stibor von Stiboris, ein Bole von Geburt, mar unter Sigmund

<sup>8)</sup> Michbach: Beichichte Ralfer Sigmunbe. I. Banb. Gelte 122.

<sup>9)</sup> Bas ich über Sitber fagt, fit aus bem Diplomatarium Stiborianum, voliches Greitfere Allogs Mednyanstign mit voller Mode gefammelt, und mit zur elnischt gegehen ba. Er wollte es berausgehren. Doche Muntgefalfte, nub ber Tob — er flarb als ungrijdere hoflammer- Prafibent im Jahr 1843 hibertem ihn leiber, bief Boripalen ausgisiftern. Est für zw minicen, baß einer feiner Sofge bas Endhaben ben Butes ausgibber.

nach Ungern eingewandert von Diefem mit vielen Gutern reich beidenft und ju großen Ehren erhoben worden. Er vergalt es jest, ba er bas Schwert fur feinen Ronig jog. Er belagerte Reitra und eroberte es. Er mar ber Bereinigungepunft fur Gigmunde Betreue, fie ichaarten fich um fein Banner. Stibor verheerte Die Guter Der Rebellen, umftand bas Schlof Guraup, welches Benebift von Turuts pertheidigte, bas Schloß murbe erfturnt, Stibor babei vermundet: bief bielt ibn aber nicht ab, ben Relbaug fortaufeben. Er manbte feine Baffen nicht nur gegen die Emporer, fonbern auch gegen einen falichen Freund Sigmunde, ber unter bem Bormand, fur Gigmund ju tampfen, Ungern eigentlich an fich reißen wollte. Diefer faliche Freund mar Gigmunde Better, Jobit, Martgraf von Mabren. Die Mitglieder des Saufes Luxenburg batten mehrere Erbverbruderungen unter fich geschloffen. Jobft glaubte die Unwartschaft auf Ungern geltend machen ju muffen, und ba bas Saus Luxenburg immer unter fich uneins mar, glaubte Jobft fich jest gleich in ben Befit von Ungern fegen ju fonnen. Dit Beeresmacht fiel er nach Ungern ein, eroberte Tyrnau, Ct. Georg, Bregburg, mehrere fleine Goloffer, und forberte in ben erflegten Stadten Sulbigung, Die ibm aber von einigen Stadten hartnadig verweigert murbe. Begen Jobft manbte nun Stibor feine Rrafte, eroberte Die von Bobft befetten Schloffer Gglacfan, Rruppa und Rrafovany, mobei er abermals verwundet murbe. Stibor benahm fich überhaupt fo tapfer und umfichtig, daß Gigmund felbft ihm bas Beugnig gab, ber Aufang feiner Befreiung fei von Stibor ausgegangen.

Wie Niffas Gara die Fortschritte Stibors sah, trat er mit Sigmunds Gegnern in Unterhandlung. Mit dem Schwert in der Hand wagte'er nicht sür Sigmund aufgutreten, denn er hatte Sobn und Leider eines Archaellen als Geißeln seiner Terne übergeben. Nach mancherlei Berhaublungen sam eine Ausgleichung zu Tande. Eine der hauptbedingungen war, daß Sigmund gänzliches Bergeben und Vergessen zufcheren mußte; die übrigen Bedingunge sind unbefannt. So sam Sigmund nach achtsehnwöchentlicher musses haft wieder auf dem magnarischen Tron. 20) Eine 1401. den bier erzählten Begebenfeiten widersprechende Art

<sup>10)</sup> Das Amnestie: Deftet ift baitrt von Pápa in crastino festi beatorum Simonis et Judae app. anno dom. 1401.

ber Befreiung Sigmunde bat die Sage aufbewahrt. 3hr Ungrund ift febr gelehrt von zwei magparifden Befdichteforidern bargethan worden, II) fie verdient aber bennoch bier mitgetheilt ju merben, als Beweis, wie romantifc bas Bolf bes Ronigs Befreiung gestaltete. und weil fie entweder unter Sigmunde Regierung ober meniaftens fury nachher entstanden ift, und alfo fur gleichzeitig gelten fann. Die Cage ift folgende: Die Dutter ber beiden Gara's Seleng, Tochter Lagare Des Defpoten von Gerbien, murbe burch die Leiden des jugend. liden Ronias - er mar bamale 32 jabrig - burd feine Thranen gerührt, fie redete ihren Gobnen gu, ben Ronig freigulaffen. Bab. rend fich Diefe bieruber beriethen, ging fie in ben Rerfer gum Ronig, verfprach ihm die Freiheit, forderte ihm aber bas Berfprechen ab, baf er ibrer und ibrer Rinder nie pergeffen merbe. Sigmund fant por ihr auf die Rniee und fprach: "Moge ich in noch großere Roth "perfinten ale gegenwartig, wenn ich beiner ober beiner Rinder ie "vergeffe; ich fchwore bir, bag ich bich jur Mutter, und beine Gobne "ju Brudern annehme." Seleng verließ nun ben Ronig und uberrebete Die Gobne, ben Ronig beimlich nach Dabren entflieben gu laffen. - Sigmund mar taum feiner Saft entlaffen, ale er nach Bobmen eilte, feinen Bruder Bengel, romifden Raifer und Ronig von Bobmen, gefangen fette, und ibn feinem Areunde Bergog Albrecht von Deftreich jur but anvertraute. Um fich biefen noch mehr ju verbinden, ernannte er ibn jum Reichevermefer in Ungern, und gwang mehrere Große des Reiches eine Urfunde auszufertigen, in welcher fie Albert Die Anwartichaft auf den ungrifden Thron guficherten im Sall Sigmund finderlos fturbe. 12)

Die Ungefriedenen, durch das mehrfache Misgluden ihrer Unternehmungen gegen Sigmund nicht gewarnt, benützen die beinach ein Jahr mahrende Abmesenheit Sigmunde, um den Konig von Recept nach Ungern zu rufen. Diesmal fanden sie Ladissaus ihren Winschen geneigter. Um sich eine sichere Berbindung mit Dasmatien zu verschaffen, vertaufte er den Venetianern die Insse Gorgien um 30,000

<sup>11)</sup> Katona: Hist. erit. Tom. Il. pag. 501. Pray: Annales. P. 2. p. 202. 13 Alles, voed barüber geigfrieben ift, siebe bei Katona: Hist. erit. Tom. II. pag. 534 — 559. Dos Sous Orstreid, but auf ben Best längerne so glang gender, so undergeistlen Archete, dass es ju sieder Zeit verschmäßt hat, von der bier augestüten Allte Gebrauch ju mocher.

Dufaten, hierauf fandte er feinen Admiral Alops Albemarisco mit einer Flotte nach Jadra. Die Stadt, für Ladissaus durch den Bops. Septst. woben von Bosnien herwoja gewonnen, nahm den Abstade miral freundlich auf, Spalatro, Trau, Sedenigo folgten biesen Beispiel, gang Tasmatien huldigte dem König von Keapel. Der Erzhische von Spalatro, Sigmund treu, fich nach Ungern, und brachte, der Erfte, die Rachricht vom Absall Dasmatiens.

Sigmund mar beinahe ju berfelben Beit, ale Albemarisco nach 21. Cepter. | Bara gefommen war, nach Ungern wiedergefehrt. Anfange beachtete Sigmund ben Aufftand nicht; aber balb tam eine ungunftige Nachricht nach ber anbern. Der Ban von Rrogtien Baul Buger, ber fich ben Unbangern bes Reapolitaners entgegen marf, murbe gefchlagen, gefangen und als Giegeszeichen nach Reapel gefdidt. Die Beiftlichfeit erflarte fic baufig fur 1403. Ladislaus, benn ber Papft Bonifagius IX. mar fur Ladislaus. Der Ergbifchof von Gran Johann Ranigfan, und ber Bifchof von Erlau Thomas Ludany, befeftigten ihre Burgen, und vermochten ben Burg. grafen von Dien Benedift Dafrav, fich fur Labislaus ju erflaren. Der Reichsvermefer Bergog Albrecht, entweder vertrieben ober unfabig ju miberfteben, verließ bas gand und ging nach Deftreich jurud. Die Bewegung nahm immer ju; wo fich Abgeordnete bes Ronige von Reapel, oder Truppen Die ju feiner Barthei geborten, feben ließen, tam ihnen die Beiftlichfeit in Prozeffion entgegen, Reliquien trug man bor bem Banner bes Reapolitaners einber, um ber Rabne mehr Berehrung ju verschaffen. Ueberall murbe ibm gehulbigt, Die Steuern murben fur ihn erhoben, und in feinem Ramen ein Landtag ausgefcrieben, er wurde in Rroatien gehalten. Auf Diefem Landtag murbe Die Anwartichaft Bergog Alberts von Deft-

reich für unglitig erflärt, und das Sündnig zwissen Ungern und Bosen erteich für unglitig erflärt, und das Sündnig zwissen Ungern und Bosen enneuert. Dieser Beischus wurde mit 51 Unterschriften und Siegen magparischer Prälaten und Barone versehen. Ball das Aussal. ] Boten nach Reaped, die den König ausserenen, ball möglichst nach Ungern zu sommen. Man begrüßte ihn als Herrn und König von Ungern, man verspreach ihm die Arönung zu Sundsweissen. Der Applitungigneit K. beauftragte den Kardnial Angelo Keiciglei mit den 1. wan. ] Krönungsgeschäft, ernannte ihn zum apostolischen Legaten für Ungern, und gaß ihm den Ausstrag gebilden Angelogenheit mit gesischen wellsche Magelogenheit mit gesischen wellsche Mitteln zu befröderen. Ann beach gebeicht mit

von Reapel auf, landete in Bara, und ließ fich balb barauf [ anti. bafelbit vom Ergbifchof von Gran in Gegenwart bee Rardinal - Leagten fronen. Da Die beilige Rrone in Gigmunde Sanden mar, batte man fich irgend einer andern Rrone gn Diefen Zweden bedient. 13) Dalmatien, Rroatien und Glavonien, fo mie bas rechte Donau-Ufer mit Musnahme meniger Stadte und Burgen, mar in ber Dacht bes Reapolitaners.

Sigmund hatte Die Bewegung ju Gunften bes Reapolitaners bergeftalt verachtet, daß er balb nach ben erften Radrichten Ungern verlaffen gu tonnen glaubte. Er mar fortgegangen und in feiner 216. mefenbeit batte fich all' bas Ergablte ju Ladislaus Bunften jugetragen. Durch Die immer machiende Gefahr erichredt, febrte er nach 24. 3uft. Ungern jurud, und erließ Berfugungen gegen ben Bapft, 9. Muguft. burch welche in Ungern fowohl ale in Bobmen alle Abgaben, Steuern und Bebnten, welche in Die papftliche Rammer bie babin gefloffen maren, jurud behalten, und alle Berbindungen mit dem Bapft unter ichmeren Strafen verboten murben. Bugleich erhoben fich Gigmunde Betreue in Baffen. Der Bifchof Cberhard von Agram, ber Ban von Machow Johann Maroth, Der Ban von Rroatien Labislaus von Gerban ftritten fur Sigmund in ben fublichen flavifchen ganbern, In Ungern entfalteten Die Bara's ihre Banner, por Allen aber mar Stibor thatig, er fammelte Truppen, ichiffte fie auf ber Donau ein, überfiel und eroberte Raab in bartem Rampf, jog bann bem Reapolitaner entgegen, ber mit einem ansehnlichen Beer nur noch wenige Reilen von Raab entfernt mar. Bei Gebes, unfern von Baporg, ungefahr eine Tagreife von Raab trafen fich bie beiden Beere. Stibor griff ben Begentonig an, foling ibn auf's Saupt, eroberte bas Lager und erbeutete felbft bas tonigliche Banner. Ladislaus jog fich mit bem gefchlagenen Beer nach Dalmatien jurud, Stibor aber wendete fich nach Stublweiffenburg und Dfen, entfette Die beiben Stadte, bann manbte er fich nach Gran; in Sigmunds Gegenwart murbe bie Stadt gefturmt und erfturmt, Stibor mar ber Erfte, ber Die Mauern auf einer Leiter erftieg. 14) Die Geele ber Berfcmorung, ber Erg.

<sup>13)</sup> In ber erften Auflage bes porliegenben Berfes babe ich, auf Theoboricus be Riem geftust, gefagt, Labislaus fei in Raab gefront worben. Ge ift ein Berthum.

<sup>14)</sup> Alle bier ermabnten Thaten Stibore find aus bem Diplomatarium Stiborianum vom Baron Debnyanegty, beffen ich fcon gebacht habe.

bifchof von Gran Johann Kanizsap fiel bei dieser Gelegenheit in des Köuligs Gefangenichaft. Die Belagerung soll 36 Wochen gedauert haben, so viel ift gewiß, daß ihre beiden Bertheidiger, der Deutsche Siebenhieter, und der Magpare Labas, beide Samptseute des Erzhischof, fich mannbaft gehalten haben.

Rach ber Gefangenichaft bes Erzbischofs und bem Rudzug Labislaus hatte die neupstitunische Parthei allen halt vertoren. Peter
von Bertn schulg bei Batale — wohrscheinlich Seiros, Katale — Ladisland Zeldberrn Stephan von Debreu, ber sich eileubs nach Erlau
rettete. Perin, obison verwundet, nuslagerte pie Stadt, und da die
Peschung teine Hoffmung auf Sulfe hatte, ergab sie sich. Stephan
Debrent rettete fich nach Siebenbürgen, wo er bald fatte. Der Biischof Thomas flücktet nach Polen, und erhielt erft nach langer Zeit
bie Erlaubnis nach Ungern guruckgulebren, aber seinen Bischofsst
erhielt er uie wieber.

Sierauf hielt Sigmund einen Reichstag ju Dfen, und ertheilte bort ein großes Umneftie Defret. Der Ronig vergieb Allen & Ditoher Die in Die Rebellion verwidelt maren, Jene Die noch in Siebenburgen in Baffen ftanden, batten 30 Tage, Jene in Rroatien und Gud. Ungern brei Monate Beit, um bes Ronige Gnade nachaufuchen. Bede Rlage gegen Die amneftirten Rebellen verfprach ber Ronig ju unterdruden, über Die erhobenen Stenern, Galg. und Berg. werts . Gefälle folle Riemand jur Rechenschaft gezogen werden; Die Guter, Befigungen, Dorfer, Stadte ber Rebellen, Die ber Ronig eingezogen, felbit wenn er fie Undern verlieben batte, follen bem frubern Befiger jurudgeftellt merben. Alle Bralaten und Barone murben in ihren frubern Pfrunden, Burden und Aemtern neuerdings bestättigt, und nur berjenige von ber Amneftie ausgeschloffen erflart, ber nach ber oben ausgesprochenen Beit noch im Aufruhr verharren murbe. Sigmund verfprach ichlieglich, bag er die Umneftie aufrichtig und ohne allen Sinterhalt erfullen werbe, jugleich fprach er es aber aus, baß er von fammtlichen Bralaten und Baronen erwarte, baß fie jebe neue Rubeftorung, jeden neuen Berfuch jur Emporung, nicht ale ein Berbrechen gegen ben Ronig allein, fondern auch gegen Die Reiche. ftanbe betrachten, und baber mit ibm pereint Die Rebellen nach ben Reichsaefeten ftrafen werben. Gobald Diefes Umneftie. Befet fund. gegeben mar, beeilten fich die meiften Anbanger Labislaus Davon Bebrauch ju machen. Bon Tag ju Tag perminderte fich ber Anbang

121

des Reapolitaners, die Sache des Gegentonigs war rettungslos verloren. Das Lepte, mas ihm noch übrig blieb, war die Stadt Jadra. Er fciffte fich ein, und fehrte nach Reapel jurud.

Co endete ein Unternehmen, welches Ladislaus feit feines Baters Tod im Ginn getragen. x3)

Einzelne Budungen im Lande unterdrudte Sigmund leicht, und fand hierin Mittel feine Getreuen ju belohnen, mas er benn auch reichlich that. Um die Ginmifdung bes Papftes in Die 6. April politifden Berbaltniffe Ungerne ju binbern, murbe auf bem 1404. Brefiburger Reichstag erflart, bag er, Giamund, glaube, bag man einem Papft nicht verpflichtet fei, ju gehorden, wenn er beimlich und öffentlich den Frieden ftort. Dem Ronig ftebe baber bas Recht gu, bag alle geiftlichen Burden und Bfrunden nur von ihm allein berlieben werben; ein papftliches Ernennunge. Defret bat feine Gultig. feit ohne befondere tonigliche Beftattigung; ohne bes Ronige Buftimmung burfte fein papftliches Coreiben in Ungern angenommen werben. Go maren endlich die Unruhen in Ungern beschwichtigt, und Sigmund fonnte feine Aufmertfamteit wieder den auswartigen Angelegenheiten gumenben.

Mit Deftreich entipann fich mehr bas Borbiel eines Arieges, als ein Rrieg leibit. Es waren nämlich mehrere Magyaren verheerend und plindbernd in Oeftreich eingefallen und hatten 6 Bochen [1466. über arg gehaust. himwieder stellen die Destreicher rächend in Ungern ein, verwifteten die Grange, und gerflerten Neufeldel am Sere, einen Der bedeutenbien Juffundsforter der magyarischen Plündberer. Da verbreitete sich der Ruf, daß die Magyaren zu einem neuen Jug ruften; die Oestreicher, die dem Ruf, daß die Magyaren gu einem neuen Jug ruften; die Oestreicher, die dem Ruf gannt da. Der Konig nadm fie [1466.

<sup>15) 3</sup>ch habe eine Urfunde eingeschen. vom 12. Juli 1398, in weicher Labielans vom Sigliten dem Freier Milolans vom Jaden zu seinem Koplan ernennt, nud woch er ich seigene Aufliche beitent: Ladialans Dei graafs Hungarie, Jerusalem, Sicilie, Dalmatie, Croacie, Rame, Servie, Calicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque, Rez. Man tonut unmöglich weniger daben, und mehr ansprechen, als dieser Tiltel unsweicht. Das Original besinder faben, und mehr ansprechen, als dieser Ausgebener Klostres und ift mit der Register Br. 7d. verfehr.

unfreundlich auf, aber bie Umficht und Feftigfeit Reimprechts von Ballfee verhinderte ben Ausbruch bes Rrieges. 16)

Bichtiger als die Berhaltnisse mit Destreich waren jene mit dem Often. Die Oberhertichfeit Ungerns über die Mesdau und Ballachei vermochte Signaund nicht mehr bergustellen. Bossinel aber bezwarger in dreijährigem Kamps, von dessen Einzelmheiten wenig bekannt ift. Der gefangene König Twartfo, einst ein eistiger Anhänger des Neavyolitaners, wurde nach Ofen gedracht, und lebte dort einige Jahre an Signunde Hof. Bossinen ward getheilt, das nördliche mit Ungern, das westliche dem Kreines Dieja überlassen. Der Letztera der der berief 10,000 Türken, und riß sich von Ungern wieder lös; die Türken freisten bis nach Krain. Bon Ungern wurden sie durch Lackber der halbe der Artikas und der angebateten, der Sigdighy und die bei Rittas und voren Gaziba abgebatten, deren Tapskettei Sigmund durch große Schefungen löhnte.

Dalmatien unterwarf fich ebenfalls, nur Jadra wurde durch eine neapolitanische Besagung hart vertheidigt; weil aber die Stadt fich gulest doch hatte vergeben muffen, verfaufte sie der Rönig von Neapel 18.3ait mit ben day gehörigen Inssellen Arbe, Bago, Cherio, Diero, 1409. dem Echloß Brana sammt allen Ansprüchen und Rechten auf gang Dalmatien an die Republik Venedig um 100,000 Dukaten. Die Beuertaner besegten alsosald die Stadt und Sigmunds Feldherren achen die Belagerung auf.

Babrend des bosnischen Krieges flistete Sigmund den Drachen, 1408. ] Orden, und vermalte sich mit Barbara Cilly, mit der er sich sechs Jahre früher, als fie noch ein Kind war, verlobt hatte.

Der Drachenorden verpflichtet jum persenlichen Kampf gegen bie Ungläubigen und die Zeinde des Reichs, jur Aufrechfealtung bes Friedens und der Ginigfeit unter den Mitgliedern, jur Erhaltung des Friedens im Mcgemeinen, jum Gehorfam und zur Terue gegen den Konig, jur Bertheibigung seines Thrones, der Königin, und der Rachfommenschaft des Königs, jur Mufrechfusstung der Reichberechsstung, und der Reichbegewohnheiten. Das Ordensgeichen war eine doppette goldene Kette mit goldenem Kreuz, um des sich der Vorache von Gold schang. Die lateinlische Aufschrift auf der einen Seite

<sup>16)</sup> Ber hierüber Aussuhrlicheres wiffen will, lefe Mailath: Geschichte bes oft, reichifchen Raiferftaates. 1. Banb.

war: "D wie gnädig und barmbergig ist Gott!" auf der andern: "Wie mild und gerecht!" 17) Zeder neue König war verpflichtet, das Ordenszeichen zugleich mit der Krone anzunehmen, und mit dem Krönungseid zugleich die Etanten des Ordens zu beschwärt, nur Mazaft der Ordenseitter war auf vierundzwaugig beschränkt, nur Maggoren sonnten biefer Anszeichung theilhaft werden. Sie batten manchertei Borrechte. Sie batten freien Zutritt zum König, Theil an den geheimen Staatsberathungen, einen eigenen Gerichtsstand, wenn sich Gerteitigseiten unter den Ordensmitgssteden erhoben; er befand aus fünf Ordenstittern, deren Spruch der König bestättigte. — Die tleineren Insignien des Ordens sonnten auch Fremden werden, und ihre Vereiehung war an feine Zahl gebanden.

Barbara Cilly mar groß, fclant, eine fcone Gestalt, weiß, doch hatte fie ein Paar Bargden im Gesicht, fie mar puhe und gefallfüchtig. 28)

Nach dem bosnischen Rrieg, turz nach der Bermählung mit Barbara, wurde Sigmund zum römischen Rönig gewählt. Sie [ 1410. durch wurden seine Berbaltnisse zu Ungern wesentlich geanbert.

<sup>17)</sup> Aus ber Rifias Janfovichifchen Sammlung ift ein foldes Orbenszeichen — bas einzige eriftirenbe — in bas ungrifche Nationalmufeum übergegangen.

<sup>18)</sup> Aeneas Sylvius, Vita Barbarae. Haec Barbara egregii mulier corporis fuit, procera, candida, sed maculis quibusdam faciem fuit laesa. Multum ei studium quaerendi decoris.

# 3manzigftes Rapitel.

Don Sigmunds Wahl jum romifchen fionig bis gu deffen Cod.

Seit: 1110-1437.

Ronig: Sigmund.

#### Inhalt:

Sigmunds innere Cinnichtungen. Sibbt. hanbel. Aferus. Bauern, Jigeuner. Militarerpfiegung, Der König von Bolen in Ungern. Arieg mit Benedig. Lange Abwesenheit. Kämpfe mit den Tärten. Die Königin verstögen und weider aufgenommen. Weitere Kämpfe mit den Tärten. Der deutsche Orden in Ungern. Der Jaquiffter Jatof von Narchia in Ungern. Der Jaquiffter Jatof von Narchia in Ungern. Bauernaussand in Siefenbürgen. Sigmunds Berhäftniß gu seiner Zochter Elisabeth und dem Gehriegerschoft Albrecht von Orftreich. Sigmunds legte Lebensgeit, sein Zoch.

Bon bem Augenbild an, als Sigmund jum comifcen König gemaßt wurde, treten in feinem Leben die Verhalfniffe Deutschlands
und der Kirche in den Berdergrund. Als Kaifer der Deutschands
König von Böhmen hat er nach dem Tob seines Bruders Wergel
ble schwere Aufgabe des Hiftentrieges. So geschab es, daß die magvarischen Verhältniffe mehr als Rebensach betrachtet wurden, und
bieraus solgt wieder, daß der Schreiber der magnarischen Geschichte
fich in der Apreldung der gweiten Bilte von Sigmunds Regierung
turz sassen alle nach eine Beschichte nie Berichte dies
fichte alles bessen, was er gethan hat, sondern dessingen, was würdig
ist, der Nachwelt überliefert zu werden. I

Faffen wir zuerft die innern Einrichtungen Sigmunds gusammen, die er theils vor, theils nach feiner Bahl jum romifchen Ronig in Ungern getroffen bat.

Unter ihm find die toniglichen Freiftabte entstanden, er hat fie guerft auf ben ungrifden Reichstag berufen; er hat dieß gethan, um fich ihrer gegen die Oligarchen zu bedienen; andererseits aber ichwächte

<sup>1)</sup> Siehe bas Motto bes vorliegenben Banbes.

er bie Stabte, indem er breigebn, ober, wenn man will, fechegebn Deutiche Rivier Statte an Bolen verpfandete. Da ich über Die foniglichen Rreiftabte bereits an einem andern Ort ausführlich gerebet babe, brauche ich uber ibr Entsteben, Organisation u. f. m. bier nichts mebr gu fagen. 2)

Fur ben Sandel erließ er mehrere Berordnungen, er begunftigte ibn, fo gut er vermochte, aber auch bieruber habe ich an einem andern Ort icon gerebet. 3)

Da mabrend ber burgerlichen Unruben mit ben foniglichen Brivilegien viel Unfug durch Unterfchleif, Berfalfdung ober Entwendung bon Giegeln u. f. m. ftattgebabt batte, mußten alle Brivilegien pon Ludwig I. angefangen gur fonigliden Bestättigung porgelegt merben. ju welchem 3med Giamund ein eigenes, neues Giegel verfertigen ließ. Unter Sigmund entitand auch eine neue Rlaffe bes Abele in Ungern; bis ju feiner Beit batten die Ronige geabelt, indem fie ber betreffenden Berfon irgend einen Befit burd Scheufunge . Urfunde verlieben. Sigmund fuhrte Abelebriefe mit Bappenverleibung, aber ohne Guter. Chenfung ein. Go entftanden Die Armaliften. maren meift Rrieger, und fie gelangten zuweilen zu boben Chren, wie 3. B. Bippo von Ogora, von bem balb die Rebe fein wirb. Much ber Bauern gebachte Giamund. Bor ibm maren fie an Die Goolle gebunden, und durften ihren Bohnort ohne Buftimmung des Grund. berrn nicht verlaffen. Giamund bewilligte ibnen nicht nur Freigugig. feit im Allgemeinen von einem Grundberrn gum andern, wenn fie ben Grundgine abgetragen batten, er gab ibnen auch bie Erlaubnif. fich in Stadten angufiedeln, mas ben Bauern fomobl ale ben Stadten vortheilhaft mar.

Den Zigeunern, Die unter ihrem eigenen Rurften Ladislaus fanben, ertheilte er bas Recht, fich bei allen toniglichen Freiftabten, Rieden und foniglichen Befigungen niederzulaffen, biebei allen Schut ju ge. niegen, und ibre Streitigfeiten unter einauber burch eigene Richter und Bopwoden entideiden zu laffen.

Bie Sigmund feine Dacht bem Papft gegenüber ausgebehnt, als

<sup>2)</sup> Giebe bie Abbanblung über bas Rolonifationsibftem ber Arpaben und bie toniglichen Freiftabte, am Schluß bes erften Banbes bes porliegenben Bertes.

<sup>3)</sup> Ciebe bie Abhanbiung über ben magbarifden Sanbel im Mittelalter, ale Beilage bes porliegenben Berfes.

er mit Bonifg IX. im Streit mar, ift bereits gesagt worben, aber auch nach ber Beribhnung subr Sigmund fort, die geiftlichen Pfrunben nach Gutbunten zu vergeben. Es mar eine bauernde Erweiterung ber foniglichen Macht. Das Berbot jedoch, papftliche Schreiben anzunehmen, hörte auf.

Die erfte Berordnung uber Die Militarverpflegung ift ebenfalls pon Sigmund. Die Rrieger ubten vielerlei Bewaltthat an ben Bauern. befondere nahmen fie Lebensmittel obne ju bezahlen, plunderten auch Die Saufer und Bohnungen. Gigmund machte biernber Die Unführer ber Banderien verantwortlich. Benn fie bem Rlager fein Recht fchaff. ten, mußten fie ben Schaben felbft erfegen, wollten fie bieg nicht, fo tonnte fie ber Befchabigte bei bem foniglichen Octaval-Bericht belangen. Die Lebensmittel mußten Die Eruppen nach einer gemiffen Zare begablen. Die Preife Die Sigmund festjette, geigen, wie molfeil bamale Alles mar; Beufutter fur ein Bferd im Tag ein Dengr. amei Bortionen Brod ein Denar, ein Degen Safer, Rorn, ober anberes Getreibe funfundzwangig bis breißig Denare, ein Subn gwei bis brei Denare, ein junges Schwein funf Denare, ein Lamm acht Denare u. f. w. Galg befamen Die Rrieger vom Ronig unentgeltlich. 3m Binter erhielten fie Quartiere, im Commer mußten fie im Freien lagern; Bolg und Gras aber mar frei.

Den Runften und ber Biffenschaft mar Sigmund hold, er fliftete in Ofen eine Universität, wies ihr hinlangliche Cintunfte an, und ertheilte ihr die gewöhnlichen Freiheiten hoher Schulen. 4)

Eines der ersten Geschäfte Sigmunds als römischer König war de ber frichtsese Bersuch, den König von Polen Bladbistam, mit den ber frichtsese Bersuch beraus wäre beingde krieg mit Bolen entstanden. Zawisch von Gardom, mit dem Beinamen der Schwarze, einer der ersten posnischen Kampsselben, drachte die Ausschläunug der beiben Herrscher zu Stande, in deren Zolge eine persönliche Zusammentunft der Zürsen stattbatte. Zu Lublö trasen Rolge Siadsumd 1812. Sigmund. Dier schosen se ein Bundis, welches die Erreitfragen zwischen Posen und Ungern zwar nicht entschied, worin jedoch die Jürsen die Woldan eventuell theilten. Das Besse der Leberein-

<sup>4)</sup> Das Stiftungejahr ift ungewiß; Ginige nehmen bas Jahr 1389, Anbere 1410 an.

funft war, daß der Rrieg aufhorte und fich die Berricher lieb gewannen. Bon Lublo gogen die Ronige, jagend, burch Ungern über Rafchau und Grofmardein nach Dfen. Sier maren viele erlauchte Gafte verfammelt: Twartto ber Ronig von Bosnien, Albert und Ernit von Deftreich, zwei Bergoge von Bavern; aus Deutschland, Rranfreich, Italien, Bobmen, Bulgarien, Griechenland und Albanien maren neun. gebn Rurften und febr viele Ritter ericbienen. Taufend vierbundert Bolen batten fich um ihren Ronig gesammelt, Sigmund veranstaltete große Jagben auf ber Infel Cfepel; Diefen folgte ein glangenbes Turnier; es mabrte zwei Tage; Die Bosnier zeichneten fich biebei befondere aus; durch riefige Geftalt und Tapferfeit gogen fie Aller Un. gen auf fich. Bon Reuem überliegen fich bie Fürften ber Luft bes Baidwerfes; fie gogen über Totis nach Maroth, bem Jagdort bes Graner Erabiichofe; aber unter Beges erfrantte Bladislam gu Refg. mel: er batte ju viel Rafe und Buffelmild genoffen, und litt an einem beftigen Fieber. Dennoch ließ er fich nach Maroth bringen; bort fand . er zwei Phpfifer, die ibn beilen follten. 218 Die Rrantbeit überband. nahm, ging Bladislam nach Gran gum Ergbifchof, bei bem er einige Tage blieb, von bort ju Baffer nach Bifegrab.

Mis die Rrantheit verschwunden mar, reisten die Furften nach Babtert; bier ichieden fie. Gigmund verehrte feinem Baft reiche Befcente; bas bedeutenbite mar die polnifche Rrone, ber Bepter, ber goldene Apfel und bas Cowert, Die Ludwigs Mutter, Glifabeth, nach Ungern gebracht, ale fie Bolen gum Lettenmal verlief. Bladielam mar über Diefe Gaben fo erfreut, bag er bem Ueberbringer berfelben, Andreas Rofen von Rognom, bundert Mart Brager Grofden und amei Dorfer in Bolen icheufte. Gigmund erhielt mancherlei auserlefenes Belgmert, portreffliche polnifche Renner, und gur Jagd mol abgerichtete Ralfen. Gigmund ging von Babfert nach Agram in Rrogtien, von bort ans verpfandete er Die Bipfer Stadte bem Ronig bon Bolen, benn er brauchte Geld gum Rrieg mit ben Benetianern, der indeffen begonnen batte. Urfachen zu diefem Rrieg gab es zweierlei. 2018 romifcher Ronig murbe Sigmund ju bem Rrieg veranlagt burch Die Schritte, welche Benedig im nordlichen Italien unternahm, um es fich nach und nach ju unterwerfen. 216 Ronig von Ungern batte er mehrfache Urfachen jum Rrieg, und gwar: Die Gignoria weigerte fich jene 7000 Dufaten ju entrichten, Die fie laut bes mit Ronig Ludwig

geschlossene Friedens jahrlich 3ablen mußt. 3) Ueberdieß batte sie vom Kromptalententen Ladislans Jara gefauft und ihn, frech genug, in der Kaufsurfunde als rechtmäßigen König von Ungern amerkannt. In diesen Urschen der Jenech genedig sichte fich in Dalmatien durch Antäuse mehr und mehr aus zubehnen; in Sedenigo aber mengte sich die Wassenwacht der Kerpublit in die Unruhen der Stadt, und riß sie an sich Ge war nämelich der Abel wer der Volet von Sebenigo mit dem Bolt in Jader; das Bolt stättnete und verstannte die Häufer der Abeligen; diese warfen sich die Khürme am Hosen, und biesten sich der Volet werten sich der Krepublit dem gerusen, in den hafen einlief. So sam Sebenigo in der Republit Gemalt.

Bie Ludwig der Große, fo begann Sigmund ben Rrieg in Italien. Bippo von Djora, ber Gobn eines florentinifchen Coufters, burch Tapferfeit ju hoben friegerifchen Ehren gelangt, befehligte bie ungrifche Rriegemacht; er marf Die Benetianer, mo er fie traf; über breißig Stadte und Dorfer fielen; ber Schreden bes ungrifden Ramens verbreitete fich in ber gangen Gegent, fowol burch ihre Giege, ale burch Die Graufamfeit, mit welcher fie Die Gefangenen bebanbelten; vielen murden die Urme abgehauen, andern Rafe und Ohren abgeschnitten. Bippo pon Diora bielt ploklich bas beer mitten in ben Giegen auf. Barum er untbatig geworden, ift nicht geborig ausgemittelt; nach Einigen batten ibn Die Benetianer biegu burd Gummen Gelbes vermocht. Gewiß ift, daß Gigmund ungufrieden, Bippo gurud rief. 218 er bas Beer verließ, tamen bie Ungern in Rachtheil. Gerravalle eroberten die Benetianer, Ubine fam burch Lift wieder in ihre Gande; Graf Cavergnano ericbien bor ben Thoren und forberte Ginlag; feine Begleiter trugen ungrifche Farben, batten ein ungrifdes Banner; bieß taufchte die ungrifche Befagung, Die Thore murben geöffnet, und Ubine war fur die Ungern verloren. Bei Dotta wurden die Ungern endlich gefchlagen. Dennoch mar Gigmund nicht geneigt Frieden ju fchließen, 218 eine venetianifche Befandtichaft ju Diefem 3med in Dfen ericbien, fcbrieb er Bedingungen bor Die fie nicht eingeben fonnten, und ließ Die venetignifchen Rabnen in den Gaffen berum ichleppen, und endlich jum Bertreten im Rothe liegen. -

<sup>5)</sup> Siehe bee porliegenben Berfes 15. Rapitel.

Es ift eben fo fcwierig als unnug, alle Die einzelnen Rampfe Diefes Rrieges, an dem gulegt Sigmund perfonlich Theil nahm, [ 1418. aufqugablen. Es gab meder einen-großen Colag noch irgend ein bebeutenbes Refultat. Um fur Die Rircheugngelegenbeit freie Sand ju befommen, fchlog Sigmund endlich einen Baffenftillftand [ 17. Mprit. mit Benedig. Graf hermann Gilly hatte ibn ju Erieft auf funf Jahre vermittelt. Beide Theile blieben im Befit beffen, mas fie inne hatten, außer bem mußten die Benetigner 200,000 Dufaten bezahlen, und verpflichteten fich, bem romifden Ronig freien Durchqua burd ibr Bebiet nach Italien auf febesmaliges Begebren gu geftatten.

Sigmund übertrug die Regierung von Ungern bem Ergbifchof pon Gran und dem Balatin Riffas Gara, und verfügte fich jum Rongilium nach Ronftang. 218 aber Die beiden Statthalter fich chenfalls jum Rongifium begaben, und Die Ronigin Barbara nach Ungern jurudacfebrt mar, übernahm Bifcof Cherbard von Naram Die Bermaltung bes Reiches.

Das Rongilium von Conftang bat in Begng auf Ungern faum etwas anderes Merfwurdiges, ale bag bei einer ber Zeierlichfeiten ein magparifder Reichsbaron bem romifden Ronig bas Comert portrug, und bag bei ber Theilung bes Rongiliums in Rationen Die magparifchen Bifchofe gur beutiden Ration gezählt murben. Babroud bes Rongifiums batten bie Magparen einige Rampfe mit ben Turfen ju befteben. herwoja, bergog von Spalatro, vom Gultan Dobamed jum Beberricher von Bosnien eingefett, führte Die Demanen [ 1415. nach Dalmatien und durch Glavonien bis in die Stepermarf. Die Das aparen die fich ibnen entgegengeftellt batten, maren geschlagen worden. Die Relbherren Johann Gara, Bruber bes Balatinus, Johann Da. roth und Baul Cfupor fielen in die Gemalt ber Demanen und Bermoja's. Maroth loste fich mit 40,000 Goldaufden. Gara blieb lange Beit in Gefangenfcaft; wie er befreit worden ift unbefannt. Bum emigen Angedenken ber überftandenen Leiden opferte er Die überaus fdweren Retten in der Rlofterfirde ju Batha, mo fie lange ju feben maren. Das traurigfte Loos hatte Baul Cfupor, er batte in fruberer Beit, ale Bermoja an Sigmunde Gof war, ihn oft verhöhnt. Benn fie fic begegneten batte Cfupor jedesmal, ftatt Bermoja ju grußen, laut gelacht, und bierauf gebrullt wie ein Dos. Als er nun in berwoja's Bewalt gerieth, fprach Diefer: "Du haft in menfchlicher Be-Maitath , Gefc. b. Magnaren. ate Muff. IL.

"ftalt gebrullt, wie ein Ochs, trage nun auch beffen Beftalt." Der Ungludliche murbe in eine Stierhaut genaht, und ertranft. 6)

rate.] 3m nachften 3ahr tampite Mittas Peterfy, Temejer Ban, mit mehr Glich gegen bie Turten. 36haf Beg war aus Bobnten vorgebrochen, Beterfy ging ibm entgegen, im Gemühl bes Rampfes trafen, fie auf einander, Peterfy itblete ben Domanen, worauf die Turten floben. Eine andere Schaar Turten überftel Peterfy bes Rachts und schule fie beeinfalls.

Rach beinabe sechsjähriger Abwesentheit tam Sigmund wieder ein1419. ] mal-nach Ungern. Er war faum nach Prefburg gesommen,
als die Sprädsten und Barone ibm Bieles über ben ängetlichen Lebensmandel der Königin Barbara erzählten. Mit Beistimmung der
Großen des Neiches verdamtte er die Königin in eine einsame Gegend die Großmardein. Dier Tochter, die beiläufig löhjörige Pringessch die Großmardein. Den es fehtte selbs an den notdbürftigsten
there Dienerchaft, — benn es fehtte selbs an den notdbürftigsten
Sebensbedürftissen — sie waren auf sehr neuen Altiber beschaften. Wie en also nach Großwardein reiste, mußte sie nach Ofen, als er gurücktehte, sollte auch sie wieder nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aber auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aben auf ihr inflänbiges Litten wurde sie nach Großwardein, aben auf land ab.

8.1 Erzien. Moministrator des Erzsisistynnes von Gran, und Groß Lud-

1419. wig von Dettingen, eine Jusammentunft, als Sigmund unfern von holies war. Barbara war fich ibm ju Aufen und bat um Bergebung, wenn sie etwas gegen ibn verbrochen; die Thiane ber tleinen Prinzessin unterflügten die Worte der Rutter. Sigmund, seibst nicht ohne Schuld, und vielleicht die erste Ursache ihrer Sehlritte, verzieh ibr. 7)

Sigmund bereitete fich jum Rrieg gegen bie Turten. Er fuchte aber nicht nur in feinen eigenen Truppen Seil gegen bie Feinde;

<sup>6)</sup> Turocz: Chron. P. IV. Cap. 16.

<sup>7)</sup> Aeneas Sylvius: Saepe in adulterio Sigismundus Barbaram comprehendit, sed adulter iguovit adulterae, nam et sibi nihil levius fuit quam violare matrimonium. — Unb britille in bre Vita Barbarae: Cum Sigismundus in plures arderet, ipsa quoque amare coepit alios: infidus namque maritus infidam facit uzorem. — Utber ba6 @aagt fefe 4 (fidebec. 6): @fidefet & fife; @fiquibec. II. 89. €. 397 - 399.

auch in der Ferne suchte er hulfe. Ein Maghare, Riflas der Saragene genaunt, einst in der Schacht von Mitopolis von den Türten
gefaugen, zwölf Jahre Stlave, endlich wunderder gerettet, und Joseph
ber Türke (Töröf), einst Sigmund's Gefangener, dann Chrift und
frei, waren die Boten die Sigmund nach Affen sendete; den Ersten
nach Mesportamien, den Andern an die Tartaren, um fle gegen die
Türken aufzurufen. Sie brachten günstige Antwort, und wurden vom
König reich beichentt. 9)

Indessen war Sigmund gegen die Osmanen zu geld 4. Detisber gezogen; er schug 80,000 Enten bei Riss, und brang nach 1449. Bosnien ein, und bis in die Bulgarei vor. Aber Sigmunds Gegenwart war in Böhmen sowol, als in Deutschand nöbig, denn sein älterer Bruder Bengel, römischer Kaiser und König von Böhmen, war gestorben. Sigmund schos glos mit den Khogfandten des Gultans zu Großwardein einen sinssädrigen Bassen. 1419. Ritskand, und eilte über Osen nach Sobmen.

218 Gigmund fich wieder nach Ungern wendete, fab man an feinem bof in Dfen viele gurften und Abgefandte, Die in verschiebenen Angelegenheiten fich jum Raifer begeben batten. Der [ 1424. griechische Raifer Manuel Balaologus und Die Gefandten feines Beg. ners, bes Gultans, Ronig Erich von Danemart, Bergog Albrecht von Deftreich, vier Bergoge von Bavern u. f. m. Rur Ungern baben nur Die Berbandlungen mit bem griechischen und bem turfifden Raifer Intereffe; ber Erftere wollte Sigmund jum Rrieg gegen bie Domanen bewegen, ber Gultan aber unterbandelte burch ben Defpoten von Gervien, ber mit turfifden Gefandten, und mit prachtvollen Geidenten nach Ungern gefommen mar. Rad bem Antrag bes Defpoten tam ein zweijabriger Baffenftillftand jum Abichluß. Da aber Sigmund vergeffen batte, die Ballachei in den Baffenftillftand aufzu. nehmen, marf fich ber Gultan mit einem Beer auf Dieg Land, und vertrieb ben Bonwoben Daniel, wodurch die Ballachei in turfifche Abhangigfeit gerieth. Sigmund aber wendete feine Aufmertfamfeit ber Befampfung ber Suffiten, jedoch ohne Erfolg, gu.

Benige Beit nacher ericien berfelbe Stephan Lagas veptember revitich, ber ben Baffenftillftand unterhandelt hatte, gu 1426.

<sup>8)</sup> Mus ben Sanbidriften bee Cornives theift Ratona bie Schenfungenrfunbe mit.

Totis an Sigmunde Sof. Er batte es bieber mit ben Turfen gebalten, aber Die Erfahrung batte ibn gelehrt, daß Die Demanen fein Bundnig ehrlich halten, und daß folglich anch fur Gervien aus ihrer Freundichaft nichts Erfpriegliches ju erwarten fei. Der Defpot bul-Digte alfo in Totis bem Raifer, er unterwarf fich ber Dberberrlichfeit des Ronigs von Ungern. Dann fam ein formlicher Bergleich ju Stand. Der Defpot murbe in ber Berricaft über Gervien beftattigt. feinem Reffen Buf Branfovitich Die Rachfolge quaefichert, und berfelbe jum Mitglied bes magparifden Reichstathe erhoben. Dagegen versprachen die Cervier ben Magvaren mit aller Macht gegen alle Reinde beigufteben, nach Stephans Tod follten alle feften Schloffer, Die einft ju Ungern gebort, wieder an bas Land jurudfallen, fo wie gang Gervien, wenn Buf Brantovitid ohne mannlichen Erben fterben follte. Da der zweifabrige Baffenftillftand ju Ende ging, fing Gig. mund ben Rrieg wieder an. Ueber Torba und Rronftadt in Gieben-Dejbr. ] burgen fandte Sigmund in ftrenger Ralte ben tapfern Robann Maroth, und Stephan Bergevicgi in Die Ballachei, er blieb mit der Rachbut an ber Grange fteben. Die Turfen wichen gurud. und der frubere Rurft Daniel murde wieder eingefest. 3m Grubiabr

uprit rudte Sigmund felbit in die Ballachei ein, erbaute an 1427. ber Donau die Festung St. Georg, und warf in mehrere

fefte Blage magnarifche Befagungen.

Bald darauf ftarb der alte Stephan Lazarevitich. Dem Vertrag 190. wan. ] gemäß sollten nun mehrere Festungen wieder den Ungern heimfallen. Wher eine Derichlen, und zwar eine der wöchfigsten, magyarisch Galambocz, deutsch Taubenburg, thrifich Gögerdschinlif genannt, hatte der Despot einem servischen Bejaren um 12,000 Goldwilbet verpfalndet; der Bosier wolfte alch die Kestung nur agen dem Erlag der Pfandsumme übergeben; Sigmund aber, immer ohne Geld, weigerte sich bessen Der ergirnte Bojar rief nun die Türken herbei umd übergad binen Galambocz, Sigmund aber dem Die Türken herbei umd übergad binen Galambocz, Sigmund aber erben Erlag gegenüber die Zestung Lassisch der Des Geschied der vervenwebete siegu Baumeister aus Italien. Die Festung wurde mit Geschich und allem Röblischen verschen.

uprit Mit den nachsten Frühjahr wurde der Feldzug eröffnet.
1489. Signund gahtte 30,000 Mann, Graf Stebhan Roggon, ein friegsfundiger Mann, batte den Oberbefehl. Zwifch von Grabow, gubenannt der Schwarze, hatte eine Schaat tapferer Lithauer

gebracht. Die Belagerung von Galamböcz begann. 9) Sultan Murad ridlte jum Entigh beran. Er muß eine sir Sigmund sehr geschriche Setellung eingenommen haben, benn Sigmund schop schop bei beinwieder versprachen, Sigmund Andamböcz den Teiten blieb, die
binwieder versprachen, Sigmund Midgug iber die Donan inicht zu
bennrubigen. Aber der Uebergang über die Donan batte kaum degonnen, als die Türten auf das magparische her einstitumten. Graf
Stephan von Lossonz sis den Nönig glüdtlich in einen Nachen, stürzte
aber dabei selbst in den Rich gund wurde nur durch große Mustrengung
seiner Leute gerettet. Die Bursschüben aus Lässischaft aun die Bosen
besten den Richtzug der Magparen. Jawisch der Schonarze mit den
Seinen bielt die Türten auf. Er verschmähte das Kabzseug, das
Sigmund zu seiner Nettung aussandte. Nach beldenmitbiger Gegenweber wurde er mit den meisten der Schonn niederachant

Um in der Zufunft gegen die Türfen eine ftets fertige, tampfgeübte Macht zu haben, wollte Sigmund ben bentigien Orden nach Ungern zum Theil versehen. Er unterhandelte deshalb mit dem Grosmeister, aber der Orden war selbst schon im Sinten, und wollte sich durch die Absendung einer Kolonie nicht noch mehr schwächen, und dies um so weniger, da Sigmund wol Bisles versprach, aber teine positiven Bortheile bot. Zest endlich, nach der Riederlage vom Galambocz, überties Sigmund dem Orden die gange Reumartt auf ewige Zeiten. Nun war der Orden

<sup>9)</sup> Jertftumild wird bie tapfere Gaeilla Roggen von einigen Schriftfellern bier erwähnt. Giefe bas vorfergefende Apptiel biefes Werfes. Unter Sigmund gad es zwei Gtepfan Roggen, einen allieren und einen jungeren. Caetlia war bie Gemalin bes allerem Rogaon.

wai ben Banichen bes Königs geneigter. Alaus von Redwig fam 1489. Debensmeister für Ungern mit einer Angahl Ordenstitter, bann bes Kriegswesens tumbiger Recefahrer, Schiffisuare, Setzermänner und anderm Gesolge nach Ungern. Später solgte nach eine Angahl Ordenstitter, sie wurden alle an die ungrisch eitrlisse Gränze versehrt, den gangen beutschen Beste Gigmund sogar den Gedansten, den gangen beutschen Orden baltischen Meer an die Donau zu versehr, aber dieser wie so viele andere Plane Sigmunds verschwanden mit seinem Tod. Die nach Ungern eingewanderten Or-Rund beröften der der der der der den der Rampf mit ben Schannen.

Bon einem weitern Jugug von Rittern war keine Rede mehr.

1480. Wie icon est, verließ Sigmund Ilngern wieder, und zwar
bald nach der Riederlage vom Galambicg. Die Regierungsdangelegenbeiten führte ein Staatsrath, der aus fünf Personen bestand; der Erzhische vom Australie von Geraften der Aufrechte gegenbeiten führte ein Staatsrath, der aus fünf Personen bestand; der Brzggon, Palatin Ritsas Gnach, der Judex Curisen Rattsbus Paloicg, der Großschapmeister Zohann Reggan bildeten den Staatsrath, Junf Personen aber nur aus der Bamilien! — Bier Jahre blieb Sigmund aus. Der endlich Jurüdstemmende wurde mit vieler Freude 1482. ] versiehen aber nur eine ber Wern überall empsangen; aber die 1483. ] verließ nach furger Zeit das Land wieder, sam noch einmal auf furze Zeit, entsernte sich abermals, und sam nur mehr als Leiche unrüss.

Bor feinem Ende jedech hatte er das Guad, die Nachricht zu vernehmen, daß für die Niederlage dei Galamborg Rache genommen
worden. Die Zürfen waren verheerend nach Servine ineigefallen, sie
wollten sich der Sauptfestung des Landes Smederevo bemächtigen,
aber Johann Hungade räckte ihnen mit böhmischen und magnarischen
1437. ] Kriegern entgegen, und schung sie auf's Haupt. Es war Johann hungade, erste Waffenthat.

Es ift scon gesagt werben, daß Sigmund viele Jahre über durch Utrenfemungen gegen bie Guiffien beichöftigt war. In diese Jahre über durch unte auch Ingern einigemal von jeune friegerischen Bonatitern, wenn auch immer nur vorübergebend, berührt. Ich werde ihre Streisjuge hier 1488.] nach der Reibe ergählen. Das Gritemas streiften sie nur an ber mährisch-magparischen Gränge, und verbrannten die Borfabte von Preß. 1480.] burg juwi Jahre später sielen 10,000 hufften verbeernd

in bas Band, fie brangen bis Tyrnau por. Sier rudte ihnen Stibor ber Jungere und Johann Datite entgegen. Datite follte fie in ber Fronte angreifen, Stibor ihnen in Die glaufe fallen. Stibor führte feinen Angriff aus; ba aber Datite aus unbefannter Urfache nicht auf bem Schlachtfeld ericbien, tonnte fich bie gange Dacht ber Suffiten auf Stibor merfen, er verlor 6000 Dann und Die Schlacht. Die Suffiten batten aber auch 2000 Dann und ibren Rubrer Belfo eingebuft; barum febrten fie wieder nach Bobmen gurud. Im folgenden Commer fiel Brotopius der Große mit ben Taboriten und Baifen [ 1491. wieder nach Ungern ein, er braug raubend, plundernd, verheerend bis an ben Alug Gran vor. Ueber Die Theilung ber Beute ftritten fich Die Sufften, indeß gemannen einige magparifche Dynaften Beit, ihre Banderien ju fammeln. Bei 3llava fam es ju einer bartnadigen Schlacht, in welcher bie Suffiten 5000 Mann und ben größten Theil ihrer Bente verloren. Um Diefe Schlappe ju rachen, fiel eine buffitifche heeresabtheilung im barauffolgenden Commer unber- [ 1432. mutbet ein, und überrumpelte Tprugu; es bedurfte großer Unitrengung von Geite ber Magnaren, um Bregburg ju fchirmen, und Die Feinde wieder vom magparifchen Boden ju vertreiben. Auch ber lette buffitifde Aufall mar ein unvermutbeter: 20,000 Taboriten fielen | 1488. in Die Bipe ein, erfturmten Rasmart, fcleppten Die angefehenften Bemobner ber Stadt mit fich fort, Die fich entweder burch bobes Lofe. gelb befreiten, ober Sabre lang barte Gefangenicaft erbulbeten. Die Goldftadt Rremnin, Die benachbarten Bergftabte und Ortichaften murben erfturnt und geplundert, nur wenige Unfiedlungen wendeten bie Berheerer durch große Gelbfummen ab. Die Suffiten tamen gludlich in ihre beimath wieder gurud, bevor Die Dagparen fich gur Abmehr gefchaart hatten. 10)

Die buffiten mit den Baffen in der Sand maren der maavariichen Regierung weniger gefahrlich, ale wenn fie ftatt bee Schwertes mit ber Bibel famen. Ihre Lebre griff auch in Ungern um fich, um fo ichneller, weil fie mit ber fintenden Rirchengucht bes magnarifchen Rlerus jufammen traf. Diefem Unwefen gu fteuern, vereinigte fich Sigmund mit dem Bapft, der Lettere ernannte Sigmunde Beichtvater, ben General. Bifar ber Minoriten Jafob Bicenne be Marchia, jum Inquifitor in Ungern. Beibe, Die weltliche und Die geiftliche Dacht,

<sup>10)</sup> Bas bier über bie Suffiten gefagt worben, ift gerftreut in Afchbach: Be: fchichte Raffer Sigmunbe, britter und vierter Banb.

gingen vereint und mit Entschloffenheit ju Berte. Bruder Jatob mar ju feft von der Bahrheit feiner, vom Brrthum der ju befampfenden Lebre übergeugt, und ju wenig politifd, als bag er nicht geradegu auf Alles batte losgeben follen, mas ibm entgegenftand, ober pon ber fatholifden Lehre abmeidend ericbien. Gein genercifer rig bie meltliche Dacht mit fort. - Debrere Rlofter bes rein magpgrifden Ordens der Bauliner, fie nannten fich Eremiten bes beiligen Baulus, murben megen gefuntener Rirchengucht aufgehoben und ben Dlivetanern - einem durch Frommigfeit und ftrengen Lebensmandel ausgegeichneten Orden - übergeben. Der bosnifche Rurft Emartfo, bes Manicaismus verdachtig, mußte in Berfon auf bem Reichstag gu Stublweiffenburg ericheinen, in Gegenwart bes Raifere feine 1436. Rechtglaubigfeit erflaren, und versprechen, Die Dinoriten. Rlofter in Bosuien, Die er bisbin in ihrem Birfen gebemmt batte, nicht nur ungefrauft ju laffen, fondern in feinen besondern Cous ju nehmen. Jafob von Marchia durchjog Die Diocefen von Rolocza, Runffirden, Gurmien, mo bie neue Lehre icon Burgel gefaßt hatte, und die Rirchengucht febr gefunten mar, und rottete die Gine aus, ftellte Die Undere wieder ber. Die magnarifden Bifcofe aber betrachteten dieß ale einen Gingriff in ihre Rechte, und miberfesten fich ibm. Der Bifchof von Funffirchen vertrieb ibn mit Gewalt aus feinem Rircheniprengel, und ließ ibn burch feinen Ardibigfonus erfommunigiren. Raifer und Bapft nahmen fic bes vertriebenen Minoriten an, und er murde bald in feine frubere Birffamfeit im gangen Land, und besondere in der Runffirdner Diocese wieder eingesett. Scharfften verfuhr Jafob in Siebenburgen, mo fich, von ber Molbau berüber gungelud, Batarener, Balbenfer, Manicaer verbreitet batten. Jafob erhob mit Gigmunde Buftimmung einen allgemeinen Bebnten jur Errichtung von Banderien, Riemand, auch fein Abeliger, burfte . fich der Entrichtung des Behnten entziehen. Dit den Reubewaffneten sog nun Jafob durch das Land, und verfuhr mit großer Strenge gegen Alle Die ihm nicht rechtglaubig ichienen. Es fielen auch Sinrichtungen vor.

Die hohe Steuer, so wie das überstrenge Berfahren Jalobs, brachte 1487: ] einen Bauerinauftand herwor; bald scholen fich mehrere Gbelleute an. Paul Nagy de Bandabaja — ein flebenbürglicher Gbelmann — ftellte sich an die Spise der Benegung; und, wie es bei solden Auffänden immer zu geschehen pflegt, das giel, nach dem man

ftrebte, murde immer großer. Richt nur Abmehr bes Inquifitore, nicht nur Steuerabmendung, auch Rache fur Die Bewaltthaten ber Dynaften und machtigen Gutebefiger - bem niebern Abel perhaft mar fest ber 3med. Der Aufrubr muche, benn Giamund fonnte aus ber Berne feine Gulfe fenden. Da ichlogen Die brei in Giebenburgen mobnenden Rationen - Magnaren, Ggeffer und Sachien - eine Berbruderung fowol gegen bie rebellifden Bauern und ihre Rubrer, ale auch jur Aufrechtbaltung bes Saufes Luremburg auf bem magparifden Thron, jur Bertheidigung ber fatbolifden Lebre und Abmebr ber Ballachen, Griechen und Batarener. Der Bormobe Riffas Ciafi ftellte fich an Die Spige. Die Bauern batten indef auf ben Gutern bes Rierus und bes Abels furchtbar gebaust; nun fam es ju mehreren Gefechten; Die Bauern Martin und Anton Rif - gwei Rabeleführer gerietben in Gefangenicaft, und verfielen bem Scharfrichter; aber weber flegreiche Wefechte, noch bie Strenge, mit ber man die Wefangenen behandelte, bampfte ben Aufrubr. Dan mußte unterhandeln. Dit ben beiden Auführern Baul und Anton Ragy murbe 6. Detober Baffenftillftand geichloffen. Beibe Theile - fo murbe ausgemacht - follten Abgefandte an Sigmund nach Bobmen fenden, beibe Theile verfprachen, fic bem Musipruch bes Raifers ju unterwerfen. Bis babin follten die Laften und Steuern ber Bauern ermagigt, Die Freignigigfeit gufrecht erhalten, und Die ju ihrem Cout beftebenben Befege fraftig gebandbabt merben. Mus biefer Uebereinfunft ergibt fich, bag Jafob von Marchia burch fein ftrenges firch. liches Berfahren mol ben erften Anftog jur Bewegung gegeben, bag aber ber 3med ber Bauern mar, mehr eine beffere materielle Lage, ale firchliche Freiheit berbeiguführen. - Die Abgeordneten fonnten feinen Beicheid mit nach Saus bringen; benn ehe fie noch Brag erreichten, mar Sigmund geftorben. -

Theils mahrend Bruder Jatob gegen bie Irrglaubigen in Ungern und Siebenbürgen wirfte, theils nach dem Bauernauffland, hatte bie erste Ausbrandberung magparischer Bauern nach der Roftban statt, denen bis gur Zeit des Nathias Cordinus unehrere nachsosgten; unter biesem König hatte die feste Ausbrandberung statt. Die Zash der Ausgewanderten wird auf 40,000 Köpse angegeben. Bon ihnen fammen jene Nagparen die noch seist in der Moldau seleen. 32

<sup>11)</sup> In ber neuern Beit hat man biefen ausgewanderten Dagbaren mehr Auf.

Bevor wir zu Sigmunds letten Lebenstagen übergehen, ift es malin Maria hatte er keine Kamllie zu sagen. Bon seiner ersten Gemalin Maria hatte er keine Kinder; von der zweiten Barbara Gilly 1842. ] nur eine Tochter Gijadeth. Sie war faum fünfjährig. 23 als Albert oder Albrecht von Destreich, ein noch nicht vierzednisdriger Prinz nach Ofen sam, von seinem Bormund herzog Ernst begleitet. In seinem Geselge waren Friedrich der Burggraf von Rüntberg, Christoph von Lichtenkein, Rupprecht von Walfee. Sie wurden mit großer Seierlichkeit empfangen, und die Bersobung hatte unter der Bedingung statt, das Elisadeth, sobald sie berangereift, mit Albert vermält werden solle. Wische Bater oder Mutter die heite den kleiche verzögern, sei Sigmund schuldig dem herzog 40,000 Gulden andspuachen.

Sigmund fam nicht in die Lage diefes Geld zohlen zu missen, benn Cissaberh war vielleicht noch nicht vollftändig vierzehn Jahre 1841. ] alt, als die Bermälung in Wien mit vieler Pracht volligzem wurde. Bei dieser Gelegenheit übergab Sigmund seinem Schwiegerschon eine zu Presburg ausgestellte Urtunde, in welcher er seiner Zochter Ungern, Böhmen und Mähren als Gede zusschefete. Sollte er — Sigmund — mit noch einer Tochter gesegnet werden, sollte er — Sigmund — mit noch einer Tochter gesegnet werden, sollte Elisabeth die Bahl zwischen Ungern und Vöhmen frei baben; Mähren beibe das als sie in Jahr nach der Levenätung übertrag 1822. ] Sigmund die Regierung von Mähren seinem Schwiegersohn und Cissabeth als Lehen. Sie standen dem Land bis an Sigmunds Ende von

Einen beffern Schwiegersohn als Albert tonnte Sigmund nie und nirgend finden. Bang ber Begenfat feines Schwiegervaters mar

mertfamirti gugmender. Sie find jest fatfolifd. Bei finen hot Gobielt. Debrentey bod alleft geigleitene Bentmal ter mogyartifen Sprace aufgegunten, namild einige Bider ber Bibel. Go läßt fich som proteits, baß bie gang beilige Schrift magyartifd überiejts wan. Are two ilt bas Gange bingrathen? But be Grochferiquus fit es den unerfestlicher Ruft

<sup>12)</sup> Gilfabrif wurde mohricheinich 1408 geberen. Diugeß fagt gwar ausbrud, ild, bag fie eilf Jahr alt gemeien, als fie gesteichet, und ba fie 1431 vermälte wurde, migte fie nach beier Magabe 1410 gur Well; gefommen fein. Aber eben well die heitalf 1421 vollzogen wurte, ift Diugeffens Angabe untichtig. Sie muß 1421 boch wenigftens im 14. Jahre ihreb Lebens ger wein eine

er feiner Frau wandelles treu, und hielt bei Sigmund in jeber Gefabr ftaudhaft, unerschätterlich aus; Albrecht fampfte unausgesetzt mit
Sigmunds ärgfen Feinden ben hussifein, und soberte alle Maine Sigmunds, so viel in seiner Racht stand. Es war natürlich, daß Sigmund auf alle Beise trachtete ihm und Elisaberth das Erbe feiner
Kronen ungeschmälert zu schoren. Dies führt auf bie letzte Lebengseit
Sigmunds, denn eben damals war die Gesahr, nach Sigmunds Lod
daß gang Erbe zu verlieren, für Albert und Elisabeth groß, vielleicht
artber als ie.

Der Kaifer war in Eger auf dem Reichstag, mahrend beffen entspann sich eine weitverzweigte Berichwörung grgen ibn. Gie bestand auch den den gegengesetzleften Elementen, einerseites die Kaiserin Barbara seihest, und ipre Berwandten die Grafen Gillp, andererseits viese böhmische Große die ber busstischen Lebrusstellig, und o geigte fie fich der husstischen der gegen der Gillp, andererseits viese böhmische Große die Glaubensform gleichgüttig, und so geigte sie fich der husstischen Vor geneigt. Sie wollte die herrischaft behalten, und obsichon fünsundvierzig Jahre alt einen jungen Gemal besommen. Die Beschwere follen sossenden Plan gehabt baben: Die Kaisten soll and Sigmundb Tod — der als nach ebonstehen angenommen wurde — den jungen König Bladissaw von Posen heirathen, und mit halfe der Grafen von Eise von Fosen und Ishmen dereinigen. Man wollte ein großes flavisch-magpartisches Reich gründen mit einer besondern busstischen Riche.

feien. Durch bie Aussichrung biefe Ranes mirbe entweder Blabislam herr von Polen, Bohmen und Ungern geworden und bas prosettitet slavigi-magparifich-hufstirige Reich in's Eeben getreten fein, ober wäre Bohmen mit Polen vereinigt, und Kasimir auf ben magparischen Ihren erhoben worden, was die Besonnenern unter den bobmischen Großen wänschein.

Diefer Ran murde von gwei Seiten angesochten: von ber Kaiferin Barbara und von Gergog Albrecht. Bon ber Kaiferin weil sie bann ber Hertschaft verlufig, und ihr Pan auf einen jungen Mann nicht erfüllt worden ware. Sie war also gang zusselben als Sigmund weder eine zustimmende, noch eine abschäußige, sondern eine ausweichende Antwort gad. Damals ließ fie, obischon wie bereits gesagt, 45 Jahre alt, dem saum sechszehnigbtigen Wickstellen, fatt der hand ließ Wemalin antragen. Wähelbisden find also zwischen gweichte geschen, der bei bei bei bei bei bei bei die eine als eine als ein, die gent alse ein Kind war. Wie merben in der Folge sehn, nämtich Sigmunds Kamilie noch die bei britte weiliche Person, nämtich Sigmunds Kommain, Tochter und Entelin. Bon allen Dreien erhölt er feine.

Der zweite Gegner bes polnifden Blanes mar Giamunde Comiegerfobn, Bergog Albrecht, ber burch bie Ausführung besfelben auf fein Erbland Deftreich beschranft geworben mare. Bergog Albrecht befam aber auch Nachricht von ben Blanen ber Raiferin, und baf fie und mehrere Undere gesonnen feien, bem Raifer Die Berricaft mit Bewalt aus ben Sanden zu winden. Run galt es ichnelles Sandeln. Unter bem Bormand einer, bem fraufen Raifer nothigen Luftverande. rung, unterftust burd ben laut ausgefprochenen Bunich bes Raifers, feine Tochter Glifabeth ju feben, verließ Gigmund Prag. 3m Raiferornat, mit einem frifchen Lorbeerfrang um bas Saupt, ließ er fich in einer offenen Ganfte aus ber Stadt tragen. Die Raiferin, Bergog Albrecht, alle Magparen feiner Umgebung, menig getreue Bobmen begleiteten ibn. Er mar frant und ichmach. Geine Rrantheit mar bie Gangraena senilis: ber Brand ber Alten. Brag batte man ibm eine große Bebe abnehmen muffen. Die Reife nahm feine Rrafte bergeftalt in Anfpruch, bag er bas Biel ber Reife, Ungern namlich, nicht mehr erreichen fonnte. In 3naim machte er Salt, bort ließ er Die Raiferin Barbara gefangen nehmen. 3br

Bruber Friedrich und fein Cobn Ulrich retteten fic burd bie Rlucht. Run forderte er die anwesenden Magvaren und Bobmen auf, Albrecht pon Deftreich jum Ronig ju mablen, es fei beiben Reichen erfpriefe lich unter Ginem Berricher gu fteben, Ungern fei bann einerfeite bie Bormauer gegen Die Turfen, und finde andererfeite einen ftarfen Rud. halt in Bohmen und Deftreich. Die Landesberren beiber Reiche ftimmten bei. Rachdem er auf diefe Beife die Thronfolge geordnet batte, frug er Die Merate, ob fein Ende nabe fei. 218 fie es bejaten, wollte er ale Raifer fterben; er legte feinen alten Epiftelrod und Evangelienrod an, ließ fich bie Rrone auf bas Saupt fegen, und borte fo die Deffe. Dann fprach er: "Run thut mich alfo an, wie "man mich begraben wird." Das gefcah. Auf einem Stubl fitend, fand ibn ber Tob. 13) Er mar beinabe fiebzigiabrig, [ D. Deibr. batte fünftbalb Jabre ben Titel "Romifder Raifer" getragen, batte flebgebn Jahre Bohmen, flebenundzwangig Jahre Deutschlaud und einundfunfgig Jahre Ungern regiert. Rach eigener Unordnung ward bie Leiche brei Tage jur öffentlichen Schau ausgestellt, "weil es ericut. "ternd und mabnend, Beberricher großer Reiche bem allgemeinen Loos "ber Berganglichfeit anbeimgefallen ju feben." Dann murbe bie Leiche nach Großwardein gebracht, und junachft bem Grab Des beiligen Ronige Labislaus, ben er befondere verehrte, bestattet. hatte er felbft fo angeordnet, und in Folge einer von ihm gemachten Stiftung fangen mehrere Beiftliche Tag und Racht Bfalmen an feinem Grab.

<sup>13)</sup> Afchbach: Gefchichte Raifer Sigmunbs, 4. Banb.

## Ginundamangigftes Rapitel.

## Der Streit der ganigshanfer gabsburg und Jagel um die ungrifche grone.

Seit: 1437 - 1442.

Ronige: Albert, Wladislaw I., Sadislaus V.

## Inhalt:

Mirchite Bahl, Jüge aus ber geit. Ausstand zu Dien. Türfentlieg. Albrechts Zob. Urtheil. Glifabeth forbert die Ungern auf, einen König zu wählen. Malbistaues Bahl. Elijabeth läst ihren Sohn Ladistaus frönen und raubt die Krone. Bargertrieg. Zufrentlieg. Julians Friedensversuche. Elijabeth firbt. 36 Charatter.

18. 20,167. Rach Sigmunds Tod gingen Alfbrecht und Eilisbeth 1487. nach Prefeburg in ibrem Gefolge maren die Leiche eines Kaifers und eine gefangene Kaiferin; eindringlicher fonnte die Leiche von der irdischen Bergänglichfeit nicht gerredigt werben. Der zu Prefeburg verfammelte Reichstag wählte einmathig Alfbrecht zum Könlig; dagegen gelobte diefer, falls man ihn zum römitigen Kaifer erwählte, diese Wirter donne der Ungern Beifimmung nicht anzunehmen. Sierauf wurde Alfbrecht zu Ertuhkweissehwur gefrön; Eigmund zu Grespwarbein begraden; Barbara des Landes verwiesen, ibre Gitter 1488.] eingegogen, ibr jedoch zum Lebensunterhalt jährlich zwölftauslend Golfpulden ausgesehes.

Barbara's fernere Shidfale find 'nicht bestimmt ausgemittelt. Rach ben Einen beichenfte ste Bladiblaw, ber Polen Rouig, mit vielen Gutern, vertrieb sie aber nachber wieder; sie flüchtete nach Grabet in Bohmen, und farb deselch balb. Nach Anbern soll sie sehr lange gelebt haben, und an ber Peft gestorben sein. 2)

Bas die Ungern bei der Bahl Albrechts voransgesehen hatten, geschah: die Churfurften übertrugen ihm einftimmig die Raiserfrone.

Dlugoss libr. 12. Col. 700 - 708. Palma: Not. hung. Edit, 2. P. 2. pag. 204. Aeneas Sylvius: Hist. Frid. III. imp. p. 43.

Albrecht aber, eingedent des Bortes, bas er ben Ungern gegeben, nahm die erste Burde der Christenheit erst dann an, als die Ragvaren ausdrücklich einwilligten.

Der bobmijde Thron fiel ihm nicht eben fo einstimmig beim, ale ber beutide Szepter und bie ungrifde Arone. Die Relchner erftarten fich für Rafimir, Bruber bes polnijden Rönigs Bladissam. An bem Streit, welcher fich bierauf entipann, und ber mit Albrechts Sieg enbete, nahm Ungern beinabe gar nicht Theil.

Albrechte furge Regierung ift burd einzelne Ruge mertwurdig, Die une ben Beift feiner Bermaltung und ben Stand feines Landes tennen lebren. Unter ibm murbe bas Befet gegeben, bag ber Balatin bes Reiche vom Ronig vorgeschlagen und von ben Standen gemablt werben foll. Ein anderes Befet gibt ober erneuert bem Ronig Die Befugnif, Die Beamten ein . und abzufegen, ohne Des Reichstage Bugiebung. Roch ein Befet erflart, bag ber Ronig auf ben Gutern feiner Unterthanen nicht gegen ihren Billen wohnen, und, wenn fie ibn einladen, feine andern Dienftleiftungen fordern merbe, ale bie fie freiwillig anbieten. Die emige Anechtichaft mar in Ungern au Albrechts Beiten im vollen Bange; benn ein Befet fagt ausbrudlich, bag bie Rriegegefangenen bas Gigenthum berjenigen find, Die fie fingen, fo bag fie pon ibnen perfauft ober ben Rirden ju emiger Rnechtichaft geichenft werden durften. Rur Die ausgezeichnetften feindlichen Berfonen und die Anführer ber Geere maren bievon ausgenommen; ber Ronig batte bie Befugnig, fie von ihren Eignern gegen murbige Befcente eingulofen. 2) Albrecht bestättigte Die Freiheit ber Juden, Die ibnen Raifer Giamund verlieben batte. Das Land felbft mar gelb. arm; Bifchof Beter Cfanab mar außer Stand, ber Frau Anna acht Bulben zu leiben, um Die fle ibn angefprochen batte. 3)

Die ungebeure Bolfeilbeit aller Raturerzeugniffe ergibt fic auch aus bem Berzeichniffe ber Ginkunfte ber Abtei von Betemarad. 4)

<sup>2)</sup> Die bier citirten Gefete find vom Jahre 1493. Artif. 2. 13. 15. 18.

<sup>3)</sup> Pro presenti ita maximam carentiam pecuniarum habemus, quasi unquam unsjorem habuimus; ymmo etiam nunc ab aliis pecunias accomodavimus, mediantibus quibus nos et familiam mostram sustentare valeamus. Datum Chanadini, fer. V. prox. post festum B. Bartholomei apostoli, anno dous. miles. quadringentesimo XXXIX. Katona: Hist. crit. Tom. 12. pag. 924.

<sup>4)</sup> Ap. Koller: H. F. C. T. III. pag. 574.

Ein Schwein ftand im Breis eines Goldguldens; ein Rubel Wein zehn Denare; ein Rubel Weigen (ber ungrische Rubel ift zwei öftereichische Regen) finssundzwanzig, ein Abbel Korn sinsigen, und ein Rubel hafer sechn Denare. Der Abs gab monatlich in die Ruche ber Dienstmannen sechs Gwilden für 100 Abpfe. Bur den Tich ber Andebe gingen wöchentlich 150 Denare auf. Sechs Laienbrüder (fratres laiei) wurden um zehn Goldgulden gekleibet. 2)

Die Renntniffe waren meift Cigenthum der Geistlichkeit: der Bropft von der Zips, Johann Stock, war Doktor der Arzneikunde und bes Konias Leibaret.

Albrechts Aufenthalt zu Dfen murde burch einen argerlichen Auftritt vergallt. Der hergang mar folgender:

In Dfen wohnten Ungern und Deutsche; ber Stadtrichter murbe immer aus ben Deutschen gemablt. 7) Unter ben magnarifchen Burgern mar einer Ramens Dtvos, der am heftigften bagegen eiferte. Dieg verdroß die Deutschen über die Daffen; fie fingen ibn beimlich auf, ichleppten ibn in eines ihrer Saufer und tobteten ibu mit mehreren Bunden. Die Leiche murbe an einen Stein gebunden und perfenft. Acht Tage blieb bas Berbrechen unentbedt, ale fich gufallig bie Bande losten, melde bie Leiche am Steine feitbielten, und ber Leichnam bom Baffer ausgeworfen murbe. Es maren am Sofe bes Ronigs viele Ungern verfammelt; alle geriethen in Buth und fielen uber bie Deutschen ber; die Morder floben, ihre Saufer murben gerftort, ibre Sabe geplundert. Der bereits unter Giamund ermabnte Brog. Inquifitor, Jafob von Marchia, nahm ein Rrugifir in die Sand, und marf fich ben Rafenden entgegen; Diefe aber boben ibn auf, trugen ibn triumpbirend umber und fchrien: " Gelbft Gott ift mit uns!" 218 Jatob fab, bag er bie rafende Menge nicht aufzuhalten vermochte, rettete er fich wieder in fein Rlofter. 218 nichts mehr ju gerftoren

<sup>5)</sup> Der bamalige Denar ift viermal soviel werth ale bie Denare unferer Beit, fo bag 100 Denare jener Beit bem Berthe eines Dutatens gleich fteben,

<sup>6)</sup> Albert nennt ihn in einem Diplom: Doctor et Physicus noster "specialis". Wagner: An. Scep. P. III. p. 59.

<sup>7)</sup> Siefe hierüber bie Beilage über bas Städlewefen in Ungern, und bas Ofner Stattetabuch. Turcq in feiner Chronif fagt metchigt, baß der Staddtichter abwechselnb genahlt wurde, ein Jahr ein Maghare, bas andere Jahr ein Deutscher, umd baß die Deutscher bie nicht jugeben wollten.

mar, fcwieg der Aufruhr. Merkmurdig ift es, daß bei diefem Tumult fein Denich bas Leben verlor.

Die Gorge ob ber fleinen Unruhe in ber Stadt wich balb ber größern über der Osmanen Ginfalle. Murad batte in Afien ben Fürften von Raraman bezwungen; er glaubte aber, und alle Demanen mit ibm, Gigmund babe ben immer unruhigen Furften von Raraman jum Rrieg aufgereigt; er manbte fich alfo mit bem Beere gegen Europa. Der Defpot von Gervien, Georg Branfovich, und jeuer ber Ballachei, Draful, vereinigten ihre Schaaren mit ben [ 1480. turfifden; ber Erftere vermalte überbieß feine Tochter mit Murab. Das turfifd driftliche Geer brach burd bas eiferne Thor nach Giebenburgen ein; feche Bochen mabrte Die Berbeerung; Debiafch und Schägburg murben vermuftet, Die Borftabte von Rronftadt brannten ab, nur Bermannftadt rettete fich vor gleichem Loofe burch achttagi. gen Biberftand. Giebzigtaufend Gtlaven murben que Giebenburgen fortgeichleupt.

Mus ber Daffe Diefer Ungludlichen tritt eine Geftalt bervor, Die unfere Aufmertfamteit, unfere Theilnabme feffelt. Es ift ein Jungling, ber bei Dublenbach gefangen worden, und, nach zweiundzwanzig Sabren wiederfebrend, der Turfen Gitten und Gebrauche treu und verftandig befchrieb. Gein Rame ift unbefannt; er felbft nennt fic "ben Lebrer" oder "ben Siebenburger". Er mird in ben Schriften auch oft "der Rublenbacher" genannt, von bem Orte, mo er gefangen worden. Geine Schidfale fonnen nicht anglebender gegeben merben, ale er es in ber treubergigen Borrebe feiner Turfen . Beidreibung felbit thut. Rachdem er bes Ginfalles der Turfen in Giebenburgen mit furgen Worten gebenft, beginnt er fo: "Bu biefer Beit bin ich "gewesen ein Junger um 15 ober 16 Sabr, von Diefer Broving bur-"tig, ber ich bor einem Jahr von ber Stadt meiner Beburt binmeg-"gezogen war, und Studirung halber in ein Stadtlein, auf ungrifc "Chebeich, auf beutich Rublenbach, mich that, welche Stadt bagumal "genugfam volfreich, aber nicht alfo faft wol bewahret mar. Sur "welche, ba ber Turf tam und fein Lager ichlug, fing er gleich an "jum Sturm ju arbeiten. Der Bergog ber Ballachoben, ber mit ben "Turten gefommen mar, von wegen ber alten Freundichaft, Die er " vormals mit ben Inwohnern und Burgern Diefer Stadt batte, fam "ju der Mauer, macht Frieden und beruft die Burger, beredet fie, " baß fie feinem Rath folgeten, und mit ben Turfen, beffen Dacht fie Maifath, Gefch. b. Magnaren. gte Muff. IL.

"Ein gestrenger Ebelmann, so Pfleger auf einem Schloß geweien, mit seinem Bruber gleichsam streng, ber mit den Türken viel geklampft bat, wollte beisem Rath mit nichten sofgen und de be hundert"mal fletben, dann sich, sein Beits und Rinder in die Sande der
"Türken übergeben, beredet auch Biese auf diese Meinung; bie ermöbliche einen Thurm, in den sie bie gange Racht Proviant, Bassfen,
"und was zur Gegenwehr noth ist, eintrugen und auf das Beste ver"wahrten, mit biesen bin auch ich in den Thurm eingegangen, warreten mit großer Begierbe moth des Bedes dann bes Ebenis."

"3u Worgen fam ber Großtürf in eigener Person für bie Pfor"hinausgingen, Ame eigentlich beforetten und Rinbern
"hinausgingen, Ame eigentlich beschreiten und in Sut halten, um
"sie mit in die Türfei zu führen ohne alle Entgeltung und Schaden
"ibrer Person oder sabrenden habe. Die Bürger und Obersten der
"Getadt empfast er dem Berzog der Ballachen auf gemeibete Beise
"nu vernschren und mit ihm in sein Laud zu geseiten."

"Als nun das ganze Seer von allem diesen Bolf teinen Raub "oder Beute erhub oder davon trug, richteten sie sich mit großer Un"sinnigsteit einhestig an den Thurm, in dem wir waren und liesen den "Thurm an mit großem Sturm, in der Hossinnag, viel zu gewinnen "und dei und zu finden. Was das sie ein Hoggel und Anlauf sei "gemeien, fann keine Zunge genugsen jagen, eine solche Dick der "Flitschen (Pfeile), Steine, also das es dieter dann ein Regen oder "Elitsche anzusehen war, ein solch Geschreie der Krieger, Geschäre und "Mappern der Wassen, Krachen, Stürmen der Allaussenden, als wollte

"Simmel und Erde brechen in einem Augenblid. Dieweil nun ber "Thurm nicht febr boch mar, germalmten und verderbten fie gu Sand "das Dachwerf und die Uebergimmer, daß wir niedert ficher ftunden "mit Pfeilen und Steinen, aber ber Mauer bon ihrer Starte megen "mochten fie gar nichts abgewinnen. Als nun bie Conne Rachmittag "jum Untergang fich neiget und fie noch nichts batten ausgerichtet, "wurden fie ju Rath, daß die Andern nicht nachließen, den Thurm "ju fturmen, die Undern Golg gutrugen, damit fie ein folch Baften "machten, das ichier dem Thurm gleich mar. Das gundeten fie an, "fochten und brubten uns gleich wie Brod in einem Dfen. Als fie "nun faft alle von dem Teuer gerichmolgen und todt maren und fie "bernahmen, daß fich Diemand mehr im Thurm reget, gerriffen fie "das Feuer, fielen gu Thur binein, ob fie vielleicht Jemand balbtodt "fanden, daß fie ben frifcten und erquiften berausiogen. In bem "fanden fie mich auch balbtodt, gaben mich gelabet und verfauft einem "Raufmann, der mich andern Gefangenen anfeffelt und an Retten "fcmiedet und über die Dongu bis gen Abrianopolin, mo ber Stubl "des großen Ronige dagumal war, fubret. Run von gemelbetem "Jahr 1436 bis in das 1458. Jahr babe ich die fcmere Burde und "unleidentliche Angft Diefer allerharteften erbarmlichen Gefängnig nicht "ohne Befahr und Nachtheil des Leibes und ber Geele erlitten, Darin "ich fiebenmal vertauft, fiebenmal entronnen, fiebenmal wieder gefan-"gen und mit Geld ertauft, darin ich ihrer barbarifchen Rede fo ge-" wohnt bin gemefen, bag ich meiner Mutter Bungen vergeffen, ibrer "Gakung und Schrift boch erfabren, alfo, bak man mich ju einer "Pfrunde ibrer Rirche nicht mit ichlechtem Aufheben und Gintommen " verfeben begaben wollt. 3d bab auch mehr von ihrem Glauben "gewußt, fdriftlich und im Ropf, auch bas bavon miffen ju reben, "dann fie felbit, alfo, daß nicht allein meine Rachbarn, fondern von "fernen Landen Legation gefdidt, und viel Bolt tam, mich ju boren, "auch viel Beiftliche. 3ch war auch meinem letten herrn fo lieb ale "fein eigen Rind, wie er oft befennt und fich auch erzeigt. Als ich "icon frei mar, batt er mich gern frei bei ibm gehalten, mich bat "bas gange Sausgefinde, mußte mich gulegt mit Lift anereden, ich "wollt auf eine hohe Schule und wieder fommen, den beichwuren fie "mich bei bem Ramen Gottes und ihres Mabumeds. Alfo foll ich "noch fommen und fuhr mit meinem faiferlichen Freibrief über Deer "davon, Gott bab gob."

Erop der geleifteten Gulfe, trot der vermalten Tochter, mißtraute Murad dem Defpoten von Gervien; er lud ibn und jenen von der Ballachei ju fich. Draful ericbien und murbe gefangen. Ilm fich gu lofen, mußte er feine beiben Cobne ale Beifeln geben und ben Gib ber Treue neuerdings leiften. Georg Braufovich feste Gemendrig in Bertheidigungeftand, übergab Die Stadt bem altern Cobne Georg und feinem Dom Rantafugen. Er felbft flob mit bem jungern, Lajar, nach Ungern. Rach breimonatlicher Belagerung fiel Gemenbria. Gregor, ber tapfere Bertheidiger ber Stadt, murbe gebleudet. Bu fpat ericbien bas ungrifche Entjagungsbeer. Murab manbte fich nach Boenien, Die Ungern ibm nach. Es fam ju einer beigen Schlacht, in welcher die Magnaren unterlagen. Die Turfen erbeuteten fo viele Rnaben und Dabden, bag Die iconfte Cflavin fur einen Stiefel eingetaufcht mard. 8) Sierauf murbe ber Ronig von Boenien, Twartto, ber bis jest jabrlich 20,000 Dufaten Tribut entrichtete, beauftragt, füuftig 25,000 gu gablen. Ronig Albredyt batte fich unterbeffen mit 24,000 Mann an der Donau bei Tudoren gelagert. Dbicon an Babl bem turfifden beer weit nachftebend, wollte er boch über Die Dongu demielben nach Boenien nach; aber das ungrifde beer mar muthlos und litt an ber Rubr. Unter bem Aluditgeidrei: "ber Bolf! ber 27. Ottober 2Bolf!" gerftreuten fich Die Rrieger; Albrecht verlaffen, 1439. mußte gurud. 9)

Albrecht gelangte frant nach Gran; der zu häufige Genuß der Welsonen in der heißem Jahredzeit des Feldpunges hatte ihm die Ruhr zugezogen. Er fühlte fich dem Ende nach wellte nach Wein, aber schon zu Reizmeil ereitte ihn der Tod. Er ift zu Stuhlmeissen, aber schon zu Reizmeil ereitte ihn der Tod. Er ift zu Stuhlmeissen, bie Zeitgenossen urtheilen über ihn, wie er es verdient, das heißt günftig. Der Eine fagt: "Seine Sitten waren sanft und er zur Gnade geneigt." Der Andere: "Seine Sette ruhe in belifgen Frieden, denn er war gut, obisson ein Tentsscher, tapfer und barmherzig." Der Dritte: "Sin frommer Fürft, durch Freigebigkeit und Gerechtigkeit ausgegeichnet, auch im Kriege sich und tapfer."

<sup>8)</sup> Sammere Beidichte bee osmanijden Reides. 1. Bb. C. 448. Die ungris iden Geidichtichreiber übergeben biefe Schlacht mit Stillichweigen.

<sup>9)</sup> Turocz: Chron. P. IV. C. 27. Farkast Kiettani ift noch in Ungern eine gebrauchtiche Rebensart, bie figurtich Flucht andeutet.

gebrauchliche Rebensart, die ngurlich Flucht andeutet.

10) Erat Rex Albertus - mitium morum et petitioni suorum flexibilis,

Albrechts Tod fittigte die ihm gehorchenden Länder in große Berwittung. Er bintertließ zwei Tödier, und die Königin gesqueten Leibes. Ber war nun sein Erde? Ber follte diese Erde verwalten? Als Albert van nuhenden Tod sühlte, versaßte er ein Teflament, dessen wesentlicher Anhalt solgender war: Daß Better Kriedrich, herr von Seiteirungt, Destreich erben sollte, salls Clijabeth eine Tochter gedären würde; sollte sie aber eines Sohnes genesen, so sollten demischen neum Worminder gegeben werden, nämlich drei aus Ungern, der aus Bedimen, einer aus Prag, zwei aus Destreich; die oberste Aussicht sollte ju Mreseur und der ältest günt des Saufes sühre sollt zu Preseurg erzogen werden. Gine so vielföpfige Bormundschaft war eine Unmöglichteit. Auch wurde Albrechts Testament von Niemand beachtet.

Serzog Kriedrich nahm bie Regierung von Destreich in Anfpruch, als Bornund laut ber habsburgischen hausgeletze, wenn Cisabeth einen Sohn gebären, ober als Erbe laut bes Testamentes Albrechts, wenn sie eines Madhens genesen wurde. Die zu Wien verfammelten Stände Destreichs gaben unter beschaftnehmen Bedingungen ihre Justimmung. Im Behbene wurde ber Thron sie retiletz erflart, und bie Krone zuerst bem Herzog Albrecht von Bavern angetragen. Als bieser, wahrhaft fromundibig, ben Jevter aussichtug, weil die Krerschaft ihrer Behmen bem linftigen Sohn Albrechts nach altem Recht gebihre, wandten sich die Bedieren an Gerzog Friedrich. Konnte diefer, der Andhe Bermandte minder ebel sein, als der steude Albrecht? Auch von ihm zurüdgewiesen, übertrugen die Behmen die Reichsverweigung mit beinahe königlicher Gewalt an Gerzog Podiebrad.

In Ungern ergriff Die gurudgelaffene Witme Elisabeth bie Bügel ber Regierung, entwoder als Ronig, menn fie mit Albrecht gleichzeitig an Prefeburg als Mitregent gemaßtt worben, ober als Reichsbermeserierin für ihr noch ungebornes Kind; in beiben Fallen mit wollfommenem unbeftrittenen Recht. 17)

Turocz: Chron. P. IV. Cap. 27. Cujus anima requiescat in sancta pace; quia fuit bonus, licet Teutonicus, audax et misericors. Barthossi ap. Dobn. Mon. T. I. pag. 204. Religiosus princeps, et qui liberalitate simul justitiaque praestaret. Fuit quoque in bellis audax et manu promutus. Acneas Svivius ap. Freber. T. II. pag. 85.

<sup>11)</sup> Co ift oft bie Frage gestellt worben, ob Gifgabeth wirflicher Konig von Unsgern, ober blos Königin, und nach Alberts Tob Reicheverwejerin mar. Koller

Elifabeth, die Königin, versügte sich nach Bisegrad. Mit ihr war der Raaber Bischof Benedit, der Wogwode Dezis von Lesson, der Judex Curias Stephan, der Selter Gas frang Cist, Setehan Roggon, Johann Peren, der Obersthosmeister Georg Graf von Cordusien, der Schapmeister der Königin, Ihomas Zeech, und Michael Zend von Wisegrad. In Gegenwart derselben wurden die föniglichen Seigel des Gemöldes, worin die beilige Krone bemacht wurde, abgenommen, die Truhe mit derselben herauf getragen, die Siegel des Kutterales abgelöst. Wan legte nun die beilige Krone in eine Kiste neben jene Krone, mit der die Königinnen gefrönt wurden, und Elisabeth stellte dem Grafen Georg von Bössig einen Kevers aus, das

und Bray behaupten bas Erfte. 3bre Grunbe finb: Gilfabeth und Albert haben vereint Diplome erlaffen; ber Ergbifcof, ber nur Ronige gn fronen pflegt, hat Glifabeth gefront. Gtifabeth felbft foreibt an ben Raifer eigen: banbig, bie ungriichen Stanbe batten urfunblich erflart, fie murben Glifabeth ale Sigmunte Erbin anerfennen, wenn ihm fein anberes Rind mehr murbe; im Fall Albert fturbe, follte bie Bitme mit ben Rinbern Erbe fein. Geibft bie Sandlungen Glifabethe von Alberte Tob bie ju Blabisiams Anfunft maren Augubungen ber Dafeftaterichte. Ratona und bie ibm folgen, finb entgegengefester Deinung; fie erwiedern, wenn in öffentlichen Urfunden ber Renig und bie Ronigin genannt merben, ober ale Griaffer ber Urfunden ans gegeben fint, fo bemeist bief noch nicht baf bie Dacht amlichen ibnen ge; theilt mar, fonft mußten bie meiften ungrifden Roniginnen gielche Dacht mit bem Renige gehabt baben. Der Grablichof von Gran babe Gilfabeth nicht ale Ronlg, fonbern unr ale Ronlgin gefront; benn er ftelite bem Bifcof von Befgprim , bem bie Rronung ber Ronigin obliegt, eine Urfunbe aus, bag er burch bie Rronung ber Ronigin Glifabeth ben Rechten bee Bifcofe von Befge prim nicht ju nahe treten wolle. Die Stellen, welche Glifabeth aus ber Ur: funbe ber nngrifchen Stante anführt, bemeifen gupiel, alfo gar nichte: benn. wenn tiefe Stellen ju ber Chluffolge berechtigen, bag Glifabeth und ibre Rinber baburd, baß fie Miberte Grben finb, aud Ronige von Ungern finb, mußte Ungern jugleich fo viel Ronige gehabt haben, ale Aibert Rinter. Bei einer abnlichen Gelegenheit bat 3abra erffart, baß Glifabeth, Lutwig bee Grefen Bitme, und ibre Techter Darig und Bebwig ibm (Lubwig) nach bem Rechte ber Ratur und ber Orbnung ber Geburt im Ronigreich gefolgt maren, und boch ift Rlemanben eingefallen, biefe Glifabeth ober Bermig unter bie Ronige von Ungern ju rechnen. Glifabethe Sanblungen nach Alberte Tob bemeifen nur, bag fie Reichspermeferin gemejen; benn fomol Glifabeth, Lube mig bee Großen Mutter, ale Glifabeth, Enbwig bee Großen Bitme, enblich ber Reichoverwefer Johann Onnhabi haben basfeibe gethan, mas Blifabeth. 36 haite bie Brunbe Ratona's fur überwiegenb.

fie die ihm von Ronig Albrecht anvertraute Krone fammt allen Reichsinfignien unverfehrt in Gegenwart der icon genannten herren erhalten babe.

Ginige Tage fpater forberte die Abnigin bem Geafen [ 10. Anders. Der Böfing die Burgichtiffel ab, und ibergad ihrem Better Ladislaus Gara die Burg. Diefer ermannte eiten Burggarfen und triede mit der Königin nach Dien. Die Techter der Königin, die fleine Elifabeth biet dien ther Kottanerin in Bifegrad. Die letztere bewohnte die Kammer, durch welche der Eingang zum Gewölbe war, in welchem die belige Krone lag. Ueberdem hatte die Kottanerin die Krone der Königin und ihrem Schmuch dei sich eine hebe bei ab ab eine Gara und dem Burggrafen Riemand ihr Gemach betreten durfte. Jur größern Borsfich band noch der Burggraf sein Zuch auf die Thüre, die zum Krongewölde führte, und brütte sich Eigel barauf.

In Ofen hielt die Königin einen Reichstag. Die 1. 3anuar 1840.
Polen auf den ungrischen Trom in Anregung, zugleich wurde eine Che zwischen Bladdsfan und der Königin verhaudelt. Auf die Verschiedenheit des Alters — er war fünfzehn, die Königin dreißig Jahre alt — nahmen die Stände feine Rücksiche und bet Königin aber weisgert fich sandhaft, auf diesen Rücksichen und beterte nach Villegert fich sandhaft, auf diesen Palan einzugesten und beterte nach Villegert

<sup>12)</sup> Denfmürzigleiten ber Elifabeth Kettanerin, hreausgegeben von Anblicher. Die Kottanerin war bie Pflegerin bert fleinen Bringeffin ellficheth; jest bindber man fie Ris zennen. Gie file fieg zu bebauern, ab bie Romane ben Bagaparen und feines Dieners nicht ansgeschieben find. In der Sandfrig ist der Abs biere ausfaffen.

grad zurück. Endlich gab fie widerwillig ihre Zustimmung, falls sie feinen Sohn zur Welt beingen sollte. Mit bem Autrag der Stände reiste Johann de Dominis Matthäus von Zallocz, Johann von Berein, Ladislaus Palocz und Emrich Warczaly nach Polen al. Die Königin aber berieth sich mit Grafen Ulrich Cilly und beschloß, sich der beiden Kronen zu bemächtigen, um ihren allenfalls zu gedärenden Sohn krönen zu sasse, denn der Vorschlag und Beschluß der Schlade wor ibr zweige, denn der Vorschlag und Beschluß der Schlade wor ibr zweige.

Die Königin hielt fich in Bisegrad nicht sicher, und gedachte nach Komorn odyneisen. Ihrer Vertrauten, Kottanerin, gab sie den Auftrag, ihr die Krone der Königinnen und den Schwand zu bringen. Die Kottanerin nahm Beides zu sich in einen Schlitten, bededte est mit ibren Kleidern, und suhr von der hochburg berad in das untere Schloß. Sie behielt Krone und Schwud in ihrer Kammer und verbarg sie unter dem Beit. Die lleine Pringessis Gildeth schliecht schließ auch in berfelben Kammer. Im nächsten Morgen reiste die Königin, die 16. zanwar siehen Pringessis und die Kontanerin nach Kontane.

Gin morn an

Kinen Monat später sandte die Königin die Bertraute, Rottaneein, nach Vijegrad. Der öffentliche Auftrag mar, das zurückgebliebene tönigliche Frauenzimmer uach Konnorn zu führen, der geheime,
sich der heiligen Krone zu bemächtigen. Die Rottanerin hatte zu
biesem Jweck einen Waggaren geronnen. Sie fagt vom ihm: "der
"ging treutlich, weistlich und mänusigtich mit der Sache um." Unter
leinem Roch verdange ar ein Schloß, in jedem seiner Kilzsschube eine
Beile. Die Kottanerin aber hatte das Heine Siegel der Königin,
und die Schliffel zu ben drei Berthiren mit.

Wie ber Kronenrand bei der Racht ftattgehabt, ergafit Geleue felbft, fo einsach und zugleich dramatisch, daß ich am Beften zu thun glaube, wenn ich ibre Ergaftlung mit geringen Aussassiungen, und in das gegenwärtige Dentsch übersett, hier folgen laffe. Selene Rottanerin ergablt Folgendes.

"Da wir nun auf die Alintenburg (Bisegrab) tamen, waren die "Aungfrauen fröhich, daß sie zu meiner Frauen Gnaden fahren soll"ten, und richteten sich zu und ließen eine Tenbe machen zu ihrem "Gewand. Damit mußte man sang umgeben, und sie slopften bis "an die achte Stunde. Und der mit mir war, sam auch in das "Frauen Zimmer und trieb Kurzweis mit den Ausgenen. Run sa "Frauen Zimmer und trieb Kurzweis mit den Rungscane. Run sa

"ein wenig bolg bor bem Dfen gum beigen, bort verbarg er bie "Reilen. Die Rnechte aber, Die ben Jungfrauen Dienten, batten es "erfeben unter bem bolg und raunten es fich gu. 3ch aber borte es, "und fagte es ibm alfobald. Da erichraf er alfo bart, bag er bie "Farbe verfehrte (veranderte), und barg fie mo anders bin, und fprach "au mir: Rrau! beforget, daß wir Licht haben. Und ich bat eine "alte Frau, bag fie mir etliche Rergen gebe, benn ich batte viel gu "beten, weil es eine Camftag . Nacht fei. Und es mar ber nachfte "Camftag am Aller. Mannes. Rafchingtag (Rafching. Conntag). Und "ich nahm die Rergen und barg fie am Weg. Und ba nun die Jung-"frauen und Jedermann ichlief, ba blieb ich in der fleinen Stube, "und die alte Frau, die ich mit mir geführt batte, fonnte fein Wort "beutich, und mußte auch um die Cache nicht, und hatte auch bee "Baufes Rundichaft nicht, und lag ba, und ichlief feft. Da nun bie "Beit ba mar, tam ber, fo mit mir mar in ben Rothen, burch bie "Rapelle an die Thure und flopfet. Da that ich ihm auf, und ichlog "nach ibm wieder gu. Run batte er einen Rnecht mitgenommen, ber "ibm belfen follte, ber batte ibm geichworen. Und ich gebe bin und "will ibm die Rergen bringen, ba maren fie verloren. Da erichraf "ich alfo bart, bag ich nicht mußte, mas ich thun follte, und mare "Die Cache ichier verfaumt worden, blos bes Lichtes wegen. Da be-"bacht ich mich, und ging und wedte die Rrau beimlich auf, die mir "Die Rergen gegeben, und fagte ibr, Die Rergen maren verloren, und "ich batte noch viel ju beten. Da gab fle mir andere. Da war ich "froh und gab ibm die, und gab ibm auch die Schloffer, Die man "wieder anschlagen follte, und gab ibm auch meiner gnabigen Frauen "fleines Siegel, damit man wieder ju follte fiegeln, und gab ibm "auch die drei Coluffel, die ju ber porderen Thure gehorten. "nahm er das Tuch und Betichaft ab, das der Burggraf auf das "Schloß gelegt, und fperret auf und ging binein mit feinem Diener, "und arbeitet an den andern Schloffern, daß bas Schlagen und Feilen "überlaut mar, und maren die Bachter und bes Burgarafen Bolt "Diefelbe Racht gar munter von ber Gorge megen, Die fie batten, "bennoch batte Gott der Allmachtige ibre Dbren verschopt (sic), daß "feiner boret, aber ich borte Alles mol, und mar bie Beit auf ber "but mit großen Mengften und Gorgen. Und ich fniete nieber mit "großer Andacht, und bat ju Gott und unferer lieben Frau, bag fie "mir und meinen Belfern beiftunden. Doch hatte ich große Gorge

"um meine Geele und mein leben, und bat ju Gott, wenn es miber "Gott mare, mas gefchieht, und ich beghalb verdammt werden follte, "ober daß ein Rall baraus merben follte gegen Land und Leute, folle " Gott meiner Seele gnadig werden, und mich bier eber fterben laffen. "Da ich alfo betete tam ein großer garm und Gerumpel, ale ob "Biele mit Barnifden an ber Thure maren, bei ber ich ibn einge-"laffen, ber mein Gelfer mar, und mich bedauchte, wie fie Die Thure "aufftoken. Da erichraf ich gar bart, und ftand auf und wollte fie "marnen, bag fie von ber Arbeit laffen. Da fam mir in ben Ginn, "an die Thure qu geben, und bas that ich. Da ich an die Thure "tam, mar das Gerumpel babin und ich borte Riemaud mehr. Da "gedacht ich mir mol, es mare ein Gefpenft und ging wieder an mein " Bobet, und verbieß unferer lieben Grau eine Rabrt gen Bell (Maria . "Bell) mit barfußen Rugen (sic) und bie ich die Rabrt nicht geleiftet, "wolle ich feinen Samftag Die Racht auf Rebern liegen, und alle "Camftag Racht, Dieweil ich lebe, unferer lieben Frau ein befonderes "Gebet und Dant barbringen fur bie Gnade, Die fie mir gethan, und "ich bitte fie, baß fle ihrem Cobn, unferem lieben herrn Jefum Chri-"ftum fur mich bante, wegen ber großen Bnabe, Die mir feine Er-"barmung alfo fcheinbarlich gethan bat. Und ba ich noch an meinem "Bebet mar, ba baucht es mich abermale wie ein großer garm und "Gerumpel mit harnischen an ber Thure, mo ber rechte Gingang in "das Frauen-Bimmer ift. Da erichraf ich fo bart, daß ich vor Meng-"ften gitternd und fcwigend mard, und gedachte, es mare nicht ein "Befpenft, und mabrend ich an ber Rapellenthur geftanden, feien fie "berumgegangen, und ich mußte nicht, mas ich thun follte, und ich "bordte, ob ich die Jungfrauen nicht bore. Aber ich borte Riemand: "ba ging ich an bem Stieglein berab, burch ber Jungfrauen Rammer "an die Thure, mo ber rechte Gingang mar in bas Frauen-Rimmer, "Da ich an die Thure tam, borte ich Riemand. Da war ich frob "und banfte Gott, und ging wieder an mein Gebet, und gedachte "mir mol, bag es ber Teufel mare, ber Die Cache gern aufgehalten "batte. Und ba ich nun mein Gebet vollbracht, fand ich auf und "wollte in das Gewolbe geben, und feben, mas fie thun. Da fam "mir ber entgegen, ich follte mich wol gehaben, fie batten an ber "Thure Die Schlöffer abgefeilt. Aber an bem Fotrum (bas Bebaltnig, "worin die Rrone lag) waren die Schloffer alfo feft, bag man fie "nicht abfeilen tounte, man mußte es aufbrennen, und bavon mar

"ein großer Beruch, bag ich in großen Gorgen mar, man werbe bem, "Beruch nachfragen, bas berbutete aber Gott. Da nun Die beilige "Rrone gang ledig mar, thaten mir die Thure gu, und ichlugen andere "Chloffer an, ftatt jener, Die wir gebrochen, und brudten meiner "anadigen Gran Giegel wieder auf, und Die angere Thure fperrten "wir wieder gu, und legten bas Tuchel mit bem Betichaft wieder an, "wie wir es gefunden, und wie es ber Burggraf bingelegt. Und ich "marf Die Reilen in Das Gefret, Das in bem Frauen Bimmer ift. "Und die beilige Rrone trug man beraus in die Ravelle, barin raftet "Gantt Globeth (Reliquien ber beiligen Glifgbeth). Da blieb ich "Selena Rottanerin ein Defaemand und ein Altartuch bin iculbia, "bas foll mein anabiger Gert Ronig Lasla bezahlen. Da nahm mein "Belfer einen rothfammtenen Boliter und trennet ben auf, und nabm "einen Theil ber Redern beraus, und that Die beilige Rrone in ben "Polfter und naht ihn wieder gu. Da mar es nun ichier Tag, Die "Burgfrauen und Jedermann fand auf, und follten nun von bannen "fabren. Run batten Die Jungfrauen eine alte Frau, Die ihnen Diente. "Da hatte meiner Frauen Guade geschafft, man folle ber felbigen "Brau ihren Gold ausgablen, und follte fie gurud laffen, bag fie "wieder beim fubre gen Dfen. Da nun die Frau begabit mar, tam "fle gu mir, und fagte mir, wie fie ein munderlich Ding por bem "Dfen hatte liegen feben, und fie miffe nicht, mas es mare. Da er-"fchrat ich bart, und verftand mol, daß es etwas fei von dem Fotrum, "worin die beilige Rrone geftanden. Und ich redete ihr bas aus ben "Augen, ale ich am Beften vermochte, und ging beimlich ju bem Dfen, "und warf die Trummer, die ich fand, in bas Rener, daß fie verbren-"nen, und nabm bie Frau mit auf die Rabrt. Das nabm Jedermann "2Bunder, ich aber fagte, ich wolle es uber mich nehmen, und ihr "eine Bfrunde erbitten bei Sanft Merten in Bien von meiner Frauen "Gnaden, mas ich auch gethan babe. Da nun die Jungfrauen und "bas Sofgefind bereit maren, daß mir von bannen follten fabren, "nahm ber, ber mit mir mar, ben Bolfter, worin die beilige Rrone "war und empfahl fie feinem Diener, ber ibm geholfen batte, bag er "ben Bolfter aus dem Sans auf ben Schlitten tragen follte, barauf "ich und er fagen. Da nabm ber gute Befell ben Bolfter auf Die "Achfel und eine Rubbaut dagu, die batte einen langen Schwang, ber "ging ihm hinten nach, und Jebermann fab ibm nach und lachte." Bis bieber wortlich bie Rottanerin.

Sie tamen gludlich fort. Die Rottanerin feste fich auf ben Bolfter, morin die beilige Rrone mar, und fab fich oft um, ob ibnen Riemand nachfame. Und mo fie ju Mittag agen, legte "ber gute Befelle" ben Bolfter auf einen Tifch, ber Rottanerin gegenüber, fo daß fie ibn ftete por Mugen baben fonnte. In fpater finfterer Racht famen fie an die Donau, Romorn gegenüber. Die Donau mar gefroren, aber bas Gis mar bunn. Der Magen, auf bem bie Jungfrauen fubren, brach auf ber Mitte ber Donau ein und fiel um; "und ba mar ein großes Gefdrei von ben Jungfrauen, und mochte "eine bas andere nicht feben, und ich (bie Rottanerin) erichraf bart, "und gedacht, wir mußten mitfammt der beiligen Rrone in der Donau "bleiben." Aber es ging Riemand gu Grund. Die Rottanerin nahm Die Bergogin von Schleffen und Die beften Jungfrauen gu fich in ben Schlitten, Alle famen gludlich binuber. Gie marb "icon empfangen "von der edlen Ronigin," und noch biefelbe Racht gen Morgen gu genas die Ronigin eines gefunden Angben, ben ber Erzbifchof Denis 22. Rebr. 1 Gredo noch benfelben Tag Labislans taufte.

Indeffen mar die Deputation bes magparifden Reichstags in 25. Januar Rrafau eingetroffen. Babrend nun Die Berbandlungen 1440. gepflogen murden, und Bladislam mit Beiftimmung ber polnifchen Stande alle Bedingungen ber Magparen eingegangen batte, erichien ein Bote aus Ungern, Ramens Beder; er brachte die Rach. richt, Glifabeth babe ju Romorn einen Gobn geboren, und ihn Ladis. laus geheißen. Bladislam und feine Rathe wollten alfo nun bie Berhandlungen abbrechen; Die ungrifden Gefaudten erflarten aber, fie maren auch fur Diefen Rall ermachtigt, Bladistam Die Rrone angubieten. Die Unterhandlungen begannen auf's Rene, und ber Ronig nabm die Rrone an. Ueber Die Bedingniffe, unter welchen ibm die Rrone geboten, und pon ibm angenommen morben, fertigte er eine Sicherheiteurfunde aus, Die ben merfmurdigen Schluß bat: "Bir 8. Mars. ] "aber, Bralaten, Barone und Bornehmfte (Proceres) bes "Ronigreichs Bolen verfprechen und geloben fur unfern oben befchrie-"benen durchlauchtigften gurften und unfern Ronig, daß unfer er-"mablter Berr Ronig Mles, mas oben befchrieben ift, balten, achten "und beobachten mirb. Alles einzeln, wie es in ermabnten Schriften "enthalten ift." Und nun folgen 20 Unterfdriften polnifcher Großen. Die polnifden Stande ftanden alfo ben ungrifden Standen gut, bak

ber Ronig die Bahl. Rapitulation halten werde; ein mertwurdiger Rug ber Uebermacht ber Stande.

Diese Urfunde sam nie in die Sande der Magyaren; denn als ein Theil der Gescharbifdest, der Ban Matto und Emrich Marcgasty (die Andern geseiteten Waldsbisson nach Ungern) vor der Königin erschien, und den Bersauf der Berhandlungen darlegte, ließ fie die Boten in Metten werfen, die Briefe aber behielt sie; so sam die Urfunde nach ibrem Lod an Anier Ariebich, als Aubisson Bormund. Gine zweite Gesandtichaft, von Wladisson an Esisabeth geschieft, erfuhr das Schisson der oben genannten Ungern, und kehrte auf halbem Wege nurüst.

Indeg ruftete fich Glifabeth jum Rrieg. Ginige Deftreicher, Ulrich Gilly und Gara maren ihre vorzuglichften Rathgeber. Gie verband fich mit Raifer Friedrich; fie fdrieb an Die Stadte, fich ibrer Buneigung ju verfichern; fie bingte bobmifche Goldner. Bon allen Seiten marb fie Anbanger. Um fich auf bem rechten Donau - Ufer behaupten ju fonnen, wollte fie Dfen burch Friedrich Grafen Gilly und 500 Reiter befegen laffen, aber ber Erlauer Bifchof, Simon Roggon, ein Unbanger Bladislams, mar ihr zuvorgefommen. Run ließ Elifabeth ihren gerade gwolf Bochen alten Gobn gu Stubl. Pfinaften. weiffenburg fronen. Der Chronift Turoca fagt: "Das 16. Mal. "Rind forie mabrend ber Rronung, Die Beiftlichen fangen Die gewohn-"lichen Loblieder, und die Ronigin vergoß in Ginem Thranen, auch "die Barone, die ber Rronung beimobnten, vom Comerge ber Roni-"gin gerührt, weinten mit." Die Rronung verrichtete ber Rarbinal Denis Grecfi. 216 er ben gefronten Rnaben im Arme bielt, rief er, wie Simeon, aus: "Run, o Berr! entlaffeft bu beinen Diener, benn "meine Mugen baben bas Beil gefeben." Den Rronungseit ichmor in bes Rindes Ramen Ulrich Gilly. Alle Großen bes Reiches, Die fich ber Bolthaten Gigmunde erinnerten, maren gugegen: Die Bifcofe Mathias von Befgprim und Benedift von Ragb, Rifolaus Ujlaf und Ladislaus Gara, beibe Bane von Dachov, Ladislaus und Beinrich, Cobne bes Boywoden Johann Tamafp, Thomas Ciech und viele Andere. Die Ronigin ging bann nach Bifegrad, von bort nach Raab und Bien.

Bladislaw war bereits nach Ofen vorgedrungen. Nirgends hatte er auf feinem Zug Biderstand gefunden. Die einzige Stadt Eperies, die für Elisabeth gestimmt war, hatte Simon Roggon, Bischof von Erlau, icon vor Bladislaus Anfunft erobert. Der Krieg zwischen ben beiben Rönigen war entschien, und begann sofort; boch ift es nattig, guvor die Stellung der beiben feindlichen Partheien und ihre Sulfsmittel in's Auge zu faffen.

3m Bergen bes Landes, ju Dfen, fag Ronig Bladislam; Die Begenden rechts und linfe an ber Donau, Die Ebenen an ber Theiß und Giebenburgen gehorchten ibm unbedingt. In ben Rarpathen mar nur Rasmart fein; an ber öftreichifchen Grange behauptete Roggon bas Bregburger Colon fur Bladislam. Glifabeth bielt fich gemobnlich ju Bregburg in ber Ctabt auf, um, bedrobt, leicht nach Deftreich flieben gu fonnen. Raab und Gran maren von ihren Unbangern befest; Die Grafen Gilly bedrangten von Steiermart aus Die Anbanger Bladislaws; Rroatien und Clavonien unter Gara mar fur fie, und in den Rarvatben fand ber bobmifche Seerfubrer Johann Gisfra an ber Spite ber beutiden Stabte fur Glifabeth; Leutichau, Bartfelb. Eperies ichlogen fich ibm an, wie ber Bewaltmarich ber Bolen poruber mar. Beide, Glifabeth und Bladislam, ftusten fich auf frembe bulfe. Er auf Bolen, fie auf Raifer Friedrich und Die bobmifchen Sulfevolfer. Mus bem Befagten ergibt fich, bag ber größere Theil bes Landes Bladislam geborchte, bag aber Glifabethe Stellung fur ibn febr gefahrlich mar; benn funf Deilen von feiner Refibeng Ofen lag ibre nachfte Reftung Gran, und Gisfra bedrobte feine Berbindung mit Bolen. Bartfeld und Eperies liegen auf ber Strage, welche bie polnifchen Gulfetruppen gieben mußten, um nach Dfen gu gelangen. Bladislams Lage murbe baburd noch vermidelter, bag fein Ruden burch bie Turfen bedroht mard; Die hielt er jedoch von fich ab, burch Die Rraft Johann Sunnabi's, ben er ihnen entgegenstellte; fie nahmen alfo feinen weseutlichen Ginfluß auf ben Bang ber Ereigniffe mit Elifabeth.

Slifabeth verpfandete bie Arone ber Röniginuen Raifer Friedrich IV. um 7500 Gulden, ernannte ihn jum Bormund ipres Schiese, und übergad biefen feiner Dobut. Friedrich aber trat nie für seinen Manbel auf, er betrachtete ihn vielmehr als Mittel gur Erreichung feiner Absichten, fo daß, als Bliedeth in der letzten Beit des Erreites Krone und Sobn gurid verlangte, in der Goffmung, auf diese Beichten Geift der Ihren nen zu beleben, Friedrich Beides abschlug, und Ladislaus nach Rom mitnahm, fatt ihn in sein Erbe nach Ungern gur schieden, Briedrich Beides nach Ungern gur schieden.

Die Feindfeligfeiten begannen mit Lift. Bladistam hatte feine porgualiciten Anbanger um fic perfammelt: Gimon Roggon, ben Bifchof von Erlau, ben Balatin Lorens Seberparp, Ladislaus Baloci. Die Bifcofe von Grogwardein, Rolocza, Funffirchen, Gegnia, Giebenburgen, Reitra, Sprmien und viele Andere. Er lud ben Rardinal Denis Szecfi und den Balatin Bara, nebft vielen andern Anbangern Glifabethe nach Dfen ein, jur Berathung bee allgemeinen Boles. Den beiden oben Benannten, fo wie allen Anbangern Glifabethe, fagte er ficheres Beleit ju; aber faum maren fie angelaugt, fo murben bie Thote des Schloffes gefverrt, und fie gezwungen, bem Ronia Bla-Dislam ben Gib ber Treue ju fcmoren. Gleich nahm er fie Alle ju feiner Rronung nach Stublweiffenburg mit. Gara mußte Bifegrad übergeben. 218 Bladislam nicht die Rrone dafelbft fand, nahm er Diejenige, welche auf ber Leiche bes beiligen Ronigs Stephan rubte, und ließ fich mit berfelben fronen. Sierauf wurden Siecfi, Bara und die Uebrigen entlaffen. Denis Gzecft mußte die Rro. [ 11. 3un. nung Bladislams vollziehen, aber feiner ber Unbanger Glifabethe glaubte fich durch ben erzwungenen Gid gebunden, und fie bielten nach wie fruber an ihr feft; nur Riflas Ujlat fiel von ihr ab.

Bladislams Augenmert mar babin gerichtet, fich bie beiden Donau-Ufer quaueignen, um fo Die Berbindung ber Anbanger Glifabethe in ber Mitte Durchauschneiben; er beichloß alfo die Belagerung von Raab und Gran. Ragb mar erft feit menigen Tagen in ber Bewalt Glifa. bethe. Gie batte auf ihrem Bege nach Bien ben Ragber Bifchof Benedift durch fuße Borte überredet, ibr bas Schloß ju öffnen; ber Bohme Schultovety mit bohmifchen Gulfevoltern und Ulrich von Gilly follten es vertheidigen. Ale bas Belagerungebeer Bladislame anrudte, fürchtete Gilly fur fein Leben, verließ mit Benigen bes Rachts bas Colog, feste über die Raab und fluchtete gegen Pregburg; aber bes Morgens entbedten bie Belagerer Die Spuren von Roffesbufen auf der Erde, und verfolgten die Gluchtigen. Dbicon fich nun alle Begleiter Cilly's gegen die Racheilenden wendeten, fonnte er fich boch nicht retten; er murbe in einem bichten Balb unter einem Dornenftrauche gefunden und gefangen. Gin eigenes Diplom, von Bladis. lam ju Gunften Des Erlauer Bifchofe, Gimon Roggon, erlaffen, fcreibt Die Gefangennehmung Ulriche ausbrudlich bem ermabnten Bifchof gu. Es mag Ulrich in ber Befangenichaft nicht befonders gut gegangen fein, benn ale er burch bie Bermenbung Ronolds von Lofonca frei

gelaffen murde, ichentte er biefem aus Dantbarteit bas Schlog Eraburg (Drauburg) in Rarnthen. Die Belagerung von Raab murbe abgefchlagen. Indeffen mar ber Schlofbauptmann von Gran, Thomas Szecfi, Bruder bes Rardinals Denis Szecfi, einer ber ausgezeichnetften Unbanger Glifabethe, mit einem Theile ber Befagung aufgebrochen, und überfiel Alt Dfen, welches Damale mit Dfen nicht in Berbindung fand, und Relbovis genannt murbe: er ftedte es in Brand. Die Rubnbeit gu ftrafen, rudte Bladislam mit einem Seer gegen Gran, und lagerte auf dem Thomasberge. Belagerer und Belagerte fritten nun beftig gegen einander, und es murde viel Blut peraoffen. Mle Diefes ber Ergbifchof Denis fab, "glaubte er," fo fpricht ber Chronift Turocgins, "daß ibn Gott ftrafen murde, wenn er fo pielem "Grauel fein Biel ftedte, benn ihm mar die Barmherzigfeit ange-"boren, und feine Ratur, Gitten und fein Leben maren ebel;" er fandte alfo jum Ronig und vermittelte einen Baffenftillftand. Bladislam jog ab. Mit eben fo menig Blud, ale biefer Ragb und Gran angegriffen, belagerte Glifabeth bas Bregburger Colog: Rosgon vertheidigte es brei Jahre hindurd. Dft bart bedrangt, murbe er immer durch das Anruden Bladislams auf furge Beit befreit, und fobald diefer abgog, neuerdings belagert. Auffallend bleibt, daß Rogs 1442. ] gon einen formlichen Eraftat mit Glifabeth abichloß, morin er fich anbeifdig macht, am nachften George Zefte ibr bas Bregburger Schloß ju übergeben, wenn fie ibm die Muslagen guruderftatten wolle, die er noch gur Beit Raifer Gigmunde, und nachber gur Erhaltung Diefes Schloffes und ber Stadt Tyrnau verwendet, und außerbem bas Schlog Boroefo (Bibereburg) übergeben merbe. Dennoch vertheidigte er bas Colog auch fernerbin, und Bladislam erließ ein Diplom über Die Treue und Aubanglichfeit Diefes Stephan Roggon.

Indessen der Krieg unentscheidend an der Donau gesührt wurde, brachen Ultich Eilhy über das Szalader Komitat und Gara ans Salatt. I vonien über Liefe Alags der Donau gegen Hen auf. Eilhy schlug und sing den ihm entgegengesandten Banfil. Gara stand schon unsern von Szegskad. In dieser derigendenden Esafrik Gara stand scho et eben mit der Belagerung von Gran beschäftigt war, mit dem Erzbischof siene Art Bassenkilland, deren wir bereits erwähnt haben, berief eilig das polnische Seer, welches eben aus Bosen berantsäte, und mit der Belagerung von Kaposvar, Geperies und Bartsscho beschöftigt war, und zog dem Eilhy entgegen. Gara sollte durch Johann

Hunyobi, damass Sam von Servien, und Ritlas Ujsaf, Bam von Machow aufgehalten werden. Das Szalador Komitat war der Kriegs-schaupsaf, auf weckhem sich der König dewegte. Er eroberte Pasta und Rigybés. Ulrich Cilly, nicht fähig, der Uebermacht des Königs zu widersteben, zog sich zurück; der König verdeerte das Land und verwüstel der Giller. Es war ein Willertung.

Endlich sam es zu einem Bertrag. Blabissam geschte eidlich den Abgesandten der beiden Grafen Friedrich und Ulrich Cilly, nämstig Rarlin Thyffer und Johann Boussenretter von Basenstein, daß er ihnen immer gnädig und ginstig sein, und nie ibres jetzen Aufertlandes gedensen werde; die Stände von Ungern standen dem Grafen gut, daß der König sein Bert erfüllen werde. Die Lage des Königs war während des Juges gegen die Cilhrer gefährlich; denn sieges Gara, so flande er dem König im Rücker; aber hungabi und Ulsak lieserten ihm eine Schlacht die Batasses und gewannen sie. Einer der Silhver des slawonischen herres, Andreas Bathes, ein ftrenger Wann, kei in der Schlacht; Grar und Philipp von Roreg schoen; Gara rettete sich auf großen Umwegen nach Gran. So entscheben war die Riederlage, daß Gara nichts mehr zu unternehmen im Stand war, obssen der Tekensteit noch lange mährte.

Bara's verlorne Schlacht, ber Friede, ben bie Gillper mit Bla-Dislam geichloffen, erichredte Glifgbeth nicht menia, und fie fandte Ariebensvorichlage an Bladislam. Bu ihrem großen Glud; benn Die polnifchen Beerfuhrer munichten Die Stadte in ben Rarpathen gu erobern. Bladislam aber, burch Glifabethe trugerifches Anerbieten getäuscht, ließ bas Beer auseinander geben, und ermachtigte Beorg Roggon, ben Frieden ju unterhandeln. Raum mar biefes gefcheben, ale Glifabeth den Zon ber Berhandlungen wefentlich veranderte, und gulest gang abbrach. Go menig Soffnung nun auch vorbanden ichien. bag ber Friede ju Stande fommen merbe, fo erfolgte er boch, feltfam genug, gerade burch biejenigen 3mei, welche bie fampfruftigften Berfecter ihrer Bartheien waren: Johann Giefra namlich und ben Biichof von Erlau, Simon Roggon. Doch ift es notbig, ben Berlauf ber Reindfeligfeiten in ben farpathifchen Gebirgen gu ergablen, bevor wir das Greignig berühren, durch welches ber Friede berbeigeführt murbe.

Bie fcon gefagt, waren die meisten deutschen Städte Elisabeth treu. Johann Gielta von Brandeis stand an der Spige, gablte tapfere Wallith, Gefc. b. Rasparen. 2te Aust. II.

Unterfelbberren: Banfrag von Liptan, Beter Romorovegin, Telephus, Robald, Aramith, Reresti, Brit, Blomadeto und verläßliche bobmifche Truppen; Die Stadte gablten Die Abgaben richtig; bas Gold und Gilber ber Bergftatte murbe gu Rremuig fur Ladislaus ausgepragt. Mit folden Mitteln ausgeruftet, von der Ratur mit Feldberrntalent begabt, griff Giefra immer weiter um fich; er nannte fich Graf von Caros und Des Ronigs Labislaus oberften Rapitan. Eperies und Caros murben ben Bolen wieder entriffen, und Riffas von Beren, ein Unbanger Bladislams, vertheidigte mit Dube Rasmart. Die unaunftige Bendung, welche Bladislaws Angelegenheiten in den Rarpathen nahmen, murben einen Augenblid aufgehalten, ale bas polnifche Seer, jur Gulfe beranrudent, Raposvar, Bartfeld und Eperies belagerte. Da aber Bladislam basfelbe von ber Belagerung gum Streifzug gegen bie Grafen Gilly abrief, beffen wir bereite ermabnt baben, fiegte Biefra wieder. Bladislam fandte ben Johann Czabaf nach Rasmart, auf bag er, beffen friegerifche Talente erprobt maren. ben Dberbefehl dafelbft übernehme. Bu gleicher Beit fam eine polnifche Beeresabtheilung nach Podolin. In Diefem Mugenblid benutte Biefra Die Berbindungen, Die er in Rasmart angefnupft, und lieft fic durch einen Burger bes Rachte ein Stadtthor öffnen. Riflas Beren flob. Die Bolen und Ungern marfen fich in Die Thurme, mo fie fich vertheidigten, und vielleicht mare Die Stadt noch ju retten gemefen, wenn das polnifche beer ichnell jur Gulfe von Bodolin porgerudt mare; Die Bolen aber fagten, daß fie nicht gur Eroberung ber Stadte gefommen maren, fondern um fich mit Bladislam ju vereini. gen, und jogen ibrer Bege nach Dfen; fo mußten fich Die Berthei. Diger von Rasmart ergeben. Das gange Bebirge geborchte Bisfra, und es brachte ibm feinen mefentlichen Schaben, bag Die freiwilligen Breugen und Bolen in Bladislams Deer Rojenan erfturmten, alle Bohmen dafelbft niederhieben, und Bodolin fich bartnadig fur Blg. dislam vertheidigte.

Mehrere polnische Eble wurden von Wladislam des Kriegsbienftes ind reich beidenft nach Bolen gurungeschiet. Der Erlauer 1442. ] Bifchof Simon Reggon geleitete fie von Dfen nach Etalu, und bewirtchete sie dosseihst auf das Köftlichfte. Der Böhme Telephus, bievon unterrichtet, war zur rechten Zeit von Kaschau ausgebrochen, und ftand nach zwei Rachmartichen der Erlau; mit Sonnenaufgang griff er an, hieb Alles nieder, was im in den Weg trat, und machte

reiche Beute: auch ben Balatin von Lemberg, Beter Dbromafg, ber fich ibm miderfeken wollte, fing er. Er gog fich nun mit feiner Beute fo fonell ale moglich jurud; aber ber Biicof Gimon batte Die fonellften Reiter gefammelt, und ereilte ibn auf bem Rudaug. Telephus, ber einer Schlacht nicht ausweichen fonnte, und bei ber Ermubung feiner Truppen ben Berluft berfelben vorausfab, wollte menigftens ben gefangenen Obromafs ficher ftellen. Er fandte ibn unter bem Couk eines gemiffen Stoma nach Rafdau. Stoma aber fürchtete bon bes Erlauer Bifchofe Leuten eingeholt zu werden, und mandte fich nach bem nabe gelegenen feften Schloffe Dlued; bort glaubte er fich ficher, benn ber herr besielben, Jatob Cjubar, mar por Rurgem erft von Blabislam abgefallen und ju Glifabeth übergetreten. Canbar aber benutte die Belegenheit, um fich mit Bladislam wieder auszufohnen. Er entrig Stoma ben ibm anvertrauten Obromafg, und brachte ibn nach Dfen ju Bladielam, von dem er auch, feiner Ermartung gemäß, gunftig aufgenommen murbe.

Indessen, die Befmen floben, der Bifchof von Erlau geschlagen, die Bohmen floben, der Bifchof entrig ihnen die gemachte Beute, brachte viele Gesangene nach Erlau gurück, unter diesen Telephus selbs. Gleich nachter wandte sich der Bischof gegen Schemitz, plünderte, stedte die Kirchen in Brand, raubte die Kirchengesuse. So groß war die Berwistung, dig bie Chronit der Stadt Schemitz ibn und seinen Gehülfen, Ladislaus Czech von Leva, "Gohne der Misse"tbat" (filios iniquitatis) nennt.

ander gegenicher; Alles sa einer entideibenden Schlacht entgegen, aber Wochen vergingen und die Schlacht wurde nicht geliefert. Plöglich verschitten sich beide. Der Bischoft gab seine Richte, die reiche
1442 ] Erktochter Georgs von Wronow, dem Giskra zur Frun; auch 
ließ er Zelephus und die gesangenen Böhmen zu Giskra zurückkeben. Dieser entließ dagegen alle gesangenen Ungern, den Sajata
und Komorowshyn abgerechnet. Die gesangenen Polen behielt er,
Wie dieser wie beite geschiefter werden, läßt sich nicht sogen;
jonderbar bleibt seh, daß Giskra nach wie vor Wladislaw betriegte,
und selbt Podgorzia (Värallva) in der Jips, welches doch damals
seines Schwiegerwaters Gischushum war, dunch gilt eroberte.

hier muß nun jurudgegangen und ergabit werben, was feit Albbrechts Tod Die Turfen gegen Ungern unternommen.

1440. ] Johann Jowar, aus Magus gebirtig, Brier von Aurana, ein entigssoffen bei antigssoffen bei an Deerbefehl in Besprach. Als Murah mit jahlreichem Ariegsboll von Semenbria gegen Belgrad aufbrach, ging ihm Jowar mit ber Bespung entgagen; aber umfäbig, es mit ber Lebermacht ber Osmanen ausgunehmen, jog er sich nach blutigem Geschel in die Kellung gurid. Sofort umgingelen sie die Türken; Alie Beg, der Sohn des Evrenos, leitete die Beslagerung. Auf der Landeliet umgärtete er die Stadten i einem Balle. Ueber hundert Tichailen schmittlichen Deer selbst fand Bawar Berbindere, die Berbindung der Stadte in til Ungern ab; aber im türkssischen Berbindere dehunden, bis Berbindere, dim Brief, den Bowar an einen Best debunden, bis Berbindere, dim Brief, den Bowar an einen Best debunden, bis met

ausgeschoffen batte, marb gludlich ju Bladislam beforbert, und brachte Diefem Die Runde, daß fich Die Befatung auf's Meuferfte vertheibigen werbe. Auf gleiche Beije murbe Bomar verftanbigt, bag bie Turten, und mo fie Minen graben. Bowar arbeitete mit Begenminen, und fo gludlich, bag er Die turfifden Minengraber vericuttete. Bum Erftenmal feit ber Erfindung bes Bulvers bedienten fich bie Ungern bei Diefer Belagerung besfelben. Die Artillerie mar aber noch in ber Rindheit, fie luden die Ranonen mit funf bis gebn Rugeln, jede von ber Große einer Rug. Geche Monate mabrte icon Die Belagerung, ale ber Bole Gengicgto im Lager ericbien, und Die Aufbebung berfelben im Ramen Bladislams forderte. Murad autwortete: " Fruber "ober fpater werde ich Belgrad boch erobern." Die Stadtmauern maren an mehreren Orten erfchuttert, eingefturgt. Murad befahl einen allgemeinen Sturm. Bon ein Ubr bis Abende raste ber Rampf, Die Zurten murben gurudgeworfen, mehrere Tichaiten, von ber Beftigfeit ber Stromung fortgeriffen, an Die Mauern geschleubert, Die weit in ben Bufammenfluß ber Cau und Donau bineingebaut find, fielen in Rowars bande. Murad bob bie Belggerung auf, entließ ben Lengicafp, ichleppte aber viele Befangene in Die Eflaverei.

Rach Zowar übernahm Johann Gunyadi den Oberbefehl [ 1441. in Belgrad. Die Osmanen wagten zwar die Belagerung der Stadt nicht, ftreiften aber in der Umgegend. Der Türte Iziak wagte sogar einen Streifzug bis an die Theiß. hunyadi brach aus Belgrad vor, und ichtig die Plainbernden dergestalt, daß sie in regeslofer Aucht bis nach Semendria gurufteilten. hund betret beite erich nach Belgrad vor, und tehrte beutereich nach Belgrad wurft.

Bald darauf wurde Gunnadi jum Woopwoden von Sie- [ 1448. benburgen ernaunt. hier beginnen eigentlich feine Kampfe und Siege über die Allerten. Meftle Beg. Deerfallmeisfer des Autlans, derng von der Wallachei aus in Siebenburgen ein; Verheerung und Brand bezichneten die Bahn der Domanen. Hungad war in Weissehung ihm Araud bezichneten die Bahn der Domanen. Hungad war in Weissehung ihm Melten Kriegsvolt. Die Flammen der brennenden Obrfer leuchteten bis in die Stadt. Hungad jarnerfallt, ging dem Feild entgegen; der Bische, ein beftiger Mann, begleitete ihn. Bei Czent-Aure (Sanft Emerich) geriethen die Magyaren in einen hinterbalt. Alles sich bei Bische gefagen und entbauptet. Allwärfs ergoßen sich met Sattel, wurde gefangen und entbauptet. Allwärfs ergoßen sich met Sattel, wurde gefangen und entbauptet. Allwärfs ergoßen sich nur

Die verheerenden Schaaren ber Demanen. Mis Defid . Beg bernahm, daß Sunnadi neuerdings gegen ibn giebe, rief er froblodend aus: "Er tomme und liefere une mehr Beute, benn guvor!" Aber fo übermuthig er durch ben Gieg, fo vorfichtig mar hunvabi burch Die Riederlage geworden. Geine Spaber maren fiberall, felbft im feindlichen Lager. Giner berfelben ftand im Rreife, ale Defid Beg Sunnadi's Ruffung und Rog beidrieb, und Die Tapferften ber Geinen ermablte, die in ber nachften Schlacht Sunpadi, und nur ibn auffuchen und tobten follten. Run mar im magparifchen beer ein Rrieger, Simon, aus bem Gefdlecht Ramonna, befannter unter bem Ramen Remeny, tapfer und an Geftalt bem Relbberrn abnlich. Diefer medfelte Rok und Ruftung mit hunvadi; eine eigene Chaar mar ibm gur but beigegeben. Als Die Schlacht am beigeften mogte, 1442. ] griffen Die gefangenen Chriften im turtifchen Lager ju ben Baffen, und fagten ihre Dranger im Ruden. Rach bartem Rampf mar der Domanen Biderftand gebrochen. Dreitaufend Magyaren, unter Diefen Gimon Remeny und feine Leibmache, lagen auf bem Schlachtfeld. 3bren Sall rachte ber Tob von zwanzigtaufend Zeinden, Die theils im Rampf, theils auf ber Blucht erichlagen murben. Go erbittert maren Die Dagparen, daß fie Die eingebrachten Turfen oft por Sunvadi's Belt, mabrend er tafelte, gufammen bieben.

hunyadi nüßte den Sieg, streiste in die Waslachei, und über die Deum. Auf den Gräng Alben verfünderen Trephare seinen Sieg; deutlicher als diese sprache zum Despeten der Waslachei die auß der Beute gemachten Geschendt, die ihm hunyadi sandte. Der Wagen mar so schwerte Geschend, daß zehn Pferde vorgespannt werden mußten. Den auf lagen die Köpfe Messen war so schwes ein alter Türke sas daywischen, und mußte bei der Uedergade eine Rede an den Despoten halten. Dem Despoten schwes eins alter den Tick einschweite der Sieg so greß, daß er sich neuerdungs der Oberbertsichsteit der ungrüssen Krone unterwarf, er sich neuerdungs der Oberbertsichsteit der ungrüssen Krone unterwarf.

Die Schmach ber Niederlage Mefide Bege ju rachen, erschien Schehadeblin-Pasich mit achtigigtausen Mann. Durch Mefide Fall nicht gewarth, übermütziger noch als er, prabtte Schehadeblin: "Benn "die Feinde nur meinen Aurban erbliften, werden sie ichon mehrere "Tagereisen flieben." Aber der Aublid des Turbans schrechte die Ilugern nicht, sondern gog sie vielmehr au. Bahrend Schehadebbind dorben pluscherun weit aussterfeiten, überfiel hungabi mit 15,000 Mann das Lager der Feinde bei Bassag, und nahm es. Schehadebbin rettete

fich burch eilige Aucht. Zene Saufen, die indeffen gepfindert hatten, und nun gurud eilten, entweder um ben Ihren im Kampf beigu-fieben, ober in sorglofer Auch Beute treibend, wurden, wie sie ver einzelt nahren, ausgerieben. Die Giegesbeischaft gelangte nach Dien, als eben ein Abgeerdneter Murad's Frieden an- 1442. trug auf die schme in Abgeerdneter Murad's Frieden an- 1442. gabe von Besgrad. Er wurde von Bladielaw in pruntvoller Feier-sichett umb angang und abewiesen.

Wenn die Ungern, tres des innern Zwiespaltes, dem Erhfeinde so tapfer beggnetten, was sir Siege waren von der vereinten Kraft des Landes zu erwarten? Der Kardinal-Legat Auslau demittelte den Frieden auf das Angelegentlichste. Zuvörderst suche er einen Waffentlusst wur werden zu erstende Zwiespalten und der Krafte ib ist zum Fest Zodumes des Täufers wurde beschoffen, und der Reichstag nach Gran ausgeschrieden, wo sich Verlag und ber Abuste fieden, um op ich Weldelbau und Elisabet treffen sollten, um sowol der Frieden unter sich, als den Krieg mit den Türken zu berathen. 13)

Bevor ber Reichstag gufammentrat, vereinigte Julian Blabislam und Glifabeth zu folgenden Friedensbedingungen: Bladislam entfagt bem Recht und dem Titel eines Ronigs pon Ungern, verwaltet aber bennoch bas Reich, und ubt alle fonigliche Bewalt aus, bis Labis. laus 15 jabrig wird. Bladislam beirathet Glifabethe altere Tochter; Schleften wird ihr ale Beirathegut um 200,000 Gulben verichrieben. Die Bipe wird bem Ronig von Bolen gur Bergutung ber Rriegsfoften auf ewige Zeiten überlaffen. Ungern entfagt ju Gunften Polens allen Rechten auf Reuffen und die Mallachei. Benn Labislaus, bepor er jum mannlichen Alter beranreift, ohne Erben ftirbt, folgt ibm Bla-Dislam auf dem Thron. Bulest murde ber Bunfch ausgebrudt, baß Rafimir, Bergog von Lithauen, Bladislaws Bruder, Glifabethe fungere Tochter beirathen mochte. Die Mitgift wurde auf 120,000 Gulben baaren Gelbes festgefest. Die ungrifden Stanbe verwarfen Diefen Frieden. Johann Sunnadi fchrieb von der Grange, wo er gegen bie Turfen ftand, es feien eber bie bodften Befabren an beiteben, ale bas Reich, das die Boraltern bedeutend gurudgelaffen, burch einen ungunftigen Friedensichluß ju fcmalern; fein Theil bes Reiches fei gu

<sup>13)</sup> Die Urfunde bes Baffenftillftanbes ift burch ben gelehrten Raibsherrn ber Stadt Prefburg, Georg Gyurifovits, aufgefunden worben.

veräußern, weder auf eine bestimmte Zeit, noch für ewig; es würde den Ungern die größte Schande bringen. Julian begann also von Reuem zu vermitteln. Waddisaw begab sich nach Naab zu einer persönlichen Jusammenkunft mit Elisabeth; er verweilte einige Tage baselschie hund beher mit geson Ariebenschössimmungen zurück. Arer vöße.

24. Dezse. lich starb Elisabeth, nicht ohne daß der Argwohn geäußert
1442. wurde, sie habe Giff genossen, wie dieß gewöhnlich vermuttet wird, venn ein bobes daupt vißglich stirbt.

Stifabeth war nicht felbsthändig, fie ließ sich durch fremden Einstüt ließe Ruchereaf gefehen, den Raub der Krone und die damit verburdene Krönung ihres Sohnes. Sie liebte ihre Kinder über Muse her Krone und die damit verburdene Krönung ihres Sohnes. Sie liebte ihre Kinder über Muse; deun für Ladislaus flritt fie drei Jahre, und in den Friedensanträgen sorgte sie nicht für sich, sondern sirt ihre Kinder. Sie war überredent; der Wischer von Raab wurde durch ihre sichen Werte vernöcht, die Beste Raab ihren Leuten zu übergeben. Sie war persönlich liedenswürdig und sessend zu der beinahe keiner ihrer Anhänger verließ sie, so lange Widerflandswähglicheit vorhanden war. Kurz, ihre Eigenschaften reichten hin für einen ruhigen Thron, dem Sturm der Zeiten war sie nicht gewachsen.

# 3meiundzwanzigftes Rapitel.

. . . . . . . .

Seit: 1443-1444.

Ronig: Wladislam I., Sadislaus V.

#### Inbalt:

Labislaus Anhanger. Woffenftulfand mit Friedrich, Kriegerübung, Karaman. Grbeben. Türfenfrieg, Größe bes herres Künf Shadten. Serreins Ereberung, Müdfunft nach Dfen. Gefanttschaften ber fremden Mächte. Reue Röhung, Reichstag zu Dfen. Friede mit den Türfen. Friedensbruch. Feldzug, Schlacht bei Warna.

Mle fich die Radricht im Land verbreitete, baf Glifabeth geftorben fei, fielen die meiften Anbanger ibres Cobnes von ihm ab, und bulbigten Bladislam; nur Benige bielten treu bei ibm que; unter Diefen Die Bornehmiten; Johann Giefra, ber Bobme, Labis. [ 1443. lam Bara, Johann Forgace, Ban von Dachow, und ber Ergbifchof bon Grau, Denie Grecft. Gie ordneten eine Befandtichaft an Raifer Briedrich IV., ber nach ber Mutter Tob, ale altefter Bermandter bee Rindes, unbezweifelter Bormund mar. Gie munichten, bag Friedrich feine Baffen mit ben ibren vereine, Die Rechte bes foniglichen Rnaben gegen Bladislam ernftlich vertheidige, und bas icone Rind, fur beffen Recht der Rampf loderte, nach Ungern fende, um durch beffen Unblid Die ftart ericutterte Bartbei ju ermutbigen. Giefra inebefondere erflarte, er babe gmar die Richte bes Bifchofe von Erlau, ber einer ber eifrigften Unbanger Bladislams mar, geebelicht, fei aber nicht fo weibifch gefinnt, begwegen Die Bartbei, Die er ergriffen, ju verlaffen; bas Beib fei bem Mann unterthanig, Diefe Berbindung fei bem Ronig fogar nuglich, indem fie ibm (Gistra) Belegenheit gebe, unter ber entgegengefesten Bartbei Anbanger ju merben, Friedrich fonnte fich ju feinem ernften Schritt entichließen, es fam fogar ju Friedeneverhandlungen gwifden ibm und Bladislam. Die Berhandlungen maren fturmifd, weil die Dagparen es nicht leiden wollten, daß Raifer Friedrich feinen Dundel "Ronig von Ungern" nannte; Die Bartheien

håtten fich erbitterter getrennt, als fie jusammengetreten, wenn Karbinal Julian nicht ein Uebereinfommen vermittelt hatte. Es wurde ein Wossfrenstilland auf wei Jahre anberaumt, bessen hauptedingus war, daß die Anbänger beiber Partheien ihrer Meinungen wegen nicht angeseindet, Kausseute und Reisende nicht geptlindert, und Jene, die, den Wassfrenstillsand nicht achtend, von Ungern in deutsche Provinzen, oder umgeschet, räuberisch einfallen, gezächtiget werden sollen. Die Giefra in den Wassfrenkülstand mit eingeschlessen werden, ist ungewiß; geachtet dat er ihn nicht, er hörte nie auf Wasdislams Anhänger zu befriegen.

Sobald durch ben Baffenstüsstand des Landes Ruche leidlich hergestellt war, wandte Kardinal Julian seine ganze Berediamseit dobin,
ben König Bladissaw jum Krieg gegen die Türken zu bestimmen;
er verhieß große Gesdunterstüßungen von Seite Papt Eugens IV.
und den bemassuchen Beitritt mehrerer driftlicher Fürsten; denn der
Papt ließ im ganzen Abendland einen Kreuzzug gegen die Türken predigen. Der Kardinal wurde in seinen Bemühungen durch den Despoten von Servien, Georg, unterstüßt. Diesem war es nicht um die Christenbeit zu thun, sondern um die Bliedereroberung seines Landes, aus welchem ihn die Türken vor vier Jahren vertrieben hatten. Beide erreichten ihren Imed vollfommen. Es ward ein Reichstag nach 9. Dun Dsen ausgeschrieben, der sich einstimmig für den Arieg er
1443. Klärte, große Suchflich muden bewilligt, und strenge, unter Tedesandrobung eingetrieben.

Hunyadi schoß zu den Ariegörüstungen über 90,000 Goldgusden von ber Deipol dom Servien ließ mehrere Zausche Söldner werben; die ahfreichen Schaaren, die Kardinal Julian großen Zholf in Böhmen mit väpstlichen Geld werben ließ, waren mit dem Arenze bezeichnet, wie in der ditesten Zeit. Die Gelegenheit zum Feldzug war günlig. Der Fürst von Araman hatte, im Einverständnis mit den Christen, die Wassen gegen die Okmanen erhoben. Wurad kand 22. von. ] wider ihn im Feld, als Waldsiam gegen das intsijde Reich aufbrach. Alles war se begeisterungsvoll, daß ein große Erdeben, welches ganz Ungern erschütterte, so daß die Erdeben welches ganz Ungern erschütterte, das hie Strobeben, welches ganz Ungern erschütterte, no daß die überdeschaften in Schemniz eingüngen, gegen die Gewohnsheit jener Zeit, nicht als übe Vorder

<sup>1)</sup> Giehe bas Schreiben Sunpabi's bei Ratona, XIII. Banb, Geite 246.

beutung ausgelegt wurde. 3a, es mag sogar ben Muth ber driftlichen Arieger erhöbt haben, als file vernahmen, daß die Reliquien bes heiligen friegerischen Königs Labisdam beim Einflurg ber Großwarbeiner Nathebrale unverletzt geblieben. 2)

Das heer bestand aus Ungern, Bolen, Serviern, Wallachen und beutichen Atreugiahrern. Bei Semenbria feite es über die Donau, und ber geligug begann, ben die Ungern "ben langen gestugt" nennen, entweder meil in einem Zeitraum von fünf Monaten ungewöhnlich viele Schlachten erstegt, und Burgen getrochen wurden, oder wahrscheinlicher, meil ein Zeldzug von fünf Monaten bis tief in den Winter hinein gegen ihre Gewohnheit, und ihnen daher lange schien

Der Marich bes driftlichen Beeres mar febr langfam gemefen, fo daß der Bortrab desfelben, gwolftaufend Reiter, von Sunnadi geführt, erft im Spatherbft bei Riffa auf die Turten flieg. Das Saupt. beer des Ronige, zwanzigtaufend Dann ftart, befand fich zwei Tagreifen rudwarte, ale bie erfte Schlacht gefclagen murbe. 3ffa . Beg war ber erfte unter ben turfifden Seerführern, ber fic ben Magparen entgegen marf; er murbe ganglich gefchlagen; zweitaufend Zurfen blieben, viertaufend murben gefangen, neun Sahnen erfiegt. Das drift. liche beer ftellte fich nun am linten Ufer ber Morapa auf, ungrifche Streifichaaren brachten Rundichaft, und Gefangene bestättigten Die Rachricht, bag Ege. Beg mit zwanzigtaufend Reitern aus Bulgarien im Unmarich fei. Der Ronig blieb mit einer Balfte bes Beeres an ber Morava, mit ber andern jog Sunpadi ben Turfen entgegen. Gie. Beg wich jurud; benn er follte nur im Berein mit zwei anderen Begen, Die von vericbiebenen Geiten gegen Sunpabi anrudten, Diefen angreifen und burd Uebermacht erbruden. Sunpabi benutte Gie. Bege Rudjug, und nahm Riffg mit Gewalt. Er plunderte und verbraunte Die Stadt. Gei es nun, daß Gge-Beg Die Stadt entfeken wollte, oder von Sunnadi jur Schlacht gezwungen murbe, ce fam amifchen Beiben jum Rampf, in welchem Gge-Beg, nach bartnadigem Biberftand, erlag. Rach Diefem Gieg maubte fich Sunpadi gegen ben bereits anrudenden Baica 3ffa, ben die Ungern Thegetes nennen, und ichlug ibn. Ebenfo erlag feinem Arm ber aus Theffalien gegen Niffa vorrudende Turachan . Beg, um mit ben beiben andern Begen jugleich ben hunvabi anzugreifen. Rach Turachans Rieberlage ver-

<sup>2)</sup> Ratona XIII. Banb, Seite 240 unb bie folgenben,

folgten ihn die Ungern bis Sofia, und nahmen die Stadt. Sie wurde wie Riffa gepfindert und verbraunt, die Gegend rundum verseert, vie Wiesend rundum verseert, vie Wiberstreitenden erichsagen und die Gefangenen heerdenweise zurückgeschieft. Die Beute war groß; weil sie aber die Beweglichkeit des heeres gehindert hatte, ließ sie Hunyadi in den Bojana versenken.

Sunyadi wandte sich nun gegen Bhilippopolis. Er fland an ben Paffen des Saime. Seide Passe, be burch das Gebeige sichen, sowol die Psete Terjans, als der Pass Jskad, waren von den Anten durch Lerbaue ungangdar gemacht; überdies gesen die Türken des Rachts Basser über die Schnechahn, dergestalt, daß diese Passer eine Eiswand bildeten. Indessen der sich das türtiges seer de Philippopolis wieder gesammelt, und rückte den Ungern entgegen. Murad sichtet in eigener Person das seer; im Pass Jskadi selds murde mit ungeheurer Anstreugung und Erbitterung gesämpst; die Ungern aber sonnten nicht durcheringen, zogen sich zurch, soden die Türken, von wechen sie versost werden, in einen Spinterdat und schungen sie aufs haupt. Rassen, der Begler-Beg von Rumili, und Rahmut Tichelebi, Bruder des Groß-Beziers und Schwager des Eustans, wurden gessangen.

Einfach und rührend drudt fich hungabi über diese Siege in einem Brief aus, ben er mitten in seinem Siegessauf an Riftlas Upfat sofrieb. Seine Borete finb fo: "Gobt ift zu loben und gu "preisen, daß er so viel Barmherzigkeit seinem driftlichen Bolt ge-

"iden, und brachten ber Schlacht aber dankten wir Gett dem Allmach-"und unfere Gesangenen. Er empfing Beides andöchtig und dankte "wot. Aber der Kaiser Mmurad ist nun selbs nur der Zeinde "von uns entfernt, so daß es gar nicht andere möglich ist, als mit "ihm zu tämpfen, und was geschehen muß, weiß Gott schon sehr, denn wir sind in Gottes hand; weben wir sind in geschecken, ein-"wal nun man stechen, und de besondere Moglich, ang geschecken, ein-"wal nun man stechen, und besondere kin den Moglich geben, ein-

Go glangend auch die Greigniffe bee Reldauges maren, fo groß auch der Berluft der Turfen mar (beren 30,000 in ben verschiedenen Schlachten geblieben fein follen), ber 3med bes Relbzuges, Die Eroberung von Gervien, war doch nicht erreicht, fo lange die Turfen fic in ben Teftungen behaupteten. 3m magparifchen Lager entftand Die Grage, ob der Reldzug fortgufegen fei? Der Defpot von Gervien ftimmte bafur; er behauptete, Die Turfen murben, vom Schreden überwaltigt, die Festungen übergeben, wie fie ber Chriften anfichtig merben, überdieß erbot er fich 100,000 Dufaten auf ber Stelle ju erlegen. Mus Diefem Gelb follte ber Rrieg beftritten merben. Gegen Die Fortfegung bes Rrieges fprachen die ftrenge vorgerudte Jahres. geit, ber Mangel an Bferbefutter, ber ju erwartende Mangel Deger. an Lebensmitteln, und bereits im Lager berricbende Rrantbeiten. Der Ronig beichloß ben Rudung; verfprach aber bem Defpoten, im nach. ften Commer wieder ju ericeinen, und Die turfifden Reftungen ju Da die Strafe unwegigm und grundlos geworden mar, ließ ber Ronig bas Beergevade, Belte, Rleibungen und bie Bagen, beren Bespannung umgestanden, verbrennen. Rachdem er einige Tage ju Belgrad ausgeruht batte, murbe ber Darich nach Dfen fortgefett. Die Beiftlichfeit und bas Bolf jogen ibm entgegen und fangen bomnen und Triumph. Lieder; ber Ronig aber flieg bom Rog, und ging bemuthig und barfuß in die Ronigeftadt, und pflangte Die Rebruar erfleaten Banner in der Rirche der heiligen Jungfrau Maria auf. Beinabe bas gange driftliche Europa, Die Ronigin bon Eng. land, die Ronige von Franfreich, Caftilien und Aragon, ber ftolge Bergog von Burgund, und jener von Mailand, Die reichen italienischen Republifen Genua, Floreng, Benedig, por Allen ber Papft, liegen bem Ronig burch eigene Gefandte Glud munichen; jugleich verfprachen

<sup>4)</sup> Ratona, XIII. Banb, Geite 252.

fie Unterftugung jum fernern Rrieg. Der Bergog bon Burgund, der Bapft, Genua und Benedig fagten auf bas Bestimmtefte gu, daß ihre Flotten im Bellefpont und im agaifden Deer erfcheinen, und fo die Berbindung ber affatifden Turfen mit ben europaifden abichneiden murben. Siedurch fei der Untergang der Turfen in Guropa unbezweifelt, ba weber ihre Unterftugung aus Afien, noch ihr Rudeug Dabin moglich mare. In Berbindung mit Diefem Untrag idlug Rardingl Julian bor, fid nicht mit ber Eroberung ber ferviichen Festungen abzugeben, fondern geraden Beges auf Rouftantinopel porguruden, fich bort mit bem griechijden Raifer und ber vereinigten driftlichen Alotte ju verbinden, und fo die Dacht der Turfen in Guropa mit Ginem Schlag ju vernichten. Die angern Berbaltniffe fcbienen diefen gigantifchen Blan ju begunftigen; bes Beitrittes bes Defpoten von Gervien mar man gewiß, ber Ronig von Bosnien unterwarf fich jo eben der Rrone Ungerns, und gelobte ausdrudlich Gulfe aegen die Turfen; aber por Allen trat ale gewaltiger Bundesgenoffe Sunnadi's murbiger Baffenbruder, ber Turfen Beigel, wie er, Beorg Caftriotos, genannt Cfanberbeg, por. Babrend bes ungrifden Iane gen Relbinges mar er von Ronftantinopel entfloben und nach Epirus gezogen. Er batte fein vaterliches Erbe mieder errungen, und bot nun bem Ronia und Sunpadi die von ben Turfen. Giegen gerothete Rechte jum nachften Telbjug bar.

3wei Manner waren mit diesem weit aussehenden Plan nicht gufrieben, hungabi und der Despot von Servien; beide fannten die große Macht des Guttans, beiben entgingen die Jufäligseiten nicht, auf welche dieser kriegsplan gebaut war; aber Julians Beredsamseit und des jugendlichen Rönigs hoffnungsreicher Siegesmutz überboten ibre Bedentlichet. Der junge glitzt riel seine Unterthame, jur Theilnahme auf, die polnischen Stände verweigerten aber ihre Mitwirtung; sie bestanden vielmehr ichr ernt darauf, daß der König nach Plose gurichfeber, denn das Land war innern Jwistigetien preise gegeben, vom Berzog von Oppeln angeseindet, an den Gränzen von Tartaren beunruhigt. In Ungern wurde ein großer Reichstag nach Ofen ausgeschrieben.

Gegen ficheres Geleite ericienen auch bie Anbanger Labislaus; an um Ronig Blabislam über; nur Johann Gistra vericimafte alle Antrage, und gab feinen Beichus ju, ber Labislaus Bechte fichte ichmechen ihren ihmen; endlich ließ er fich zu einem Baffen-

ftilftand bewegen. Wer nicht allein die Anhäuger des königlichen Knaben, auch die Wladislaws fieden den innern Frieden des Reiches. Giner der vorziglichften Unruhftifter war Jantraz vom Er. Kittles. Obschon ein Anhäuger Wladislaws, plünderte er die ganze Länge des Wagathales berab nach Luft und Gier. Troß dem hatte er den Muth, and bem Diene Reichstag au erscheinen; der Reichstag gieß ihn seftlesen, und seine Begleiter henten; nur Wenige wurden durch der Bosen Barmberzigseit gerettet. Panfraz seinfe ward im Kerter für patere Zeiten aufbewahrt. Einige Wagparen wollten auch Gistra und die mit ihm gesommen waren, töden, um so die Wurzel des innern Zwiespaltes zu vernichten. Dbischon sie ihre Becathung gebeim heiten, ersuf zie der Ronig doch; er sandte einige vertraute Bosen zu sistera, die ihn versteidet und unverleigt nach Kaab trachten.

Der fernere Beichlus bes Reichstages war eine Steuer auf das gange Sand. Einzelne Barone und Bifchfe, namentlich Johann von Großwardein und Simon von Erlan, verpflichteten fich zu Kriegsbeiträgen, das Anschaffen der Kriegsbedurfnisse wurde humpabi übergeben.

Während die Angweren und das driftliche Europa sich jum Radjuren und das driftliche Europa sich jum erriftlich des Friedens. In Men batte er, auf seiner Echweste fürbitte, mit ihrem Gemal, dem Fürsten von Karaman, bereits Frieden geschossen; die andere Schwester siehet im an, ihren Mann, den Statthalter von Boli, Radjumd Tscheleb, den die Ungeren im vorigen Jahr gesangen hatten, auszufen. Nicht nur diese, sendern einen lang daueruben Frieden gedachte Rurad zu erhalten. Dem Boywo-den der Ballachei, Draftli, sandte er die geblendeten Spin gurdit, dem Despotent von Erreien, Georg Brantsvich, gad er die ehenfalls geblendeten von Erreien, Georg Brantsvich, gad er die ehenfalls geblendeten Kinder, und mit diesen die serbischen Frieden, ein griechsischen Kunsson und bemendria zurück. Sein Kanzler, ein griechsischen Renegat, von hundert Mann begleitet, ging als Gesander nach Ungern; er hatte den Auftrag, mit Johann Hungdig von Ungern.

hunnabi wies ben Rangler an den Ronig. Diefer war ju Ggegedin, und sammelte bas heer, um gegen die Turfen aufzubrechen.

<sup>5)</sup> Dlugoss, Libr. 12.

<sup>6)</sup> hammere Befchichte ber Demanen, 1. Theil, Seite 455.

Der turfiide Botidafter brachte ibm golbene und filberne Beidirre als Gefchent und vortheilhafte Friedensantrage. Gollte ber Ronig Diefe verwerfen, und fich auf Die unfichere Unterftugung der verbunbeten driftliden Dachte verlaffen? In Demfelben Augenblid, ale ber turfifde Gefandte eingetroffen mar, mußte Bladislam noch nicht, ob Die Berbundeten eine einzige ihrer Berbeigungen erfullt batten. Der Defpot bon Gervien und Johann Sunpadi riethen jum Frieden, und fo murbe er benn auf gebn Jahre abgeichloffen. Die Be-Dingungen maren folgende: Gervien und Die Bergegoping 1444. werden an Georg Branfowich jurudgeftellt; Die Feftungen, melde Die Zurfen noch inne haben, werden bis jum erften Geptember übergeben; die Balladei bleibt unter ungrifder Oberherrichaft; fur Dahmud Tichelebi mirb ein Loiegeld von 70,000 Dufaten entrichtet. Die Itrfunde murbe in zwei Sprachen ausgefertigt. Der turfifche Botichafter ftellte bas unerhorte Unfinnen, bag ber Ronig ben Frieden auf Die Softie beidmore. Diefes murde, ba ber Gid einem Ungläubigen gu leiften, eine Entheiligung fei, verworfen. Der Ronig ichmur auf bas Evangelium, und ber Turfe auf den Roran.

<sup>7)</sup> Ginige nennen ben Ratbinal Francesco Aliberti, nach Kallimache Angabe: "Franciscum Albertum cardinalem Florentinum." Mit ichein, beiß ber rube auf einem Irtihum. Der meit Taufiname mirb von jenem für ben Bur namen genommen; ich glaube, ber Karbinal bieß frang Genebolmiert.

des Königs seibit angriff. Er ftelle ben doppelt irrigen Grundigh auf, daß ein den Ungläubigen gegebenes Wort nicht zu halten, und daß Ungern nicht bestugen verbünderen Machte frieden au schieften. Ertofies und der übrigen verbünderen Machte frieden zu schieften. Er bestimmte den König, dem kaum beschworten Krieden zu beschen und ließ ihn einen Gib schworten bes schiegen Techten zu beschwarten Willem den und ber heitigen Taufe, und der hoffen ung auf des ewige Eeden, bei der Auchte faufe, und der hoffen nung auf des ewige Leben, bei der allerbeitigsken Techtelitätelt und der glorwürdigen Jungfrau Maria, und den heitligen ungrischen Königen Etephan und Tadbslaus, daß er (der König) den Krieg am ersten Gerben und vableslaus, daß er (der König) den Krieg am ersten Gerbender eröffnen wirde. 8)

Dem Beifpiel bes Ronigs folgten Die meiften Großen bes Reichs: fie leifteten benfelben Gib, wie er. Unter ben Schworenben mar auch Johann Sunnadi; ihm murde ber Oberbefehl bes Beeres vertraut, und Bulgarien als Ronigreich fcriftlich verheißen. 9). Der Beginn bes Rrieges murbe auf ben erften Geptember feftgefest, meil bie Turfen bis babin die fervifchen Reftungen in Rolge Des Bertrages übergeben mußten; aber felbit bamale mar Bladielam noch nicht im Stande, in bas Reld ju ruden. Der polnifche ju Betrifau verfammelte Landtag beidmor ben Ronig inftandig, ben Rrieden nicht gu brechen, und bas magvarifde beer fammelte fich nur langfam. Der jugendliche herricher ließ fich burch fein Sinderniß abbalten, bem Berberben entgegenzugeben. Dit 10,000 Ungern und 5000 Bolen und Rreugfahrern, wenig Gefdus, aber großem Eroß (man gablte 2000 Bagen im Gefolge bes Beeres), brach ber Ronig von Gregebin auf. Bei Orfoma feste bas beer über Die Donau; von | 20. Gepter. bier aus mandte fich ber Ronig nach Biddin, und vereinigte fich mit Johann Sunnabi, ber aus Giebenburgen mit 5000 Dann berangezogen tam. Des Ronigs 3med war, fich mit ber driftlichen Flotte ju Ballipolis ju vereinigen; biegu gab es gmei Strafen; Die eine furgere burch bie Baffe bes unwirthbaren Samus; Diefe fonnte bas beer

<sup>8)</sup> Der gange Eib, welcher auch zugleich ben Operationeplan enthält, und mit ber Unterschrift vieler Großen bes Reiches verseben ift, fieht aussührlich in Olugoss, libr. 12., und ift aus ihm abgebruckt in Ratona, III. Bb. S. 325.

Rallimaque, de Rebus a Wladislavo, Polonorum atque Hungarorum Rege, gealis, bet Schwandiner: Script. rer. hung. T. I. pag. 508, unb Olugoß, libr. XII., find über die, hunyabl ausgestellte schriftliche Insicher rung sehr bestimmt.

nicht maßten wegen des großen Troffes, man mabtte also den langeren Weg auf dem rechten Ufer ber Bonau langs bem Strom fort nach Nitopolis. Bon dort wollte der König den Samus umgeben, und zwischen dem ichwarzen Meer und dem Gebirg über die thrazische Gbene binab nach Gullivolis zieben.

Bor Nifopolis angelangt, versuchten die Ungern einen fruchtofen Mugriff auf die Stadt. In einer ernstitien Belgarung fehlte es an Geschig und Zeit, und do unterblied die Eroberung diese in militärischer Rückficht wichtigen Plates. Während der König vor Nikopolis lagerte, erspien der Fürt der Wallache Draful, und drachte door Name wallachtige hiffertuppen, wannte aber ernflich vor dem weitern Vordringen. Des Sultans Jagdgefolge sei größer als des Königs Geer; sein Kath, so ichnell als möglich nach Ungern zurückzusebren, wurde verworfen: da drang er dem Kinig für die Zeit der Noch zwei flüchtige Neuwer und zwei Wallachen von erprobter Teue auf, und bat ihn, diese fielts um sich zu haben. 19) Den eigenen Sohn lies Draful bei dem König

Das gejammte heer Waldislams, womit er von Rifopolis aufbrach, bestand auf 24,000 Streitern. 11) Wei übermitibig nuß er durch die frühern Siege geworden sein, oder welche große Borssellung mußte er von den Rüftungen der Berbündeten haben, um noch serner-hin zu glauben, daß er die Tütten vernichten werde! Von Risopolis aus entließ der König drei gefangene Türken, und gab ihnen eine schriftliche Aufgroderung an die sellen Aufgederung an de sellen die der Geben Bestangen freien Abzug, sicheres Geleite bis nach Gallippolis, und ungefährdete lleberschiffung nach Asen, wenn sie sich vierefandlos ergeben. Dieser Aufrus wirtte dergestalt schrecknd auf die Türken, daß mehrere ihre Wohnlaße verließen, und mit Miem, was sie fortbeingen sonnten, an das Weer städeten, um sich nach Assen zu retten.

<sup>10)</sup> Dlugoss libr. XII. — Engel fagt, baß dunhalt bei bem Reicgerath mit Draful in Eriett gerather, mab ism Berents begenerber, werum Ernfald bas Schwert gezogen habe. Draful sei beshalb verhoftet werben, und habe, um fich ju leien, ben eigenem Schw als Geist mach 4000 Bullden bem Aring gestellt. Rallimachen, Bunfin, Olinger willen wern nichtet.

<sup>11)</sup> Der Ronig war mit 10,000 Ungern und 5000 Bolen und Rreugfahrern von Szegebin aufgebrochen; 5000 Mann hatte hunyabl nach Bibbin gebracht; 4000 Ballachen hatte Draful gegeben.

Baleeren, Die Bemannung mar entfloben, ber Ronig ließ Die Schiffe verbrennen. Dem beer voran jog Sunvadi mit 3000 Magvaren und ben Ballachen; bann folgten Die Bagen, gulett ber Ronig mit ber Sauptmacht. Ginige Festungen ergaben fich obne Biberftand; Gumen und Betres, fart befeftigt, und auf Relfen gelegen, mußten bezwungen werden. Die Bolen thaten fich bei den Angriffen besondere hervor; ale Die Thore von Sumen erbrochen murben, erhielt Johann von Tarnow zwei Bunden; der Erfte, der die Mauern von Betreg erftieg, mar Lesco Bobrid. 5000 Turfen murden erichlagen von den Mauern berabgefturgt, in ben Saufern verbrannt; auch viele Bulgaren gingen in Diefem Rampf ju Grunde; Bielen rettete ber Ronig bas Leben. Ungern und Glaven, feit Jahren ale Eflaven gablreich angebauft, murben befreit und beimgefendet. Bei Betreg erhielt ber Ronig Die erfte Runde von den Bewegungen bes Gultans. Ale Durad, einer ber größten und menschlichften herricher unter ben Osmanen, 12) feinen Rangler jum Friedensichluß nach Ungern gefendet batte, mar er, der großen Opfer megen, ju benen er fich entichloffen, des Fries bene gewiß. Done ben Abichluß besfelben ju erwarten, ging er nach Uffen jurud, und legte Die Berrichaft, Die er breiundzwangig Jahre geführt, in die Bande feines fechegebnjabrigen Cobnes Mobamed. Er felbit, ein vierzigjabriger Mann, ließ fich in Magnefia nieder, ben Reft feiner Tage ber Rube und bem Genuß bes Lebens ju midmen. Bie nun die Runde des gebrochenen Friedens durch den Defpoten von Servien nach Ufien gelangte, hielten die Begiere und Bege ben jungen Sultan bem beranbraufenden Sturm nicht gewachsen; fie brangen in ben alten Berricher, die fichere Sand wieder jum Befehl ju erheben. Murad rief ichnell das beer gufammen, und rudte an ben Bellefpont; bas Deer wimmelte von driftlichen Schiffen, unter benen bundertachtundzwangig Galeeren majeftatifch und furchtbar hervorragten. Der Uebergang mar nicht ju erzwingen ober ju erliften, er murbe ertauft; Die driftliche Flotte jog fich jurud. Beftige Sturme und Mangel an Lebensmitteln zwangen fie biegu, fo fagten Die Fuhrer, und venetianifche und genuefifche Rauffahrer verriethen Die Sache Der Chriftenheit um Murad gabite einen Dufaten fur jeden Ropf, und in Giner Racht maren 40,000 Turfen von Affen nach Europa übergeschifft. 13)

<sup>12)</sup> Bammere Beichichte ber Demanen. I. Theil. Seite 456 - 458.

<sup>13)</sup> Db und wie weit bie Anführer ber driftliden Fiotte in biefe Scanblichfeit mit verwidelt waren, lagt fich nicht ausmitteln.

Das unvernunthete Ericheinen todtete den Muth des griechischen Kaifers, und lähnte den thessalien Färsen. Dem Herricher den Epithe Kandreckey, wars sich der Deipet von Servien entgegen. Als dies Radvicken im magparischen Herre einkretze ginde mit magparischen Herre ginter den Der König und Hennigen Rückzug an die Donau. Der König und Humpab bielein siesen 14 Judes fie gegen Barna vorüdten, war Mutad von Kreinappel aufgebrochen. Er hatte alle Erietikasse, so ist ist einse den Angleichen ein Erbatte alle Erietikasse, is viele ein sieben Tagen möglich war, au sich gezogen, ging über den Hamus, sam nach Richvosiel, und solgte den Ungern auf der Ertosse, die sie weran nach Barna gingen. Er kam ihren so nach die ger am Kend der lagerte, von wo sie des Worgens aufgebrochen waren. Der Eultan batte genaue Kenntnis vom ungrischen herr Auf der Kund-schafer erlangt, die Ungern wusten wo der Albe vos Gultans nichte.

Alls die Ungern bei Barna lagerten, sahen sie am Abend gegen Korben zu ben ganzen himmel geröthet; es waren bie Wachsteuere best sichtsschen Serees, weiches auf einer häglectieb, nicht weit von den Ungern entsernt, lagerte. Im ungrischen Kriegsrath berrichten zweiterlei Weinungen: Karbinal Justian rieth, das Lager zu beseitigen, wurd sich der in zu verstelbigen, bis die christliche, who Elisben zu verstäubigende Flotte herangesegelt sein würde; dann könne man hoffen, mit Erfolg die Türken zu bestehen. Hungadi erteh zur Schlacht, well das Seer ausgespungert werden würde, noch ebe die Flotte täme, und weil die Türken sich oft von der Minderzahl ungrischer Krieger geschlachten wurden. Der König pflichtete ihm bei, und überließ ihm die Schlachtvenung. 25)

Mis ber Wergen aubrach, ftellte hungab bas ungrifce heer 10. weste. ] bogenformig auf; er tebnte bei linten Alugel an ben Dowiner Sumpf, — es waren fun Fahren ungrifder Reiter, von ibm und Goorg von Servien geworben; neben biefen fanden Drafuls

<sup>14)</sup> Der fühnfte Nath in dringenden Gefahren Wird flets fich als ben besten offenbaren. Taffo's befreites Jerusalem.

<sup>16)</sup> Die biefem Banb beilingende Karle fiellt bie Gegend und bie herresordnung benteilich der. Die Lage von Magnevolle und Golach able ich nach dammert scharffinniger Jusummenskellung augenommen. Geschichte ber Domanten, I. Band, Seilte 664. Bonfin, vor Allen aber der ber Augenzeuge Kallinachus, ift über die Dereilte Geschlichte fehr berüllich, auf fie flight fich dammer.

4000 Ballachen; ihnen folgte bas Banderium mit ber ichmargen Sabne, 16) Das Banner Des Bifchofe von Erlau, Gimon Roggon, ber Ban von Rroatien, Frang von Tallocg. Den rechten Glugel bilbete Rardinal Julian mit den Rreugfoldaten, auf beiben Glugeln mar eine Bagenburg aufgefahren und mit Aufvolf befett. - Sinter bem rechten Alugel fand ber Bifchof von Grofwardein mit feinem eigenen Banderium unter ber Sabne bes beiligen Ladislaus, bas Banderium bes Ronias, Die Bolen unter Lesco Bobrich und Johann von Tarnow. Dan bielt ben rechten Rlugel fur ben gefahrbeteften. Der Ronig fand mit ber 500 Dann ftarfen polnifden und ber ungrifden Leibmade binter bem Centrum, ungefabr in ber Mitte bee Thales. Die Rabne Des beiligen Beorg trug Stepban Batbori; fie mehte neben bem Ronig. Gine traurige Ahnung, wie fich ber Tag enten murbe, mag wol mande Bruft burdandt baben, ale fic plotlich eine Bindebraut erbob, und fammtliche Rabnen bee ungrifden Beeres gerrift, bie auf jene bes beiligen Beorg. Die Zurfen ichaarten fich nach gewohnter Beife: ber Begler. Beg von Afien, Rarabicha, auf dem rechten, ber Begler. Beg von Rumili, Turadan, auf dem linten Alugel; in der Mitte Die Janitichaaren, bei ibnen Murad; por ibm ein mit Bfablen vertheidigter Graben, Lager und Erof binter ibm. Die Urfunde des gebrochenen Bertrages murbe auf eine Lange geftedt, burch bie Reiben ber Domanen getragen. Die Turfen gabiten 100,000 Dann, Die Ungern 25,000 Rrieger.

Der linke glügel bes türlischen heeres überschritt die Sigel, welche die beiden geret trennten; nun entbrannte die Schlacht. So wie die affaitschen Teuppen in einzelnen Abbefliumgen über die Hoffigen Teuppen in einzelnen Abbefliumgen über die Hoffigen ben Briche von Brownerfen. Mis der Bischof von Großwarbein die glucht bes Zeines sich, vertieß er seinen wichtigen Plag, um an der Bersolgung Theil zu nehmen. Die ordnungslos Bersolgunden sießen auf ein nen beranzischenbes fürfliches Gorps, und wurden in regellofe Blucht geschlagen. Der Bischof von Großwarbein wollte über den Seumpf dem hams zuellen, und verfant sammt dem Pferb. Der Bischof von Erfau suchte nach Galata zu entsommen, wondte aber nun fehre auf das Schlachtseld zurück, und verfaol. Der Ban von Kroatien brachte seine Schaat auf den

<sup>16)</sup> Reograb ??

erften Blat gurud. Die Turfen brangten nun mit Uebermacht nach, Die Rrogten und Rreug . Goldaten murben an Die Bagenburg gurud. geprefit, und die Burg felbft angegriffen. Das Banderium bes Ro. nige und die Bolen mehrten fich mannhaft; Lesco Bobrich, Johann bon Tarnow, Martin und Ctanislaw von Ragnow, Die Tapferften, fielen im beifen Rampf. Da jog ber Ronig und hunnabi mit ben Ballachen beran. Gie marfen Die Turfen, Die fich eilig auf Die Sugel jurudgogen. Das driftliche Geer verfolgte fie, und nach einem barten und bartnadigen Rampf murbe Die Linie ber Turfen gebrochen. Die Ballachen marfen fich plundernd in bas turfifche Lager, und bie ungrifde Reiterei lief fich im Gifer ber Berfolgung fortreifen, obne bes noch ftebenden turfifden Aufvolfes ju gedenfen; ein Theil nur ffürzte fich gegen die Mitte bin, mo ber Gultan ftanb. Schon manbte Murad fein Rog gur Flucht; ba fiel ihm Raradicha in ben Bugel, und bemmte ibn. In demfelben Augenblid fant ber Begler Beg, von einem ungrifden Gabel getobtet; aber Murab batte feinen Muth mieber gewonnen, und ftand. Es mar ber Angenblid, melder bie Coladt entichied; benn die polnifche Leibmache, welche bie Schlacht icon gewonnen glaubte, und am Siege auch Theil nehmen wollte, rief ben Ronig auf, bag er fle gur Schlacht fubre. Der Ronig bejabte ibren Bunich, und fprengte in ber Mitte jener auserlesenen Schaar, in vollem Roffeslaufe gegen bie Janiticharen an. Diefe wichen bem unwiderfteblichen Stog; Die Bolen brangen bis an ben Graben por; bier aber murben fie von der Uebergabl des feindlichen Aufvolfes umgarnt, Des Ronige Rog, verwundet, fturgte mit ibm. Gin alter Sanitidar, Chobica Chifr, ichnitt ibm ben Ropf ab, und ftedte ibn auf eine Lange; Die gebrochenen Augen Des ungludlichen Rurften ftart. ten bie Urfunde bes nicht gehaltenen Bertrages an; Die Leibmache war erichlagen, nur zwei Bolen und Stephan Bathori bieben fich burch; Die Chlacht mar verloren. Ale Sunpadi auf Das Colacht. feld jurud fam, um die Geinen neu ju ordnen, ftand nichts mehr.

Das ungrische heer war aufgelöst, Wenige warsen sich in's Lager, die Meisten Nettung in der Flucht. Hungadi ritt zwei Tage und zwei Nächte, fam glüdslich an die Donau, schiffite bei Lagiowege iber den Flus, wurde aber in der Wallachei auf Beschl bek gürften Drahul gefangen. Kardinal Jusian entsam glüdslich die zur Donau; ein Wallache, der ihn in einem Kach über den Strom ruderte, sah Gold an ihm, erichug ihn und warf den Leichman in die

Ruthen. Biele Flüchtlinge rettete Clanderbeg, der die Servier geichlagen hatte, und eben berangeg, um fich mit dem Rönig zu vereinen. 216 er die Riederlage der Chriften erfuhr, wandte er fich nach Epirus gurdt. Auch Johann Tallorg entfam glutflich.

Murad bieft die gange Nacht die Schaaten geerdnet. Um Morgen wurden die Bagenburgen erstütunt und beinade Alles niederge fäbet; bier fand Etephan Paktfort den Zod. Murad ging über das Schfachtfeld, und herach 31 Alfred der Beg: "If es nicht zu wundern, "daß die Arfchagenen lanter junge Leute siud, und unter so Lielen "feit einigier Grundburt? Der Bertaute antworttet: "Wäke ein "Graubart unter ihnen gewesen, sie hätten das tollfühne Unternehmen "nicht begonnen." Vach oswannischer Weise erließ Murad Siegeschreiben an bie befreundeten fährlen. Dem Sulfan von Agapten sander er 25 Geharnischte, damit er sehe, was sint Manner die Osmannen bestigt. Das Schreiben an den Statthalter von Brussa. Die Einwehner von Brussa gingem der Statthalter von Brussa. Die Ginwehner von Brussa gingem der Siegesaachticht entgegen, wusschen das haupt im Riluser, spießten den Kopf daun wieder auf eine Lang, und trugen ibn triumphiend durch die Eabt. 17)

### Dreiundzwanzigftes Rapitel. Die beit der Minderjahrigheit.

Seit: 1445 - 1452.

Ronig: Sadislas V. - Gubernator: Johann gunnadi.

#### Inbalt:

Labislas Baft, und Berbandlungen mit Raffer Friedrich, Die Grafen Cillb. Iohann hungabl wird jum Gubernator gemößtt. Berwaltung bes Landes. Rrieg mit Oeftrief, und ben Türten. Schlacht auf bem Anfelfelte. Des Gubernators Fluch gefangensche, Befreiung. Atieg mit Gieften. Das Pationatisrecht. Friede mit ben Domanen, Bosnien und Georg, Reuer Krieg mit Gieften. Gabislas in Jtallen. Ried mit Gieften. Gabynng in Deftreich. Labislas in Italien. Raddert. Befreiung.

Der König in ungludlicher Schlacht getöbtet, der held des Landes in seindlicher halt, das Reich von Partheien gertissen, diese war langerns Sage nach der Schlacht von Varnn. Die Bilde der Merkleich wandten sich nach Oestreich, wo der königliche Knade Ladislas unter der Aussisch eines missamstigen Bornumds lebte; aber der Palatin Zoreng hederwin, ein Anhänger Bladislame, hielt die Gemüther in Jweifel. Er vertlindete dalt, Waddislame sei in Polen, dann wieder, er würde in wenig Tagen in Ungern erscheinen. Endlich trat der Reichstag in Post jusammen; ein Bote wurde nach Polen gesendet, um von Waddislam Nachricht einzusiehen. Als dieser ohne bestimmt Kunde wiederschrte, wandten sich alle ju Ladislas. Wol gab es Einige, die mit Hintariegung Ladislas einen Eingebornen auf den Thron erseben wollten, 13 aber der Cantel acht römischer Kaiser siege.

Aiunt nonnulli, multos esse în regno ex sanguine claros et virtutibus pracditos, quos reges esse nequaquam dedeceat. Acres Sylvius îm Brief an ten Ratinal und Arghifaçi von Gran, Denis Syéchi, bei Pray: Annales, part. 3. pag. 36.

<sup>2)</sup> Baterlicher Selts aus bem Saufe Sabeburg: Rubolph I., Albert I. und II., Friedrich III. Mutterlicher Seits aus bem Saufe Luxemburg: Beinrich VII., Rarl IV., Bengei und Sigmund.

Eine feierliche Gesandtichaft wurde an Kaiser Friedrich IV. abgeordnet, bei dem, als Ladislas Bormund, der fönigliche Anade lebte, um die erneuerte Zachl zu verfünden, und Ladislas Gegenwart in Ungern zur Krönung und Erziehung zu erbitten. Auch die Rückstellung der Krone sollten die Abgeordneten erwirken.

Friedrich hatte, sobald ibm der Ausgang der Schlacht von Barna fund geworben, das Ereignis für feinen Mindel ju benügen [1445. gefucht. Durch eigene Schreichen forbette er die getreuen Stände auf, im Reichstag die Rechte Ladislas zu beschüßen. Zugleich drach er mit gewassierter Sand nach Ungern vor und belagette Guns; da erthieft er die Runde von der Besandsschaft des Reichstags an ihn, hob die Besagerung auf, und kehrte nach Wien zurück.

Die nugrifden Gesandten waren: ber Kardinal und Erzhissog von Gran, Denis Széchi; der Bischof von Wesprim und Raugter des Reichs, Mathias, an Körper stein, aber Bertrauen erwedeuben Angeschieftes und ehrwärdig durch graue Haarr; emrich von Marzgalt, und Ladislaus Gura. Der Woomode Nitsas Uziaf kam später; er hielt einen seierigen Einzug; 24 vierspännige Wagen und SOO Reiter, worunter 200 Geharnische, folgten ibm. Der Kaiser und Erzherzog Gigmund, ein rascher Züngling, ritten bem Zug entge so. Gereitzgen; der flotze Woomode flieg, gegen die Sitte jener Zeit, nicht vom Ros, als er des Kaisers ausschlich murde. 3) So zose ein nach Wien. Ladisels war in Zarenbura.

Alls die Gelandsthaft ihren Antrag gestellt, antwortete Friedrich: Ladislas habe Ungern sowol vom Bater als von der Multer aus errett, die Wahl sie als übersässig gewesen; ebenso sei Andra eterett, die Wahl sie die übersässig gewesen; ebenso sei sahre gekrönt worden. Nach mancherlei Berhandlungen sellten die Ungern ibren tetzten Antrag, daß sie wöhrend der Krönung dem Kaiser Euthipweissigneburg übergeben, mit dem Necht, Niemand hinein zu lassen, als wer ihm genehm; nach der Krönung wird Ladislas nach Hallen zu ihregedracht, die Krone aber entweder dem Velchsberressern, oder dem Grafen Ulrich Silly zur Verwahrung übergeben. Des Kaisers leizte Antvort war: obsidon eine neue Krönung übergüssiss sie im Vlede der sie doch zugeden, wenn die Eddung weggesassien, und eine Ulrunde aus

<sup>3)</sup> Quae vaiuodam mouerent, ne in conspectu suo equum descenderet, nescitur. Aencas Sylvius bei Pray: Annales, part. 3. pag. 36. epist. 81.

gestellt wirde, daß durch die zweite Krönung die aus der ersten entspringenden Rechte nicht geschmäsert seinen; das Schloß Pressburg
misse ihm sie sieden kenne; für die Rückaussieserung beider, der
Krone nämtich und Ladbelas, müsse ihm gut gestanden werden; Labislas sei ibm allein empsselnen, alss bade auch er allein das Recht,
über die Person des Mündels zu verfügen. Wenn Ladbelas sieden
seiner des Berind weber die Krone, noch das Schloß Pressung dem Weich
entfremdet sein, im Pressburg soll ein den, um
über die Krönung und die Reichsverwesung zu beschliegen. \*)

Die Ungern verwarfen Diefen Untrag und fcbieden migvergnugt; ber Raifer begleitete fie bis por bie Ctabt. Den Abreifenden murbe angetragen, ob fle nicht ibren Ronig feben wollen, an beffen 2Bobnung in Larenburg ibr Beg fie vorüber fubrte. Riflas Uflat antwortete: "3d weiß noch gar nicht, wen ich jum Ronig baben merbe, "und werde dem Rnaben nicht eber meine Ebrfurcht bezeigen, ale bis "ich weiß, daß er mein herr ift." Die Deiften aber gingen binein, brachten ibm Gefchente bar, und bulbigten ibm. Der altergraue Bifcof von Besprim rief aus: "Bird Gott es fo fugen, bag ich bich "im Reich febe, bevor mein Alter gufammenbricht? Bachfe, Rnabe, "machfe! fo lange bu lebft, entreißt bir Ungern Riemand." Der Rarbinal Denis aab dem Rleinen Die Sande voll Goldes, fagte, von der Gewalt bes Mugenblid's bingeriffen, feinen Ronig, und fprach, ber Bergangenheit gedenfend, und die Gegenwart ermagend: "Bie viel "babe ich fur bich gearbeitet? mas gelitten? melde Gefahren beftan-"ben? aber biefes Alles mare mir fuß, wenn ich bich im Reich feben "tonute." Drei Tage verweilte er noch beim Raifer, bann fehrte er nach Ungern beim. 5)

Roch vor der ungrischen Gesandlicaft war Ladislas eifrigster Anhanger, der Bohne Johann Gietra, von Brandeis eingetroffen, um durch Rath und That Briedrich und Ladislas gu unterstütigen. Als er zum Erstenmal mit dem Rind zusammentraf, für welches er in jahrelangen Rämpfen sein Blut vergossen, brach der hatte Krieger

<sup>4)</sup> Chendaseibst. Aeneas Sehvins gibt zwar die Antwort des Kaisers nicht als die lette, sagt aber von der letten Berathung: "Nibil tamen in consilio "plus reperiri potuit, quam prius."

<sup>5)</sup> Derfelbe ebenbafelbft.

in Thianen aus. Isofann, des Kaifers Sadelmeister, der eben gufälig anwesend war, sprach ju Ladislas: "Mein Pring, biefer Mann "hat in Ungern beime Rechte lange vertsebilgig; er ift dein heerfübere, "dein Beschührer, "dein Beschührer, warum schenft du ihm denn nichts?" Der herzengewinnende Knabe geriff in den Sädel Meister Jodannus, nahm sechs Ruingen heraus, und schenfte bem Gistra. Diese ließe Mingen auf goldene Faden reisen, und trug sie sein ganged Leben über auf der Beuft. Während der Berhandlungen ber ungetiden Geschuhrichaft saft Gister im Rath des Kaisers, und als sich be Werhandlungen gerschulen, körte er im die Jivs beim, jum Artig gentschien.

In Der Zwifdenzeit marb Johann Sunpabi ber Saft ledig. Der Boywode Draful, ber ihn gefangen fegen laffen, entließ ihn ploglid, und beidenfte ibn überbieß reichlich jum Abidieb. Db que angebornem Bantelmuth, ob aus Aurcht por ungrifder Dacht, ober aus Beforgniß funftiger Rache, lagt fich nicht bestimmen. Des frei gewordenen nach Ungern beimgefehrten Sunvadi erfte That mar [ 1446. ein Baffengug gegen Die Grafen Gillo, welche, ben beinabe berrenlofen Buftand Ungerne benütend, Rroatien und Glavonien überfallen batten, mehrere Derter befett bielten, und im Begriff ichienen, beibe Brovingen und Dalmatien ihrer Gewalt ju unterwerfen. Sunvabi jog gegen fie auf bem linten Drau-Ufer, immer aufmarte, bem Strom entgegen, bis in Die Richtung von Bettau; bier fturgte er fich mit 4000 Reitern in ben bochgeschwollenen Alug, fcmamm über, verheerte bas Land, und befette einige fefte Goloffer, Die, unvorbereitet, bem unerwarteten Andrange nicht widerftanden. Ulrich Gilly, im Ruden umgangen, im bergen feiner Befigungen angegriffen, ichlog Frieden und gelobte fortan ber ungrifden Rrone Geborfam. 7)

Bon Pettan jog hunpabi nach Best jum Reichstag, welcher auf bem gelb Racos geschaften wurde. König Ladistas war ein Rind und in Kriedrichs Sanden, also zweisache Ulache da, um einen Reichsverweser oder Gubernator zu mablen. Biele bewarben sich um beie Ebre, aber Johann Jumpabi's früherer und neuester Wassenundur vereinigte alle Stimmen, er wurde zum Gubernator de Reichs wet ernannt. Der Eid, ben er schwur, war folgender: "So belfe 1446.

<sup>6)</sup> Meneas Splvius bei Pray: Annales, part. 3. pag. 42.

<sup>7)</sup> Bonfin. Dec. III. Libr. VII. pag. 492. 3vanich bri Schwandiner. Tomo secundo, pag. 35.

"mir Gott, Die beilige Jungfrau Maria fei mir fo barmbergig, alle "Beiligen mogen fo fur mich bitten, Gottes allerheiligfter Leib moge "mir Sterbenden fo gur Geligfeit Dienen, Die Erde meine Gebeine "fo aufnehmen, und fie jo am britten Tag nicht auswerfen, jo joll "mein Came nie erlofchen, fo foll ich am jungften Bericht bas Un-"geficht ber Beiligen Gottes ju feben vermogen, fo foll ich in ber "ewigen Bolle nicht begraben merden, fo wie ich Alles, mas in Diefem "Regifter enthalten und jum Rugen und Frommen Des Reiches ge-"ichrieben ift, feft halten, nicht bagegen handeln, noch handeln laffen "werbe." Alle Reichsbeamten mußten ihr Amt niederlegen, nur ber Balatin Loreng Seberparn murbe in feinem Umt beffattigt. Alle Berbruderungen, Bunde und goderationen, die von Gingelnen in Ungern gefchloffen worden, murben aufgelost. Bichtig mar es, bag bem Gubernator die Macht gegeben murbe, Jenen, Die fich um bas Reich verdient machen murden, liegende Grunde bis jur Ausdehnung von 32 Geffionen ju ichenfen. 8)

Das Land bedurfte allerdings eines fraftigen Fahrers; benu die Unordnung mar im langen Zwiefpalt der Threnbewerber, und während best berrenlese Juffandes nach Mildiams Ech, auf einen hohen Grend beit der Bertenlese Diffandes nach Mildiams Ech, auf einen hohen Grad gestiegen, und Freveltsaten wurden von allen Seiten verübt. Ladislas von Jewa mud bessen mutden der Berpfele angehen und bediesse nicht nicht gegen den ferten bas Archiv, raubten alle Ricchen Denamente, prügelten die Konventualen, rissen ihnen ehn gewenenz übersicheten, der Schachen wurden ihn gegar die Möngebstehung vom Leit, die Unterthanen des Eitstes seichst mußen und Sewencz übersicheten, der Schachen wurde auf 16,000 Goldgulden geschährt. Das größte liebel aber waren die höhmischen Spätzlichen der Schwiegegenehen, an der positischen Mildiber war Leter Komorodszfie; er hatte sich gebreich gebruischen Aussichten Ausstellen behmischen Unstehrer war Leter Komorodszfie; er hatte sich der Schwiesen der Auflährer war Leter Komorodszfie; er hatte sich der Schwiesen der Schwiesen unterwerfen. Pantrag von Esalig, ein Unger von Geburt, batte sich auch der Kaubersa von Esalig, ein

<sup>8)</sup> Pendebat totios communitatis ante oculos exactaram per ipsum D. Joannem vainodam clara meimoria rerum: et ideo, multis hanc dignitatem in se descendere Sperantibus, hanc candem solus ipse D. vainoda Iulit. Turoca: Chron. part. IV. cap. 41. Sunbabl's 61b mb bic dittra Geifeg fiche im Corpus Juris. Die Refiditionap be Blacifiae criefit case ciare Utlanke, metige et nach bem Refigetag ausgriffit, unb ble Relosa ous bem Defigiael mitthefit. Hat. crit. Tom. 13. pag. 477.

das Auroher Komitat war gang in feiner Gewalt; in ben feften Schissfern Dwar, Berend und Strech bandte et, und war so fürchter ich, bag Kaifer Feiedrich ihm ben Arieben obstaufen mußte. Jum Gind für Ungern feindeten sich Paufracz und Komorovshth zum Tod an, ihre wechselsseigen Kämpse berminderten ibre Streifereien nach Auben. Richt be ibe Berbridberung der Alduer, die sich Partist nannte. herrenließ Gesindel, Krieger ohne Sold, wol anch im Unglud Berzweifliche, schlossen sich an einander an, bildeten einen Bund, die Albert wählten sie sich frei. Ihre Organistrung muß etwas Geheimnisseiches und Strenges gehabt baben, weil man sie Wonden verglich. Sie eroberten mehrere seste Schösser, weil man sie Wonden verglich. Sie eroberten mehrere seste Schösser, weil man sie Monden verglich. Bauten sie selbst. Raubend und verwüstend, mordend und brennend freissen sie soll allen Richtungen aus, so weit sie sonnten

Es ift natürlich, daß unter selchen Berhalmissen die Gerechtigkeit am meisten litt. Humpabi sprach also Necht, wo ihm eine Mage auf seinen Wauderungen durch das Reich vorfam. Sein Bestreben, das Recht berzustellen, war so aufsallend und unanskgeist, daß die Geschichtschreiber jener Zeit sich gang eigener Ausdrück bedienen, um sein Wirtug au bezeichnen, "Sigend und kebend, gebend und reitend "hyrach er Necht." Den verwalsten Kirchen stellte er tichtige Männer vor, und unablässis gag er dem Papst an, sene Männer als Bischöfe zu beskrittigen, die er als die Zunglichsten zu beisen Wärder erfannt hatte. Auch das Münzwesen such er wieder zu ordnen, er erließ eine Vererbung bierüber, und trachtete gute Münze prägen zu lassen.

Die hauptsorge ber Magyaren mar aber babin gerichtet, Lodislas, ifpren Ronig, aus ben handen Friedrichs zu befreien. Sie flagten zuerft beim Papft, und riefen ihn zur Bermittung auf; zugleich aber rufteten sie ein heer aus, um ihren Zwed durch Gemalt zu

<sup>9),</sup> Aug: Deftrich unter Feiterig IV. I. Zeitl. S. 45. Katona: Hist. crit. T. 13. pag. 478 — 573, 630 — 632. Tareez: Chron, pag. 4. cap. 49. Fraternum quoque nomen, claustralium ad instar monachorum sidi usurpantes, se ipsorum lingua braitik vocitabant. 3rrc ich mich, wenn ich des Wert Quoque derauf fezieke, doß sie anch außer ben Namen, Cinrichtungen von dem Nöndera gedergt haben?

Bonfin. Dec. 3. lib. 7. Katonn: Hist. crit. tom. 13. pag. 425 — 484,
 Die Golbmungen, weiche Sunhabl unter feinem Ramen pragen ließ,
 find feiten.

erringen. Um die Beforgnisse ihrer Rachbarn, der Benetianer, ju gerfreuen, die leicht auf die Bermuthung gerathen tonnten, daß die Magaren einen Setreckzug argen sie beabsschiftigen, wurde der Doge in
einem offenen Schreiben von den Feindseligseiten der Magparen gegen
Kaiser Friedrich unterrichtet. Während Miler Augen nach Oeltreich
gerichtet waren, wandte gunnach ipstiglich das here um, und zog in
Gilmärschen gegen Draful, den Boywoden der Ballachei. Er rächte
an ihn seine Berhaftung, unterdrädte den Streit in der herrscherfamilie, und zog auf einen Augenblid das Band zwischen Ungern und
der Ballachei wieder sest. 121

Bon biefem Feldgug gurudgefehrt, fturgte fich Sunvabi Dezember mit 20,000 Mann nach Deftreich. Friedrich, ber fich bes 1446. Unariffe im Binter nicht verfeben, marf fich in die ftarte, allegeit getreue Reuftadt. Rundum branute bas Land; Die magparifchen Beerfcaaren lagerten mitten im Schnee, und hielten Reuftadt eingeschloffen; Die immer gunehmende Ralte gwang fie gum Rudgug. Sierauf fam es ju Unterhandlungen. Die Dagparen ernannten fieben Manner, 1447. ] Die Das Friedensgeschaft leiten follten: Denis, Ergbifchof von Gran, Die Bifcofe Johann von Grofwardein, Augustin von Ragb, Beter von BBaigen, jugleich Rangler, ben Balatin Ladislaus Gara, Den oberften Landrichter Ladiolas Balocy, ben Schapmeifter Des Reiches Dichael Drigag; es waren bie bedeutenoften Manner. Endlich tam nach langem bin- und herreden eine Uebereinfunft ju Stand, fraft derer Friedrich Raab den Ungern gurudftellen mußte; Die übrigen Schlöffer und Burgen, welche Friedrich in Ungern inne batte, blieben bis jur Auslojung in feinen Ganden; ebenfo follte Ladislas bis gur Bolljabrigfeit unter Friedrichs Aufficht bleiben. Gegen Die altern Sausgesete, auf die fich Friedrich fonft immer berief, murbe Ladislas Bolljabrigfeit bis jum achtzehnten Jahr binausgefest. 12)

<sup>11)</sup> Katona: Hist. crit. tom. 13. pag. 498 — 501. Uter ben fielbug gegen Draful fieb vonich bet Schwandter. Tom. 2. ep. 25. Laoniens ib. 12. Trorecz: Chron. part. 4. cap. 44. Olahus cap. 12. Dugoss ib. 12. Mus ber Jujammenfellung ber hier ongeführten Duellen war es mir nicht möglich zu entrüffich, ob hungalt einen oder zwei gleibzige gegen Draful unternommen; and ib das Jahr bes Edipsigs ichel mit fibreitiger Guben, zu bestimmen, die Wahrickeitlicheftelt ift aber für das Jahr 1446.

<sup>12)</sup> Rurg: Deftreich unter Raifer Friedrich IV., Gelte 47, 52 - 54. 3vanich

Rachdem ber Buftand von Ungewißbeit, in welchem fich bie Ungern gegenüber von Friedrich und ihrem Ronig befunden batten, burch ben eben ermabnten Frieden geendet mar, gedachten fie mit [ 1448. Ernft, fich ber Turfen ju ermehren. Bu verschiedenen Beiten, fruber und damale, riefen fie die driftlichen gurften gur Gulfe, gur Ditwirfung auf; aber meder Alphons von Arragonien, noch Rarl VII., Ronig von Franfreich, ja felbft ber Papft, fandte etwas Underes, als icone Borte und Berfprechungen. Die Dagparen hatten ein großes Beer gebildet; Die größten Manner bes Reiches befanden fich babei. Sie fielen nach Rascien ein, und verheerten es, weil ber herr bes Landes verweigerte, fich ben Ungern ju verbunden. 13) Sunpabi glaubte bem Reinde in Bulgarien ober Romanien ju begegnen, aber Murad murde vom Defpoten Georg burch Gilboten gewarnt. Murad war damale eben in Epirus, er belagerte Cfanderbeg in Eroig. 218 er die Radricht von dem Ginfall der Magnaren erhielt, gab er Die Belagerung auf und jog gegen Sunnadi. Diefer, von Murads Unmarich ebenfalls unterrichtet, ging gerade auf ibn gu; auf bem Amfelfeld trafen fic bie Seere. Un Duth und Entichloffenbeit maren Die Schaaren fich gleich, aber nicht an Babl. Jene, Die ber Turfen Babl am gerinaften und die der Magparen am bochften angeben, feten Die Domanen in Mem auf 150,000 Mann; Die Magvaren auf 40,000 Mann Ankvolt, 7000 Reiter und auf ben Rriegemagen 2000 Streiter. 14)

Die Chene von Kosowa, ungrisch Rigomozo, deutsch das Amselfeld genannt, ist eine Meile breit, vier Meilen lang, von angenehmen Bergen umgeben, vom Hüßchen Schitniga durchwässert, mit freundlichen Obifern geziert. hier wurde geschlagen.

Die Turten entfalteten sich nach gewohnter Beije, rechts und lints die Begler-Bege von Anatoli und Rumili, in der Mitte die Janitsbaren. Die Ungern, in 38 Jahren adzetheilt, ordneten ihr her nach Landsmannschaften; auf dem rechten Flüger fanden nach Landsmannschaften; auf dem rechten Flüger fanden ihr den Beite Ungern, in der Mitte humpad mit den Eiebenbürgern, ilmfe die Ballachen, eine Bagenburg war für den Fall eines Unschlieben.

bei Schwandtner. Tom. II. Pray: Annal. part. 3. pag. 13 - 60. Katona: Hist. crit. tom. 13. pag. 543.

<sup>13)</sup> Ivanich und Schmantiner, Tom. 2. Turocz: Chron. part. 4. cap. 46.

<sup>14)</sup> Turocz: Chron. part. 4. cap. 46. 3vanich bei Schwandiner, Tom. 2. Laonicus bei Stritter.

glude aufgefahren. Es mar Dittag, ale bie Beere einander entgegengogen; wie eine bichte Dauer malgten fich bie Zurten langfam bor, Die ungrifden Banner flatterten bod, Die Sonne fpiegelte fich bell in ben glangenden Ruftungen, Die Subrer flogen an ihren Reiben auf und ab, ordnend und begeifternd, ernft und fchauerlich fcmetterte bie Beeresmufit barein. Da fprengte Bites, einer aus bem Banderium Sunnadi's, allein gegen bie Turfen vor, einen Demanen jum 3meitampf fordernd; ihm entgegen riß fich aus ben Reiben ber Demanen Elieges, Gobn bes Bariges, ein Mfate. Die Langen fplitterten, als fie gneinander fliegen, Bites und fein Bferd fturaten aufammen, Des Mfiaten fraftigeres Rof blieb fteben, aber Glieges murbe burch ben beftigen Stoß aus bem Sattel auf Die Croupe Des Roffes geworfen, bort bielt er fich mubiam, auch ber Cattelaurt mar ihm geriffen; beibe febrten in ibre Stellung gurud. Die Domanen jubelten laut auf, benn bag ber Magpare gefturat, galt ihnen ale Borgeichen bes Sieges. 15).

Bis in Die tiefe Racht murbe geftritten; mit gleicher Erbitterung und obne Erfolg. Um Beifeften brannte Die Schlacht auf bem rechten Alugel ber Dagvaren. Ale Die Racht immer tiefer niederfant trennten fich die Rampfenden, aber nicht jur Rube; ber Donner bes Gefchutes hallte burch die Ginfterniß, und die Erwartung bes fommenden Tages hielt Alle wach. Dit Tages-Anbruch erneuerte fich Die Schlacht, aber Turachan Beg batte Die Dagvaren umgangen. 216 fie fich von ibm im Ruden angegriffen fublten, floben fie nach allen Geiten, ben gangen Tag uber mahrte bie Berfolgung. Unter ben Tobien lagen Emrich von Belfocg, ber Boywode und beffen Bruder Labislas, ber oberfte Thurhuter Emrich Marcgali, Franto von Thalocz, Ban von Rroatien, Raynold von Roggon, Johann Befel, ein Bermandter bes Gubernatore, Benedift von Lofchong, Stephan, Cobn bee Bane von Alfolindva und viele andere ausgezeichnete Rrieger; beinahe bas gange Beer war vernichtet, 17,000 Magyaren maren tob, gefangen ober verwundet; ber Berluft ber Turfen murbe auf 40,000 Mann gefcatt. 16)

Bon Benigen begleitet, rettete fich hunpabi aus bem allgemeinen Morden; ben gangen Tag uber floh er ber Donau gu. Bon ber

<sup>15)</sup> Der Anmarich ber heere ftebt in Turocz: Chron. part. 4. cap. 46. Der Bweifampf ift aus bem Chalfoconbplas bei Stritter, Tom. 3.

Breifampf ift aus bem Chaifoconbhlas bei Strifter. Tom. 3.

16) Turocz: Chron. part. 4. cap. 46. Chaffeconbhlas bei Strifter. Tom. 3.

Sorge ergriffen, daß er, begleitet, leichter entbedt, erfannt, gefangen werden fonne, trennte er fich von den Uebrigen, und jog allein gegen Belgrad, Mannigfache Gefahren beftand ber Selb. Ginmal fiel er brei Turfen in die Sande, ber eine berfelben feste andern Rludtigen nach, Die beiden gurudbleibenden plunderten ben Gubernator. Gin goldenes Rreug, bas er auf ber Bruft trug, reigte ihre Sabfucht, fie fampften unter fich um den Befit beefelben, ba raffte Sunpadi fein am Boden liegendes Schwert wieder auf; und folug ben einen gum Tode, ber andere rettete fich burch die Rlucht. "Go mard," fagt ber Chronift febr icon, "ber ftete fur Chriftum gefampft, burch bas bei-"lige Beichen des Rreuges gerettet." Um funften Tage ber Banberung fließ er auf einen birten; von ber langen Alucht und von bunger ericopft, entbedte er fich ibm, und verfprach ungeheuern Lobn, wenn er ibn retten murbe. Der birt brachte ben Gubernator in feine butte, und bot ibm Baffer, Brod und Zwiebeln. In nachfolgenden gludlichen Beiten ermabnte Sunpadi oft, nie beffer gegeffen gu baben. Der birt fubrte ben Gubernator bierauf nach Ggenbro, mo er auf Befehl bes Defpoten gefangen gehalten murbe. 17)

Sobald die Nachricht von hunyadi's Gefangenschaft nach Ungern brang, versammellen sich die Stände zu Szegebin, und boten Alles aus, den Gubernator zu befreien. Es entipann sich eine Berhandlung zwischen sinen und dem Despoten, die Rüftungen bes servischen Starovich gaben den Berhandlungen Nachdruck, die Stände gelobten eidlich, daß sie dem Despoten gewisse Schisfter in Ungern sir ewige Zeiten übergeben, hunyadi stellte überdieß seinen Sohn als Geisel; so wurde er im britten Monat der haft sei. 18 | Dezember.

Der Rudtehrende wurde mit vielen Freuden empfangen, denn bie Gegenwart eines fraftvollen Mannes that noch. Die Bildung eines heeres war seine Gerees war seine erfte Gorge; sofort überfiel er den Despoten, und zichtigte ihn dafin, daß er Murad gegen die Ungern be- [1446, günftigt batte. Der Gubernator verheerte das Land, und eroberte the

<sup>17)</sup> Die Angaden über Sunyahl's Schiffel auf ber Bindel find aus Turoner. Chron. part. 4. cap. 47. Sandis bei Schundbater, tom. 2., tem er (bet Guternatur) feltig einige 3dage ergählt bat. Dingons ib. 13. Bonfin Dec. 3. ibb. 7. Ben Bonfin ift die Bemertung über die Rettung burch bad Kreap.

<sup>18)</sup> Diugoss lib. 13. und ein Diplom Sunhabi's fur Matnobich bei Retchelich. Not. Prael. pag. 272.

Schlöffer an ber ungrifden Grange; er ware tiefer eingebrungen, ftrenger gegen ihr verfahren, batte ber Defpot ben Cofn hungabis micht gurudigegeben und nicht bie ungrifden Stanbe um Bermittung angeflicht. 19)

Rach bem beendigten fervischen Streifzug mandte fich Sunvadi gegen Den Bohmen Giefra; benn obicon Diefer Labislas als Geren erfannte, plunderten boch feine Bohmen, ale ob fie in Feindes Land maren. Querit fandte Sunnadi einen feiner Bermandten, den Sauptling Caaflo. Diefer lagerte bei Rafchau, in dem Dorf Comoich. Giefra griff an und folug ibn. Czaflo mit Benigen murbe erichlagen, Die Deiften gefangen. Run fammelte ber Bubernator bedeutende Streitfrafte, und führte fie felbit gegen ben Reind. Giefra marf fich in Die feiten Coloffer. Gines der neu erbauten, Moldama genannt, erftieg ber Gnberngtor, und ließ ber Befatung - es maren Bolen und Bob. . men - beibe Sande abhauen, Die Rafenfpigen abichneiden und jedem ein Muge ausstechen. Dieje edelhafte, Schauber erregende Graufam. feit follte wol bie übrigen Befagungen ichreden. Berbee-Ditaber rend mandte fich bierauf Sunpadi nach Rremnig, mo er 1449. mit ben Burgern in beimlichem Ginverftandnig mar. Giefra aber tam ibm guvor, befette Die Stadt und hielt Die Burger im Baum. Darüber ergurnt, gerftorte Sunnabi die Dorfer um Rremnig und Die funftreichen Maichinen, durch die das Baffer aus den Rremniger Goldgruben entfernt murbe. Sunnadi ftand eben im Begriff, gegen ben Git ber bobmifden berricaft, Die Ripe, aufzubrechen, ale So-

Goldgruben entfernt wurde. Hungab fand eben im Begriff, gegen ben Sib ber behmischen gerrichaft, bie 319s, aufgubrechen, als 320-30. Noode. ] hann Jagorzenoft, Obersthofmeister ber polnischen Königin, und Johann Dlugosch, Domberr von Krafau, im Ramen Kassmire, Königs von Polen, vor Hungad erschienen. Sie boten sich als Kriedensbermitter an, und nach sechstägigen beschwertichen Berhandlungen gelang es ihnen auch, den grausmenne Erecit zu schichten. 2019 Richt lange nachber ergab sich wo bestinger Jweispalt mit bem

Richt lange nachher ergab fich ein heftiger Zwiefpalt mit bem Papft wegen des Patronatörechtes. Die Beranlassung war folgende: herzog Almos, Konig Bela's II. Bater, hatte die Propstei Domos

<sup>19)</sup> Turocz: Chron. part. cap. 47.

<sup>20)</sup> Dingoss lib. 13. It Czalio ober Czalife, wie Dingos abwechfeind fchreibt, wielleicht ein Chafi? Co ift wohl faum nöthig, zu ertnnern, baß ber Friesbendvermitziter Johann Olingos Cine Person mit bem oft eitirten Chroniften Dingos (Polnisch Olingosch) fft.

fur gwolf Domberren geftiftet. Der Raifer und Ronig Gigmund vermandelte Diefe Bropftei in eine Abtei, indem er Monche einführte; Die Monde aber entfernten fich freiwillig, und liegen fie leer und permabrlost. Der Gubernator und die Stande wollten fie nun in ben porigen Stand feken, das beifit, wieder in eine Bropftei permanbeln, wie por Siamund. Sunvadi, fich bes Batronaterechtes ber maaparifchen Ronige bedienend, verlieb die Bropftei bem Meifter Stephan, der bis dabin Bropft von St. Thomas ju Gran gemejen mar: gu berfelben Beit verlieb aber auch ber Bapft bem Bauliner Bruder Balentin, ben er ale Bonitentiar von Rom nach Ungern gefchidt batte, Diefelbe Bropftei. Sunnabi redete dem Bruder Balentin gu, von feinen Unipruchen freiwillig gurudgutreten, weil fie ben Landesfreiheiten guwider. Balentin aber blieb ein Jahr über im Befty ber Domofer Propftei, und benutte die ihm vom Bapft verliebene Dacht, Rirchenstrafen zu verhangen, indem er fie nber Jene aussprach, die ihm den Befit der Propftei ftreitig machten. Sieruber ergrimmten Die Ungern in bobem Dag. Bur Bertbeidigung ber Batronaterechte riche tete Sunpadi an ben Bapit ein feftes, Die Stande ein beftiges Schreiben. Den Beift beefelben fann man que ber Schlugrebe erfennen. Die Stande ichreiben: "Golieglich ift unfer Aller Bille fo, bag wir in "ber gedachten Rirche eber bem Feind, ale einem folden Gaft Die "Thore öffnen werden, und daß, wenn in unserem Reich die Freiheit "enden foll, auch bas Reich enden muß. Wenn alfo Gure Beiligfeit "Ungern in Glauben und Ergebenheit fich treu erhalten will, muß "Eure Beiligfeit auch jugeben, bag es frei fei. Bum Schut Diefer "Freiheit haben wir vielleicht ju lange icon geredet, Die Storung "berfelben verdrießt und edelt uns. Gott erhalte Gure Beiligfeit!" Bruber Balentin mußte nachaeben, 21)

Sunyadi dachte mit Ernst daran, das Land von allen Seiten in Seven gur erdaten. Durch papstiche Bermittiung wurde der Bagfeinstillfand, den die Magyaren mit Kasse Riebeit geschlosen hatten, in einen förmlichen Frieden umgewaudelt. Abhamed II. Thronbesteigung veransäste Sunyadd, Gesabet en ihn nach Abrianopes zu seinde. Beschieden Geschieden Geschieden erschienen an semanissen.

<sup>21)</sup> Ivanich bei Schwandiner, tom. 2. pag. 77. ep. 57. und 58. Das Schreisben wegen ber Einferferung bes Geichaftstragers, welches hunhabl an ben Bapft gerichtet hat, fieht ebendafelbft pag. 92.

Hef feine des griechsichen Kaisers und des Despoten von Servien, jene von Ragusa und der Wallachei, jene der Genueser, von 
Galata, Chied, Mitthene, und der Mitter von Rodobod. Die Magyaren
1451. I chlosen einen dreijäbrigen Wassprüftlistand. Anch mit Stephan Thomas, Köus jon Doduien schles hungal Frieden, und verschute sich mit Georg, dem Despoten von Nadeien. Die persönliche Feindschaft Hungabi's und Georgs zu schlichten, wurde ein Ehebündnis beschoffen zwissen Eislachen, Ulrich Ellhy's Tochter, Georgs
Antelin, einerfeite, und Hungabi's Sohn, anderer Seits. Die Bernmälung wurde auf zwei Jahre spatre bestimmt, da die Braut erst
zehnlädig wurde auf zwei Jahre spatre bestimmt, da die Braut erst
zehnlädig wurde auf zwei Jahre spatre bestimmt, da die Maut erst
zehnlädig wurde auf zwei Jahre spatre finderte, den Gilisacht
bem griechsichen Kittan und dauben, auch vermält, treu bleiben durft. 20

3m Innern des Landes follte ebenfalls eine Beirath Die Rube befestigen. Sunpadi wollte namlich feine Schwester, eine Bitme, bem Robann Biefra vermalen; aber es fiel andere aus, ale ber Gubernator bachte. Giefra und Die Geinen begten ben Berbacht, bag ber Bubernator fie Alle bei ber Dochgeit ermorden laffen wolle, und fo entgundete fich ftatt ber Bochgeitsfadel ber blutige Brand bes Rrieges. Biefra erhob der Erfte das Edwert, und befegte das Rlofter von 1451. ] Lofoncy. Sunpadi griff es an, und hoffte es leicht ju ubermaltigen, weil es nur fcmach befeftigt mar. Die Befagung, in Allem 500 Rrieger, bot wirflich die Uebergabe an, und bedingte fich nur Sicherheit bes Lebens; ber Gubernator verwarf ben Antrag, nun wehrte fich bie Befagung auf's Meugerfte. Trop hunger und Durft widerftand fie, bie Biefra ju ihrer Gulfe ericbien. Diefer hatte 4000 Mann gufammengerafft, und mar eilende berangezogen. Der Gubernator, welcher 16,000 Bemaffuete batte, nabm Die Schlacht an, er mußte nicht, daß er viele Berrather unter ben Geinen gablte, Die, feiner Große Reind, ihm Berberben munichten. In Der Sige ber Schlacht fiel Die Befagung aus. 218 Sunnadi einige Schaaren gegen fie absendete, flob bas gange Beer, auch Sunnabi, ale er bie Flucht der Uebrigen nicht mehr aufhalten fonnte. Das gauge Lager fiel mit reicher Beute in Giefra's Banbe. Er boffte nun in aller Schnelle Erlau ju erobern, benn ber Bifchof von Erlau, Ladielas Bedervary,

<sup>22)</sup> Aurg: Destreich unter Friedrich IV. I. Theil. S. 54. Sammers Geich. bes osman. Reiches, I. Band. S. 502. Katona: Hist. crit. tom. 13. pag771 — 778.

war in der eben erwähnten Schlacht gefangen; er rüfte unter die Mauern der Stadt, und der Bischof felbst befaht die Uebergabe: aber die Beschung gehorchte dem Befeht nicht, die Gesche des Landes höher schägend, als die Roth eines Kingelnen. So mußte Gistra wieder abzieben. Indessen der Gubernator die Seinen aber mals gesammelt, eroberte Schaffer Giera der Gubernator die Geinen aber Gipfliffer Giera's. Julcht sam der Friede dahruch gu Stande, daß Oumpadt, unter Berbürgung der ungrifchen Stadte, fich anheischig machte, dem Giera eine bedeutende Emmuse Geldes zu gabsen. 23

In Diefer Zeit hatte in Doftreich eine große Gahrung begonnen, bie mmer weiter und immer chiefte un fich griff. Chyfinger und Ulrich Elify Annben an ber Spige ber Migoregungten. Die Quellen ber Ungufriedenheit waren vielertei; aber der Grund, den die inzuhigen gellend machten, war einzig der, daß Kaijer Friedrich seinen Rimbel gegen die hauten war einzig der, daß Kaijer Friedrich seinen Rimbel gegen die hauten eine mie unter Wormundschaft balte, und von desse der lebe. Alle Friedrich weder der Bitten, noch der brochenden Eitellung der erginnten Etande, noch des Nathes seiner Räthe achtete, und mit Ladieslas zur Krönung nach Rom zog, stieg die Erbitterung auf's Hohndis, um Ladieslas, ihren rechtmäßigen herrn, aus den Sanden seines Vormundes zu befreien. 24)

Eine seierliche Gesandischaft, aus Destreichern und Ungeen bestehen, solgte dem Kalier nach Italien, sow im Ladislas zuräczgierderen, elde dem den Ladislas zuräczgierderen, als am dem Lagislas zur Mitwischung zu geminnen. Wie wenig die Gesandten von ihrer Reise gehosst, ergibt sich daraus, daß ste Berlinde einleiteten, den jungen Ladislas zu entsühren; ader ziedemast wurde der Anschafdag entbeckt, und die Ausstührung gehindert. Mit dem Kalser traf die Gesandischaft in Florenz zusammen. Weis er der Stadt mistraute, beschiede rie nach Ferrara; dier erklätten die Gesandten surz, daß er offenen Krieges gewärtig sein müsse, wenn er Ladislas nicht seit lassen wolke. Briederich fleit es unnöchigt, den Ge-

<sup>23)</sup> Dlugoss ilb. 13. Turocx: Chron. part. 4. cap. 48. Unglaublid genug ergählt Anteg, baß Sunyah bei ber Erebrung von Dreich einem Bod bergeftall geschwilk habe, baß bie Flutuen über bie Feilungswerfe flitgen, woduch ble Bespang jur Uebergabe gezwungen wurde. Die Kriecesausfunden find heie Datum ausgefrichtigt fie flechen ir Prayx Ann. part. 3.

<sup>21)</sup> Rurg: Deftreich unter Raifer Friedrich IV. I. Theil. G. 71 - 95. Der Bertrag ber Deftreicher und Ungeru ift ju lefen bei Pray: Annal., part. 3,

fandten ju antworten, ba er ohnebieg balb nach Saus ju fommen gedachte. Die Gefandten verfügten fich nun jum Pavit. Der Red. ner mar Augustin, Bifchof von Raab. Der Bapft follte den Raifer bewegen, Ladislas frei ju geben, weil fonft blutiger Rrieg entiteben mnrbe; auch follte ber Bapft bie fcharfen gegen Deftreich gefällten Urtheile gurudnehmen. Des Papftes Antwort mar ben Gefandten ungunftig; ba trat Giner bor und fprach: "Aber Die gange Cache, "beiliger Bater, gebort nicht por bein Gericht, es banbelt fich ja von "Beltlichen Reichen und ibrer Regierung; forge bu fur bas Beiftliche, "Das weltliche überlaß ben weltlichen Rurften!" Sieruber gerieth ber Bapft in Born, und brobte, Die Deftreicher aus ber Gemeinschaft ber Chriften auszuscheiben, wenn fie feinen Befehlen nicht geborchten. Erichredt, ergurnt, unwillig verließen Die Gefandten eilende Rom. 25)

218 Friedrich feine Staaten wieder betrat, fand er bas gange Land in Aufftand. Rach einigem Bogern reiste er mitten burch bie migvergnugten Brovingen gerade nach Reuftadt. Er batte taum feinen feierlichen Gingug gehalten, als ichon an einzelnen Orten gefochten murbe. Babrend ber Raifer alle Mittel gur Unterbrudung bes Aufftanbes entweber vernachläffigte, ober gur unrechten Beit anwendete, benütten feine Begner Beit und Umftande auf bas Bortbeilhaftefte. 27-28. August Erginger ericbien mit 24,000 Mann por Reuftabt. Um

nachften Morgen begann ber Rampf in ben Borftabten. Friedriche Goldner murben gurudgeworfen, und Die Stadt felbft mare in Ephingere Sanbe gefallen, batte ber riefige Baumfirchner bas Thor nicht fo lange vertheidigt, bis es gefchloffen werden fonnte; er rettete bie Stadt pon Groberung, ben Raifer pon Gefangenicaft. Diefes Befecht überzeugte ben Raifer, bag er fich nicht lange halten tonne: Unterhandlungen murben eingeleitet, und nach mancher fructlofen Bogerung ergab fich Friedrich in fein Schidfal. murben geöffnet, Labislas, von vier faiferlichen Ratben geleitet, trat beraus, Graf Ulrich Gillo empfing ibn mit einer gablreichen Reiter fchaar, ber Jubel ber Deftreicher mar grangenlos. Epkinger meinte beiße Freudentbranen, 26) ber Driumphaug mandte fich nach Bien. 27)

<sup>25)</sup> Rurg: Deftreich unter Raifer Friedrich IV. I. Theii. G. 95 - 99.

<sup>26)</sup> Rurg: Deftreich unter Raifer Friedrich IV. I. Theil, G. 99 - 127.

<sup>27)</sup> Ueber bas Berhaltniß Friedriche IV. ju ben oftreichifden Stanben vergleiche Rurg: Friedrich IV., und Dailath: Gefc. bes oftr. Raiferflaates. I. Banb.

## Vierundzwanzigstes Rapitel.

Ladislas Alleinherrschaft.

Seit: 1452-1457.

Ronig: Sadislas V.

#### Inbalt:

Aufenthalt des Königs zu Wien. Anchole. Belednung Hunyabi's und der übrigen Anhänger. Lebensreeise des Königs. Krönung zu Prag. Türtigter Keldyag. Ultich Ciliy's hinterlift. Johann Gapifran. Belagerung und Cantigk von Belgrad. Dunyabi's und Capifrans Lob. Ultich Ciliy's Ermorbung. Ladislas Hungabi's huncidhung. Der König fiirbt.

Bon allen Seiten brangten fich die Abgeorduten ber Provingen nach Wien, um ihren frei gewordenen Herticher zu begrüßen; Alle waren von seinter Freundlicheit und Schönheit entzüdt. Die Masyaparen gewannen ihn besonders lieb, einer Neußerung wegen; als nänlich die ungrischen Abgeordneten und jene Kalfer Friedrichs bei Ladielas zusammen trassen, und die Einen rechts, die Andern links schalen gemannen trassen, und die leinen rechts, die Andern links sie aufgereiht hatten, sand Ladielas eine Beile in der Briftung eines Fensters allein, dann fprach er plöglisch, indem er sich zu den ungrüchen Abgeordneten begade: "Da ich ein Unger din, muß ich bei "euch bleiben." Die Magyaren hörten bieses Wort mit unendicher Freude, toulend Briefe verbeiteten es im gangen Reich, und der Anzibinal. Erzbeitches, dem berähmten Keneas Sylvins, dreimal, um es ihm recht einderindlich um machen. 19

Cines der ersten Geschäfte Ladistas war die Belohung hungabi's. Auf dem Thron sigend, umgeben von Fürsten und Martgrafen, Präsaten und Baronen seines Reiches, ernannte er ihn jum Erbobergespan von Bistrifs, und rermehrte das Bappen mit einem Feld; zu dem Raben mit dem Ring, den hungab ibs sett im Schild geführt, gab ihm der Konig einen rothen Lowe, der eine Krone ergreist. Auch

<sup>1)</sup> Aeneas Sylvius: Hist, Friderici imperatoris, pag. 118,

ber übrigen Anhänger gedachte er; Johann Roggon ermannte er jum Boywoben von Siebendirgen, und beschenfte das gange Geschlecht reich mit Gitern. Den Cidbten Bartfeld und Speries, die im immer treu gewesen, verlieb er neue Wappen; dem Bischof von Erlau gab er mauches im Sturm der Zeit verlorene Recht gurid. Alle, denen Kriedig all Ultich Gilft in den Aspitiet von Agram und Schoffun geistliche Wirchen verlieben, bestättigte er; überdieß ertheilte er allen Ebesteuten das Recht, dem Agramer Kapitel bis zu einem gewisen Werth Sechenfungen zu machen. Dem Mittas Usia einem gewisen Ebest be Sertlichen Schoffer Galgoß und Temetvonn, Richt nur gegen feine Anhäuger war er milbe; auch seine Gegener wollte er verschnen: ein eigenes Ammestie-Gesch vertündete Allen Verzeihung und Verzessen der Berganagenen. 2)

Ulrich Gilly mar bes jungen Ronigs erfter Rathgeber; er lentte ibn nach feinem Billen. Es ift intereffant, aus einem gleichzeitigen Schriftsteller Die Tagesordnung bes Ronigs, fo wie fie Ulrich Gilly eingeführt batte, fennen ju lernen. "Morgens, fobald ber Ronig auf-"geftanden ift, merben ibm eingesottene Ruffe und alter griechifder "Bein, ben fie Malicatico neunen, porgefent; bierauf gebt er gur "Rirche, bort Die Deffe öffentlich; bin und gurud geht er burch bie "gebrangten Saufen ber Denichen, bamit es nicht icheine, er liebe "Die Ginfamfeit, gleich feinem Dbm, bem Raifer. Dem Rudgefebrten "werben gebratene Bogel, Bebadenes und Inlander. Beine vorgefest, "er trinft aber nicht, um ben Rath mit freiem Saupt befuchen ju "tonnen. Das Mittaasmal ift reich und fett, wenigstens gwolf Be-"richte, und jene öftreicher Beine, welche fur Die geiftigften gehalten "werden. Schmaroger, Boffenreißer, Bithernichlager und Gangerinnen "werden porgelaffen; fene, bie am Reiften zu gefallen ftreben, ichmaben "ben Raifer, loben ben Ronia, erheben Die Thaten bes Grafen (Ul-"rich Cilly). Wenn bem Befang und Tang genug geicheben, macht

<sup>2)</sup> Turoca: Chron, P. 4. cap. 51. Diploma Ladislai bet Spiej: Arch. 25eil I. Sciit 177. Diplom für bli Amilik Roggon bet Pray: Annal. Theil III. Seite 130. Diplom für Bartifel und Speries bei Wagner. Diplom Saros. Seite 113 — 116. Schmitt: Ep. Agr. P. 2. pag. 66. Kerchelich: Hist. Eccles. Zagrabiensis, pag. 176, et Idem Nott, prael. pag. 411. Kaprinay: Hong. Diplomat. Part. 1. pag. 368. Corpus juris Hongaria.

"er ein nachmittageichlafden. Dem Erwachenden wird ein erfrifden-"ber Erunt bargereicht, und Mepfel ober eingelegte Fruchte vorgefest. "hierauf wird in ben Rath gegangen, ober in Die Stadt geritten, "und jene Frauen und Jungfrauen befucht, Die ihrer Schonbeit megen "vorzugsweise berühmt find. Dem nach Saufe Rommenden wird bas "Abendbrod aufgetragen, welches fich in Die Racht binein verlangert. "Beim Schlafengeben werden ibm abermals Bein und Mepfel por-"gefest, und er felbit miber Billen gum Gffen genothigt. Go ift ber "Zag icon eingetbeilt. Dauche tabeln biefes febr. und befonbers "ben Grafen, ber Alles fo leitet; Andere baffen ben Raifer berge-"ftalt, baß fie Alles loben, mas feiner Art gu leben entgegen ift. "Aber bes Sanglings aute Reigungen werben auch Diefe Lodungen "nicht verderben; er tragt mannlichen Ernft in der jugendlichen Bruft, "trinft nicht, ift nicht mehr als notbig ift, fpricht wenig, verabicheut, "was ichandlich ift, weifet Jene gurecht, Die ben Raifer ichmaben; "fagt, ibm fei es wol gegangen bei bem Rurften, nennt feinen Dom "beilig und fittfam, und betragt fich in allen Dingen fo, bag in ibm "ein weifer Regent gu hoffen ift." 3)

Ulrich Cilly's Berrlichfeit an Ladislas Bof mabrte nicht lange. Ein Mann, ber nicht viel beffer mar, ale er, Eptinger, fturgte [ 1458. ibn. Ulrich mar ichon von bes Ronigs Sof entfernt, und Enginger Labislas Bunftling, ale ber junge gurft nach Brag gur Rronung reiste. Bon ungrifden Ganden, vom Rardinal und Graner Ergbifcof, Denis Ggedi, ließ er fich ju Brag fronen. Dieg mar fein Mittel, ibm Die Unbanglichfeit ber Bohmen ju verschaffen, und Doch batte vor Allem ein ben Bobmen gefälliges Betragen nothgethan; benn Die Bartheien, Die vor Rurgem fich noch angefeindet, maren feinesmeas berubigt, Die Suffiten in Dumpfer Gabrung, gramobnifc uber ibren Berechtsamen machend, ftete bereit, im Andenten fruberer Siege wieder jum Schwert ju greifen. Diefe beleidigte ber Ronig aus ubertriebenem Glaubenseifer. Er verachtete ibre Briefter, empfing ben buffitifchen Ergbifchof Rotogana ichnobe, und gab auf jede Beife feine Abneigung gegen Die Relchner fund. Auch verweilte er nicht lange gu Brag, und febrte nach Bregburg gurud. 4)

<sup>3)</sup> Aeneas Sylvius: Annal. T. 3. pag. 121.

<sup>4)</sup> Bie Ulrich Gilly von Ephinger gefturgt wurbe, und Labielas Betragen in Bobmen ift quefubrlich gut bargeftellt in Frang Rurg: Deftreich unter Raifer

1454. ] 218 burd bie Eroberung von Ronftantinopel Mohamed II. bas griechische Raiferthum vernichtet batte, fonnte Jeder leicht vorausfeben, bag bie osmanifche Rriegsfluth fich gegen Ungern ergießen murbe. Da manbten fich bie Angen Aller nach hungabi; er mar ber Rele an dem fich der verderbende Strom des Rrieges brechen follte. Ein eigenes Befet erhob ibn jum General Rapitan bes Reiches; fofort ruftete fich ber alte Beld jum Rampf. Es war bie bochfte Beit; benn ichon mar Dobamed in Gervien eingebrungen, hatte viele fefte Schloffer erobert, 50,000 Befangene fortgefchleppt. 218 Sunnabi feine Rabnen mit benen bes Defpoten von Gervien vereinigte, mar Dobamed icon nach Abrianopel gurud, und theilte Die Beute; nur Rirus. Beg fand mit 32,000 Mann bei Rruffoman an der Morava. Er follte bie Ungern im Baum balten, murbe aber gefchlagen, fein Geer vernichtet, er gefangen. Berbeerend ftreiften Die Gervier und Das aparen in bas turfifche Bebiet, eroberten Birota und Bibbin, und gundeten beide Stadte an. Sunnadi fehrte bierauf triumphirend über Belgrad nach Ungern beim; ber Defpot aber batte fo menig Bertrauen auf ben bauernden Erfolg ber magnarifchen Giege, bag er Dobamed 30,000 Dufaten ale fahrlichen Tribut anbot. Auf Diefe Bedingung ichlof Dobamed mit ibm Frieden, 5)

Anders als der Despot von Serbien dachte der Papft, dachten bie deutichen Fäften. Sie träumten von der Verjagung der Türken, 1455.] sprachen viel von großen Mälftungen; aber von Traum und Wort zur That war noch ein weiter Schritt. Alle Verhandbungen auf dem Frankfurter Rongreß führten nur einen zweiten zu Renstadt herbeit, und diese eine allen Erfolg. Labislas war zur Verteibigung seiner Länder auf eigene Kraft beschänkt, und diese war gering. Böhmen in Ghöhung, er selbst in der Jahn wechselnder Gunftlinger. Ulrich Gilly hatte Cyhingern abermals verdragt, und sand nun in der Gunft sienes Sern selven gesten zu Unstätig anderer als ineberer Lift, dem Betrug und gemeinen Listen zu kundlig anderer das dieberer Lift, dem Betrug und gemeinen Listen zu kundlig and war der vorzugsweise Gegenstand seines hand vereinen. Hunyadt war der vorzugsweise Gegenstand seines hand vereinen.

Friedrich IV. Theil I. G. 155 u. b. f., und Mailath: Gefch. bee oftr. Raifers ftaates. Banb I.

<sup>5)</sup> hammere Befchichte bee osmanifchen Reiches. II, Bb. Seite 10, 11 und 12.

Dem Ulrich Gilly gelang es, bem Ronig Berbacht gegen ben alten Gelben einzuflogen. Labislas genehmigte Suupadi's Berberben; Diefer aber, gewarnt, mar auf feiner Gut. 216 ein foniglicher Befehl ibn au Berathungen nach Bien rief, gab er gur Antwort: er fei nicht verpflichtet, außerhalb bes Reiches irgendwo gu ericbeinen; in Ungern murbe er bort binfommen, mo es ber Ronig befeble. Sierauf ericbienen die Grafen von Gilly, Magdeburg und Schaumberg, und ber herr von Balfee ju Ritfee in Ungern, um vorgeblich mit bunpabi Bichtiges ju befprechen; Diefer fam aber mit 2000 Reitern, und hielt auf offenem Relb. Ulrich Gilly rief ibn in ben Ort. fei billig, bag hunpadi ju ibm fomme, ba er bes Ronige Berfon borftelle. Sunnabi aber entgegnete: "Ich betrete feinen mit Dauern "umgebenen Ort, wenn nicht Ungern Die Balfte ber Befagung "bilben. Budem find die Gefandten an mich geschieft, fie follen alfo "ju mir beraus fommen." Ulrich weigerte fich beffen, und hunnabi febrte beim.

Ulrich magte noch einen Berfuch, um Sunpadi ju verberben. Der Beld murde nach Bien gerufen, und ibm ein Geleitsbrief, vom Ronig und von einigen Furften und Bralaten unterzeichnet, jugefichert. Er traute bem Bort und fam. Gine Deile por Bien bielt er. ben Siderbeitebrief erwartend. Bloklich fpreugte ber Ritter von Lamberg, Ulriche Bertrauter, berau, und rief Sunpadi auf; ber Ronia fei im Ungug, Ulrich mit ibm, ber Giderheitebrief in Ulriche Sanben. Sunpadi jog, bem Borte folgend, wol noch eine Stunde weit bes Bege entlang. Ale er Diemand tommen fab, bielt er wieder; unn erfchien Ulrich mit 40 Reitern, und fprach: "Der Ronig erwartet Dich "bei jenem Dbft. und Weingarten; der Sige wegen magt er fich nicht "beraus, ber Beleitsbrief ift bei ibm." - Jest durchichaute Sunnabi ben Trug, er mandte fich ju Lamberg und fprach: "Du haft gelogen, "Freund!" Der ermieberte: "3ch habe gefagt, mas ber Graf be-"foblen bat; ift Lug babei, tragt er bie Schuld, bier fteht er felbit, "er foll reden." Burnend redete nun Sunnadi jum Grafen: "Du "willft mich verderben, aber jest bift bu in beiner eigenen Schlinge "gefangen, ich fonnte bich tobten, wenn mich die Achtung fur ben "Ronig nicht jurud bielte; bem Ronig, nicht bir ichente ich bein "Leben." Go trennten fie fich. Endlich verfobnte fich ber Ronig mit Sunpadi, Letterer gab ibm feinen Gobn Datbias ale Beigel, und

mehrere fefte Schlöffer, Die er bis jest als General Rapitan befest gehalten. 6)

Erft, nachdem fich Ladislas mit Johann Sunnadi verfohnt hatte, 1456. ] magte er es, nach Dien ju fommen. Große Ruftungen begannen im gangen Land; ber Ronig wollte 20,000, Sunpabi 10,000 Reiter gegen die Turfen ftellen. Es murbe guerft ein Reichstag in Raab, bann ein anderer ju Dfen gehalten. Die ungeheuerften Unftrengungen maren nothwendig geworden; benn ber Reind mar übermachtig, und von ausmartiger Gulfe nichts zu erwarten. Babrend Die Stande bes Reiches in Dien versammelt maren, fam ein Rrangisfaner. Dond in Die Stadt, ein alter fleiner Mann, mager, ericopft, nur Saut und Rnochen, aber unermudet in der Arbeit, immer mutbig, ben Beifen genugent, ben Unwiffenben verftanblid, Die ftarreften Bergen lentend; es mar Johann Capiftran. Aus Stalien vom Bapft gefendet, ben Rreuggug gegen bie Turfen gu predigen, mar er Deftreich, Bobmen, Bolen burchzogen, und nun nach Ungern gefommen, wo die Gefahr am bochften, Die Roth am bringenbften mar. Bifcofe und Gemeinden fcbrieben an ibn, und baten, bag er fie mit feiner Begenwart beglude; Taufende erwarteten ibn, wenn er fam; Taufende folgten ibm, wenn er ging; Rrante genafen, wenn er betete; wenn er predigte (und biefes gefcab taglich), umbrangten ibn gwangig. und breißigtaufend Borer. Briefter und Monde, Bettler, Bauern und Studenten bezeichneten fich mit bem Rreug. Alinten, Bogen und Schleuder, Langen und Drefchflegel, Comerter und Genfen, Brugel und Megte maren ihre Baffen; ein munderfames Geer von 60,000 Begeifterten umraufchte ben fiebzigjabrigen Greis. 7)

<sup>6)</sup> Utrichs Nachfellungen find aus Bonfin D. 3. Lid. 7. König Ledbilds wird gradezi als Miwliffer, Theflinchmer ber Anschlüge utrichs angegeden. Doß Ledbilds illig und der Erfelfung mächtig gewesen, bereiet fein Ber tragen, siede Namerlang 4., als Utrich durch Erhylich Erfert, ledbilds der Erhylich Erfert. Utrichten ift, es gewiß, daß wissen zie est est et katelle Ledbilds von Frag und seiner Malanti la Den in Ungern Uuruben gewesen sind. Es läßi sich aber auf feine Weise ausmitteln, was eigentlich geschesen, das bei ber der febre Weise ausmitteln, was eigentlich greiches und

<sup>7)</sup> Die Beschreibung Johann Cabistrans fiese bei Aeness Splvius bei Kellur, Seite 177. Utser bas Utseige flies den Biographen bes Johann Cabistran bet Prileszki: Act. S.S. P. II. pag. 286. Pray: Annal. Part. III. pag. 159 et 175. Turocs: Chron. P. 4. cap. 52. Aester: Geschicken

Bie bas Beer bes Donches, fo muche auch bie Befahr. [ 1456. Mobamed batte ungeheure Ruftungen pollendet: mit 150,000 Dann. 300 Ranonen, barunter manche von riefiger gange, ericbien er vor Belgrad; er brobte, in weniger Beit in Dfen bas Abendbrod ju effen. Gine auserlefene Rlotte bededte Die Donau, ichnitt Die Berbindung ber Stadt mit Ungern ab. fubr ftromaufwarte und plunderte an ben Ufern. In Gegedin, auf 24 ungrifde Deilen, vernahm man bas Donnern ber Ranonen, und mit banger Freude borchten Die Leute barauf, benn fo lange bas Gefchut grollte, ftand ja Belgrad noch. Dicael Gzilagni, Sunvabi's Schwager, vertheibigte Die bart bedrangte Stadt, bem gomen in ber umftandenen Boble gleich. Bon Ginem Zage, von Stunden bing bes Reiches Rettung ab. Da führte Graf Ulrich Cilly ben Ronig aus Dfen wie ju einer Jagb, ging aber mit ibm in Ginem Bug nach Bien; Johann Capiftran jedoch vereinigte fic mit ben geregelten Schaaren, Die Sunnabi aufgeboten. Der Beilige und ber Ritter ber Chriftenheit jogen gegen ben Belben bes Islams.

Bei Szalantemen hielt das driftliche heer; 200 Schiffe hatte hunyadi gesammelt; er bemannte sie mit ausertesenen Streitern. Es gesang ihm, die Besahung von Belgrad von dem Tag zu verständigen, an welchem er die türkische flotte anzugreisen gedachte; Sziskgvi ruftete ebenfalls 40 fleine Schiffe aus.

Die driftlichen Schiffe fubren, gut geordnet, langsam [ 14. Jani. den Strom hinab; das größte Schiff, meldes Humyadd mit seinen Bertrautschen bemannt batte, war das seipt, es sollte bei steineren, vorausgeschieften beschüßen. Johann Junvadi selft begleitete längs des Ufers die Flotte mit einer Keinen Reiterschar, um allensallige Zandungen der Türken ju verhindern; der Mond oder ging zu Fuß und betete; das Kreuzsebanner wehte neben ihm. Wie de Türken im teiter Ediffe der Magyaren saben, hielten sie sie de Türken bie kleinen Schiffe der Magyaren saben, hielten sie fich des Sieges gewiß; sie befestligten ihre Schiffe aneinander mit Ketten, und bildeten in Art Brüde. Zeht erschienen auch die Schiffe aus Belgrad, die trittssie gleite ward umzinget, von allen Seiten angegriffen, enlich durchbrochen, mehrere Schiffe versentt, andere verbrannt, viele so beschied, das fie gang unbrauchbar wurden. Hunyadi zog unter dem Zubelgescher der Seinen in Bestgade in.

bes gunfliconer Bisthums. III. Bb. S. 410 und 425. Pray: Hier. P. II. pag. 77. Schmitt: Ep. Agr. T. II, pag. 68.



Die Mauern von Belgrad maren bergeftalt erichnttert, bag biefer Ort feiner Stadt mehr abnlich fab. Dobamed befahl einen allge-22. Juit. | meinen Sturm. Bie viel Selbenthaten find an bem Tag verübt und nicht geachtet worden? wie Biele murben bamale gepriefen, Die jest vergeffen find? Die Turfen batten ben Schutt ber Balle überfliegen, in ber Stadt murbe gefampft wie in offener Relbichlacht. hunpabi marf Die Demanen binaus; mit erneuertem Rafen brangen Diefe vor, und wieder ein; Saufen brangten fich an Saufen, Die untere Stadt mar verloren, und wie ju gemiffem Gieg rannten Die Unglaubigen gegen Die obere Reftung, fie fturmten immer milber auf, icon mar ein Demane auf den Mauern, icon lief er einen Thurm binan. icon wollte er ben Rofichweif aufpflangen, ale ein Magpare - er bieß Stepban Dugovich - ibn ereilte. Gie rangen mit einander: weil fie aber beibe gleich ftarf maren, fonnte feiner ben andern übermaltigen. In bedenmutbiger Bergweiflung umflammerte ber Magpare feinen Reind, und fturgte fich mit ibm von ber Thurmfpipe binab. Go furchtbar mar ber Undrang ber Osmanen, bag Debrere, felbft Sgilagvi, der eigenen Rettung ju benten begannen, und fogar Sunpabi einen Augenblid Die Stadt fur verloren bielt: nur ber Dond mar ungebeugt. Er führte Die Rreugbegeichneten neuerdings jum Rampf. Der Rame Gottes, als Jejus und Allah, flieg von 100,000 Lippen burch bas Schlachtgebraus jum himmel auf, indeffen bie Rufer ichaarenweife gur Erbe niederfanten. Die Bugbrude mar nicht aufgezogen morben; bier fuchten bie Turfen porzugemeife einzubringen. bier mar ber erbittertefte Rampf. In bochfter Bergweiflung marfen Die Belagerten Reifig, Bed, Schwefel, und mas fich fonft Brennbares in ibren Sanden, in Der Stadt fand, in den Graben, gundeten es an, gogen fiebendes Del binein, in einem Augenblid fand Alles in Alammen, Die Sturmenden erftidten, verbrannten, beulend flob bas Beer. Auf ber Bugbrude mar ber Drang ber Aliebenden fo groß, bag manche Turfen verzweifelnd fich binunter fturgten in Die Gluth, in weniger Beit mar Die Festung frei und vom Feind rein.

Sunyadi, ein besonnener Feldherr, ordnete die Seinen in der Schult, und verbot bei Todesstrass, daß irgend Einer sich aus berselben wage, denn die Tuften waren noch immer übermäcktig. Die Seinen gehorchten, nicht so die Kreugsahrer; einzeln, in kleineren, größeren Saussen gogen sie aus, jagten den Turten nach. Zuns fikrenzischer wurden von einer übersegenen Radi Turten nachgallen, sie vertseibalgen

fich mit Bfeilen, Undere liefen bingu, um ihnen beigufteben, fo ent. fpann fich nach und nach ein Befecht, welches immer größer, immer ernfter murbe. 216 Capiftran bieg fab, fubrte er bie übrigen Rreuge fabrer felbft jum Rampf; er, unbewaffnet, nur einen Stab in ber Sand, auf bem bas Beichen bes beiligen Rreuges ausgeschnitten mar. hunnabi rudte mit ben Geinen nach, um ben Gieg ber Rreugfahrer ju vollenden, oder, wenn fie gefchlagen murben, ale ihr letter Cout. Die Turfen fampften wie Bergweifelte. Mobamed felbft wie ein noch nie geschlagener Seld. Aber Die Rreugfahrer brangen immer unguf. baltfamer por, Die Goangen ber Turfen murben erfturmt, ber Gultan felbit vermundet. Das gange beer rannte in milber, verworrener Rlucht davon, und rif ben blutenden Berricher mit; erft in Abrig. novel bemmte er die Rlucht, indem er mehrere der angefebenften Unführer binrichten ließ. Runfzigtaufend Turfen maren in ber Belagerung, Schlacht und Flucht ju Grunde gegangen. Die Beute ber Chriften war unermeglich, ber Jubel in ber gangen Chriftenbeit arangenios. 8)

Die Freude des geretteten Ungerns vermandelte sich bald in Trauer, denn zwanzig Tage nach dem Sieg sind Johann Hunvadt. Mis er den Tod naben sichle, und ihm das heilige Mischomabs gebracht werden sollte, gestatete er diese nicht; er ließ sich in die Kirche beingen, um den Leich des herrn dort zu empfangen. Darauf verschied er in den Armen Capistrans, seines Freundes [1.1. wagent. und Busstmarkfatten, nachem er 56 Jabre aefebt. Der aröfte Geld.

s) Siefe über bie Belagerung Sjalecondpies, Ducas, Phrangs, Dingof, Tæreg, Ernes Spivis, Bong, in Berricht ormabel's und Capffrun, end bie Briefe ber beiben Franglesarre Tagliacezze und Milla de Farn. Was bie genanten Gefflichtler über bie Relagerung von Riffas de garn, ihr geinmettle bei Katona: Hist. erit. XIII. Dand. Seite 1060 bis 1109. Die tärtligen Gerfchigeigereiber find bei Beltem nicht so außeitelle. Merthweit ist fie es, bag einer berieften, Gefarfen, fagl. die Beltgarung eit wegen bei berrichtechenken Milares aufgebete werben. Sie ender im Julius. Siefe hammers Geschichter der demanischen Rechtes, Band II., Seite Sals. Das Diston über Altus Dagsoich sit um Arfensund befannt gemacht vorten durch Gedrick Die der Litte Dagsoich sit um Arfennal befannt gemacht vorten durch Gedrick Deberntey in der magyartischen Zeitschiel von der Verlagen der der Verlagen d

den die magyartische Geischichte aufzuweisen hat; ein durchaus tadeltofer, bewundernswerther Menich, wenn er nicht zuweisen graufam gewesen wäre. Bald nach des helben Tod begann Capiftran zu tränkeln. Als König besiecht ihn zweimal. Das Erfemal fonnte Capiftran ihm noch entgegen geben, das Zweitemal vermochte er nicht mehr sich vom Bett zu erseben; aber mit salbungsreichen Worten mehr sich vom Bett zu erseben; aber mit salbungsreichen Worten mehr sich beranf verschiede zu. 89.

Ronig Ladislas und Graf Ulrich Gillo maren nach Sunvabi's Tob nach Belgrad gefommen, um Diefes Bollmert ibres Reiches gu befeben. Ulrich, im Bergen voll Sag, nabrte Die Soffnung, Sunpadi's Cobne vernichten ju fonnen. "3ch bin ber Dann, ber Diefes Sunde-"gefchlecht von ber Erbe vertilgen wird." Diefe Borte ichrieb ibm ber Ruf gu. Labislas Sunpabi fannte Ufriche Geffunungen; er em. pfing baber ben Ronig gwar mit aller ibm gebubrenden Chrfurcht, Die Rreuzbezeichneten jedoch, Die ibm folgten, 40,000 an ber Babl, ließ er nicht in die Feftung, er fürchtete, Ulrich wolle fie gu bofen 3meden gebrauchen. Ulrich benugte eben bas Musichließen bes bemaffneten Befolges, um ben jungen Sunnabi bem Ronig verbachtig ju machen. Bie er bie Sunvabi's an verberben gebachte, ift nicht befaunt; mol aber, bag fein Blan ber Reife nabe mar. Er fdrieb an feinen Schwiegervater, ben Defpoten von Gervien : "Ich merbe euch nachftene gwei "Rugeln ichiden, mit benen ibr gut fpielen fonnt." Diefer Brief fiel in Sunpabi's Sanbe, er erfannte in ben Rugeln feinen und feines Brudere Ropf. Die Unbanger bes Saufes Sunnabi reigten ben gurnenden jungen Dann nur noch mehr auf. Babrend ber Ronig in 11. Deibr. 1 Der Deffe mar, murbe Ulrich ju einer Berathung gelaben. Ulrich gogerte, endlich fam er. Sunpabi bielt ibm ben Brief und feine icaublichen Abfichten vor; Ulrich antwortete heftig, riß einem ber Baffentrager bas Schwert aus ber Sand, und vermundete Bunpabi fomobl am Sanpt, ale an ber Sand, Die er jum Cout gegen ben Sieb erhoben batte. Auf Sunpabi's Gefdrei ffuraten mehrere Magparen berbei, und griffen Ulrich an; ba entbedte es fich, bag er unter bem Rleid einen Sarnifch trug. Er wehrte fich mannhaft, murbe aber gulett boch erichlagen.

<sup>9)</sup> Bonfin: Dec. 3. Lib. 8. Prilegfi: Leben ber Beiligen. 2. G. 295.

Sunpadi und Die Geinen gingen alebalb jum Ronig, und fagten, fie batten Ulrich jur Strafe fur feine Berbrechen getobtet; ber Reind Des Reiches und Des Ariebens babe feine Strafe erlitten. Der Ronig. obaleich innerlich febr ericuttert, blieb bem Unichein nach rubig, und fagte blos: "Dem Grafen ift fein Recht gefcheben;" ju feinen Bertrauten aber redete er: "Die Rothwendigfeit gebietet; mas man nicht "andern taun, muß man tragen, ben Grafen bat fein Schidfal ereilt, "wir haben bas unfere ju erwarten, Gott lente es jum Beften." Die Lage bes Ronigs mar bebentlich, benn bie beutiden großen Berren in feiner Umgebung, namentlich Bergog Otto von Bavern, ein Bernburg, ein Rofenburg, ein Sternberg und noch Undere murden fefigenommen, und ausgeplundert. Auch Die Rreugfahrer und Die Dagparen gerietben in Streit; benn auf Die Erfteren murbe gefchoffen, ale fie Die Reftungemauern befichtigen wollten. Sierauf rufteten fich Die Rreugfabrer jum Sturm bes Schloffes. Der Ronig aber bebeutete Die Rrengfabrer, bag fie fich "um Die Cache bee Grafen Gillo nicht "annehmen und ihren Garnifc abthun follen". Rach feche Tagen entließ ber Ronig Die Rrengfahrer, fie fuhren mit bem Rarbinal Gancti Angeli Die Donau aufwarte beim. 10) Balb barauf verließ ber Ronig Belgrad, und febrte mit einem Umweg nach Dfen beim,

Alls ber Rönig nach Temedoar, einer ben Hungobi's gehörigen Stadt, fam, empfingen ibn Gifabeth, Dumpabi's Witwe, und ihr jüngeren Sohn Mathias, beibe im Trauer. Der Rönig aber ließ purpurne, mit Gold durchwebte Aleiber bringen, na weber über ben "helben zu trauern, welcher flirbt, indem er sein Baterland gerettet, "moch sofin Angel doer Befognis wegen Ultichs Tod Stifabeths und "ihrer Sohne Bruft belaften durfe." Um Clifabeth gang zu beruhigen, verzieh er eiblich dem Word Ultriche, und theilte darauf die hofite mit ben beiben Schnen dumadie, 119

<sup>10)</sup> Arrez gile den Zed Utrichs abweichend von meiner Erzisstung. 3ch bin dem Kereas Sylvius gefolgt, weil er Utrichs einen nie hungad nicht fixeund war; doser unwartheiligher ift die Auser, weicher zu von Freunden des Haufes Hausd gefohrt. Was sonnt der die Erzisstung im Beigrad gefohrt. Was sonnt der der Arriganffe im Beigrad gefohrt wie ihre gern und ihres Gobies Konig Ladisland von Ernft Birt in den Decklen um Verfaugen ur volerfündische von Utre. Beier in den Ausfil. 1849. Wies. Beamiller.

Aeneas Sylvius: Hist. Bohem. Cap. 67. An. Vindob. T. 2. pag. 496.
 Turocz: Chron. P. 4. Cap. 59.

In Dien ging es fonberbar gu. Der Ronig erffarte fich große fabrig, und eröffnete ben Dynaften, bag er felbft regieren 30. Deibr. 1456. wolle. Er verlangte ben Musmeis über Die foniglichen Dan fagte ibm, er babe 171,000 Gulben jabrlich obne Einfünfte. Die Renten feiner toniglichen Schloffer, und etwa 50,000 Gulben bon jenen Goloffern, Die Biefra inne batte. Der Ronig fand bieg naturlich viel zu menig, und forderte Die Großen bes Reiche auf, Rath qu icaffen. Bugleich ließ er einen Reichstag ausschreiben, aber es fam Diemand. Die Unordnung mar fo groß, daß es der foniglichen Ruche an Sola jum Rochen mangelte. Der Ronig mar obne Unfeben; ale er bem Bifchof von Erlan einer Bropftei wegen fcrieb. gerrif ber Bifchof ben Brief, marf ibn gur Erbe und trat barauf. Ueberbieß brach eine anftedende Rrantbeit los. Da verbreitete fich bas Bernicht. ber Ronig wolle Dien beimlich verlaffen; er aber miberiprach. Db er im Bergen nicht andere gefinnt mar? 12)

Die Berwirrung wurde vermehrt durch die Feinde des Saufes Sunvoli, die den Abrig gegen die Brüder Junyadi's auf mancherlei Urt verbeigten, während Labislas Junyadi und die Seinen fich fest verbinderen. 23) Wie weit fich die Plane Hunyadi's erstrecht baben, läßt sich nicht ausmitteln. Mertwärdig ist, daß sein tünftiger Schwiegervater, der Palatin Ladislas Guar, gegen ihn war. Ladislas und Wathias hunyadi, dem foniglichen Wort vertrauend, weren nach Dein gefommen, sie hatten bedeutendes Bolf mit sich; denn Ladislas hunyadi warb Truppen, um gegen die Türfen zu Feld zu ziehen. Diese Wertungen selbst wurden dem König als verdächtig geschilbert, und die Festigung der Hunyadi's beschilberen.

Rabislas Sunnadi murte jum Gespräd jum König gerufen, 14. war; umd ber in Gegenwart seines finftigen Schwiegervates, 1487. bes Palatinis Gura, des Paul Panfip, Johann Gistra, Beneditt von Tallorg, und des deutschen Ritters Lamberg, der einst Utrich Gilly's Dienstmann und Bertrauter gewesen, gefangen genommen. Bu gleicher Beit wurde auch Mathies Sunnadi seinende in den Schwieden.

<sup>12)</sup> Gruft Birt am angeführten Dri. Giebe Anm. 10.

<sup>13)</sup> Was für alterne Gerücke in Umlauf famen, und geglaubt wurden, erfieht man aus der schon ermahnten Abhandlung Bilefe. — Siefe vorhergefende Ammerdung. — Er theili Seile 223 eine "holmät von Umagern" mit, in der es heißt, Laufelige Humpal und die Seinen hälten ben König fangen, nud dem tiefligen Kalfer ausliefen wollen! in i. f. w.

Bites, Bifchof von Großwardein, Sebastian Rozgon, Ladislas Kanifai, Kaspar Bobo, Georg Mobrar, die beiden Gorvat, und ein Deutscher, Ramens Frodnohar, in den Kertler geworfen; es waren fauter Anbinger des Hauses hungabi. \* 1)

Um britten Tag nach ber Wefangennehmung murbe | 17. marg. Ladislas Sunnadi dem Diner Magiftrat jur Sinrichtung übergeben. Beil man einen Aufftand furchtete, murbe Sunnabi meder jur gewohnlichen Beit, noch an dem gewöhnlichen Ort bingerichtet. 218 ber Abend bereinbrach, begann ber Bug. Bon Bemaffneten umgeben, fcritt der 24 jahrige icone, große Mann mit gurudgebundenen Banben einber. Gein Schritt mar feft, fein Muge fab frei nach allen Richtungen umber, die langen blonden Sagre flogen frei über Coultern und Raden. Er trug ein goldenes Rleid, vielleicht basfelbe, Das ibm ber Ronig jum Beiden ber Beriobnung geschenft. Go betrat er ben Blat por ber hofburg, gegenüber dem Ort, melder bamale Frigpalota bieg. Der Benter gebot ibm niederzufnien; Sunpadi fprach noch einige Borte ber Rechtfertigung an bas Bolf, und geborchte bierauf. Der Ausrufer, welcher gewöhnlich Die Berbrechen ber Singurichtenden verfundet, rief, ale Alles rundum fill geworden, nur die wenigen Borte: "Co werden Jene geftraft, die ihrem Berrn "untreu find." Der Benter icob bas reiche goldene Baar ju beiden Geiten meg, Damit es ihn im Amt nicht hindere; ale er aber bas Schwert erhob, überfiel ibn eine folche Ungft, bag er am gangen Rorper gitterte; breimal bieb er, ohne ben Ungludlichen gum Tod gu treffen, ber vierte Streich erft trennte bas Saupt vom Rumpf. 15)

Die Aufregung in ber Stadt war groß; Alles war gegen ben Ronig. Bergebens ließ ber Rath brobend verfünden: "wo man bott "wiber ben Tob reben, es fep fraw ober man, ber soll leph und gut "verfallen fepn." Ein Mond in Alt. Dien predigte am nächfen

<sup>14)</sup> Die icon erwähnte "Sofmär von Umgeren" ergibit bie Gesangemeinung ber Sonnbabl's mit vielen Umfabnen; da ich aber befagter "Sofmär" sehr werig Glauben schendt, babe ich bie alte Darftellung vorgragen. Die "Sofmär" ift, was jeht etwa ein Zeitungsbericht ift. Gine von ben Sunnbabl's veranlaßte "Sofmär" würde gang andere lauten, wäre aber auch fein hillor riches Sofmane.

<sup>15)</sup> Meneas Splvius bei Pray: Annal, Pars III, pag. 193. Turocz: Chron. Pars IV. Cap. 59. — Die erwößnte "hofmar" rebet gar von eilf hieben bie hungabi erhalten haben folite! —

Sonntag über ben Tegt: "wie man unichuldiges Blut verderbt habe "ohne Schulb, und ohne Recht." Die Gabrung verbreitete fich über das gange Land. Der Schulghrief, ben ber König jenen Großen bes Reichs ausgestellt hatte, 16) bie an der Gesangennehmung hunyadib betheiligt waren, galt so gut als nichts, benn ber Krieg hatte begonner.

Mis Clifcbeth Junpabl bas Schieffal ibrer Gohne erfuhr, weinte fie nicht, flagte fie nicht; fie bewaffnete bie Ihren. Ihr Bruder Michael Sglidgyt, Belgrads helbenmittiger Bertheibiger, warb ein heer; ber Burgerfrieg loberte auf. Der Konig fandte ben alten Kriegsfichrer Giefta nach Kaschau, um in ben Gebirgsgegenden bem Zeind zu wibersteben.

Jene, die mit Ladislas hunyadi jugleich waren gefangen worden, hütete man streng. Der Bissof von Großwarbein kam in den Gweahfram bes Exphissof von Großwarbein Kam in den Gweahfram bes Exphissof von Gran; Rachies hunyadi so in einem Haus neben dem Thurm, welcher Industry hie und in der Richtung gegen die warmen Baber zu samt, in berselben Gegend wurden auch die andern Gefangenen, jeder einzeln, ausbewahrt. Were in Giner Racht eutsschen sie, indem sie st de Festungsmauern herunter ließen; nur Matsias Hunyadi und Paul Modra blieben die der geheimes Ginwerskadisch wird von Angelich wert geheine Ginwerskadisch wir der geheimes Ginwerskadisch wir der geheimes Ginwerskadisch wir der geheimes Ginwerskaddisch wir der geheine Ginwerskadisch wir der geheine Ginwerskadisch wir der geheine Ginwerskadisch wir der Großen wahren wir der geheine Ginwerskadisch werden war der Großen wahren werden geheine gurück. Matsias ohne Kesson, und Wodrar mit Ketten schwer besattet, waren in seinem Wessoge.

In der geste Guttenstein, wo einst Friedrich der Schöne die letzten Lebenstage trautig bingebracht, saß nun auch Mathias, ein jugendlicher Nar, ben die Kette am flug jur Sonne bemmt. Während der König mit Clischeth um Frieden unterhandelte, suchte Unenad Sphoila

nyabi's fagt.

den König mit Kaifer Friedrich zu verschinen. Ein drittes Geschäft, aungenehmerer Art als diese beiden, beschäftigte noch überdies den König: es war seine Bermälung mit Vargaretha, der Prinzssssin Frankreich, Tochter König Karls VII. Dieses Geschäft hatte glücklichern Fortgang als die beiden ersten; die Prinzsssin wurde ihm zusesfact, die Sochzett nach Varg bestimmt.

Beror ber König die Reife nach Prag antrat, verließ er plösich, von Benigen begleitet, Wien, und walfahrtete nach Naria-Zell. Sat ibn bort der Gedanke an die Berginglicheit alles Zedichen ernflich erfaßt? hat er es bereut, dem Johann Humyadi undankbar nach dem Leben gestrebt, Ladisslas ungerecht getöder zu haben? hat er die den ernsten Borfaß gefüßt, vergangene Zehfer durch slutzige Regenten-Lugenden zu vergiten? Ueder Welf zurücktehrend, einte ennach Prag; Machisa wurde im nachgebracht. Schon war die Braut unterwegs, als der König Nachts von einer Gedärm-Entzündung befüllen wurde; sie ging schoft in Brand über, in 36 [28.2008e.
Stunden war er teb. 18]

<sup>18)</sup> Es ift viel gestellten werben, ob ber Ergelischer von Brag Nofigana, ob Gereg Boliebrad, ob besten Gemalin Ischanna, ob Gliffabet guns Malfiga. dem aben Rollig vergiffen falfer? Ge gibt fir alle beise Bebangungen feiner anderen Grund, als bag ber Kinig ben Ergelische for Beite, Gliffabet fift Meftel warer, Beleden mu Multigla bnete steine fiene Ted germanen. Beweife gibt es gar feine. Also warum nicht bie natütliche Ur- fade annehmen?

## Fünftes Sauptstud. Von Mathias Corvinus bis zur Schlacht von Mohács.

Funfundzwanzigstes Rapitel. Von der Wahl des Mathias bis zum böhmischen Ariea.

Srit: 1458 - 1468.

Ronig: Mathias I. Corvinus. — Gubernator: Michael Szilágni.

## Inhalt:

Bahl des Mathias. Szilsgyi's Gefangennehmung. Arieg mit Anifer, Friedrich, Phis II. Gieffra und die Bosmen. Arieg mit den Tutten. Ardnung. Suchla. Ursade des Streites mit Bobiebrad. Cmpörung in Siebenblugen. Arieg in der Woldau. Reichstag zu Erlau. Ariegsertlärung gegen Podiebrad.

Als das Gerücht des jungen Königs unvermutheten Tob durch 1468.] das Land trug, ethob die bereits in Waffen stehende Parthei des Haufes Hunyadi noch muthiger das haufen, und dürstete nach Nache. Die Bornehmsten berselben versammelten sich zu Pest; es waren Szetel, Prior von Aurana, Sebastian Roggon, Ladislaus von Kanifa, Pantrag von St. Mitlas; ihr Anführer und der Berfechter ibrer Meinung war Michael Sziffagui. Mit 20,000 Reitem lagerte er um Beft, um, wie er sagte, die Bahlfreibeit aufrecht zu erbalten; eigentifch um ben Zwed feiner Parthei, die Wahl eines eingebernen Königs, namentlich die Wahl des Mathias Corvinus, durchzusehn.

Die Begner bes Saufes Sunpadi, Die fowol an bem 3wiefpalt bes verftorbenen Ronigs mit bem Gubernator, ale an ber Sinrichtung bes Ladislas Sunnadi Schuld maren, hofften, burch bie 2Babl eines auslandischen Ronige fich por ber Gegenparthei ju ichirmen. Aber mer follte gemablt merben? Rarl VII., Ronig von Granfreich, munichte Das Reich allerdings fur einen feiner Gobne, ober jenen Pringen, ben er jum Schwiegersohn mablen murbe; aber Franfreich mar fern und Die Befahr nabe. Bilhelm von Gachfen batte nichts fur fich, ale bie Berichmagerung mit bem jungft verblichenen Ronig; ber aubere Schmager bes Singegangenen, Rafimir, Ronig von Polen, mar allerdings ein machtiger gurft; Johann Biefra ging fogar gn ihm nach Bolen, und trug ibm die ungrifde Rrone an, er aber lebnte fie ab. blieb Niemand, ale Raifer Friedrich: aber Diefer ichmache, unentichloffene Fürst mar beinabe nicht ju gablen gegenüber einer machtigen, raschen, feine Rormen achtenben Barthei. Der Balatin Labislaus Gara, ber Boywode Riflas Ujlat, Baul Banffy (Dieg maren Die vorzüglichften Beaner), batten fich jur Ronigsmabl in Dfen verfammelt; fie glaubten fich burch bie Dongu gefchunt. In einer Racht aber brach eine fo gewaltige Ralte ein, bag man bin und wieder geben fonnte, wie auf feftem Band: nun liegen fie fich von Gillagvi Bergeffen und Bergeben bes Bergangenen verfprechen, und gingen nach Beft.

Es verstrichen einige Tage in fruchtlosen Verhandlungen, die Gladt, und gab eine Anfanglichseit an das Haus hauf der State, und gab seine Anfanglichseit an das Haus hauf der Bruth die Etakt, und gab eine Anfanglichseit an das Haus hauf der entscheit, die Kinder selbst bei der Anfang aus; endlich brach der entscheit 24. Januar bende Aug an Siglichgi ließ Golgen und Bultgerühe 1458-rings um die Stadt errichten. Das here fland unter Waffen und geordnet auf der Lieberde der Donau und au den Ulteru. Während und bei Bachen der Minner zuwehren, ihr er Stimme zu geben, und dennoch teinen Ausweg sauberten, ihre Weisen der Verlagen der der Anfalse moch ihrer gauberten, der der der Anfalse moch ihrer gangeben, und dennoch teinen Ausweg sauberten, wie der des Wachtse noch der der Verlagen der der Anfalse mich Martiga zum König aus; das Vollt rannte in die Kirche und dang das "dere Gott, die been wirt"

für die glüdlich vollbrachte Bahl des Mathias; da verstummten seine Gegner, und die Versammlung rief den neuen König aus. Die war bie freie Bahl des großen Königs. I die Freued über die Bahl des Mathias war außerordentlich, die ganze Nacht über brannten Freu-benseuer, Musschläde gogen durch alle Straßen, die Kinder sangen aus dem Stegreife gedichtete Lieder zum Lobe des Anaben-Königs; die Gloden von den Thismen riefen den Jubel in das Land; die Boten, welche sichere Kunde bierüber brachten, wurden reich beschent. Mit so ungslaublicher Schnelle verbreitete sich die Nachtschift über das ganze Keich, daß in der Rochgesti manche Kabel darüber erzählt wurde.

Beil Mathias gur Regierung ju jung icien, murbe Dichael Szifagvi gum Reichsvermefer (Gubernator) auf funf Jahre gemablt. 3)

<sup>1)</sup> Ueber Alles, was vom Kafjang diefes Kapitels bis hieber gefagt worken, siehe Katona: Hist. crit. T. 14. pag. 1 — 30., wo alle Quellen yatam mengestellt find. Es wöre mit leicht geweien, die Duellen zu eitsten (Keneas Splvius, Aurocy, Bonsflo); ich eitier aber Katona, damit jeder Inselfier oder Arliter wiffe, wo er Alles besjammen findet, und fich daßer leichter won der Wahrt, und fich daßer leichter won der Wahrt, und fich baber leichter won der Wahrt, und fich baber leichter won der Wahrt, und fich baber leichter von der Wahrt, und fich baber leichter von der

<sup>2)</sup> Malitäbe magnerische Gebiche; Ginklung, Geste 21. Rach Raprinab's Zenguis erheit Bollus Etreates wo her Eacht Asschau fir bei überbachte Rachtichi pwanzig Gebygulten. Bonfin berichtet alles Ernfte, daß Aufsied Gervinus fecho Eunden nach der zu nu Beit erlogiett Mabl siewen zu Krag burch einer Laufer Nachight besommen habet. Benfin bernif ifch fielet auf bei Mathias Gervinus eigene Erziklung. Matfied wird wuhrtscheidigk nur die Leichzulassfellt isten. Seher auf ihr Morber gestlich haben, wenn er boch bie won Bonfin ermähnte gabel wirstlich erzählt hat. Siehe Bonfin, Dec. 3. Libr. 9.

<sup>3)</sup> Mafilas war fünfgebijärig. Urder bas Allter ber Mafilas, ale er gerahli worten war, herrichten berifchten Meinungen. Galecilus Martins gibt im 14 Jahre, Kanpan 15, Andere 16 auch 17. Gulgeftend Ik hierüber ber Chroniff Seilas; er fagt: Swale pedig esst a Mathinast Colosvárot Erdelben, mikrorn iranac forbristes urnuknas Szülelese utan 1434. Böji másodic havanne husson hetedic napian, reggel, harom ára közt. Das heißi: Sie gebar aber biefen Mafilas ju Allasienburg in Scheönbürgen, als man schrieb nach Grifft wach Grifft Gebart 1443 m 27. Wärg um 3 Uhr Morgens. Schlap's umfläsbliche Angabe filmut vollsenmen mit bem Lebespich bes Königs überein; er flate, nach bem Ingusti üler Schrifftlere, siebenvelreiglichig, im Jahr 1400; er muß alfe 1443 geboren worken sieht, umb folglich war er im Jahr 1450s, als er zum König genühlt wurde, säntzeichnische Martinschaftlerein.

Er nahm fogleich fur feinen Reffen von ber Ronigeburg Befin, lief Ladislavs Leiche mit foniglichem Erquergeprang erheben und nach Siebenburgen fubren, 4) bann ordnete er eine große Befandtichaft nach Bobmen an ben neugemablten Ronig ab. Bevor Diefe nach Bob. men fam, ja bevor noch Mathias gemablt worden, mar icon Johann Bites von ber Bitme Sunvadi's an Bodiebrad abgefendet, um über Die Freiheit Des Dathias ju unterhandeln. Der Abgefandte und Bodiebrad maren in einer großen Gumme übereingefommen, 5) als Die Rachricht eintraf, ber Befangene fei jum Ronig gemablt. Deffen unfundig ericbien Mathias jum Rachtmabl. Bobiebrad wies ibm ben Ehrenplag an, und verhieß bem erftaunten Jungling eine frobe Rach. richt. Babrend bes Effens fehrte Bobiebrad bas Gefprach auf feine Tochter Ratharina, und bot fie bem Mathias gur Frau an; Mathias fagte gu, und nun begrußte ibn Bobiebrad ale Ronig von Ungern. 6) Bei Stragnig übernahmen die Ungern ihren neuen Ronig. Triumph goa Mathias nach Dfen, mo er feinen funfgebns 27. Dars ten Beburtetag feierte. Jest bort Ronig, mo er menige 1458. Monate fruber ale Gefangener gefeffen.

Eines feiner erften Befchafte mar Die Belohnung feiner Treuen. Gingelne und Gemeinden erhielten reiche Schenfungen und Bergunftigungen. Geinen Dheim Gailagbi ernannte er jum Grafen pon Biftrig; eine Burbe, Die auch ber alte Sunnabi von Labislas erhalten hatte. Die Befchafte murben abmechfelnd, theile in bes Ronige, theile in bes Bubernatore Namen geführt; fo, ale Bodiebrad jum bohmiichen Ronia gemablt, magnarifche Bifchofe ju feiner Rronung begehrt hatte, und durch die Bifchofe von Raab und BBaigen wirflich gefront worden mar, brachten biefe ben Revers Bobiebrabs, bag er fatbolifc fei, bem Ronig gurud, und ber Ronig mar es, ber biefen Revers bem Bapft aufendete. Der Reichstag binmieber murbe von Gailagei aufam. men berufen; er verfprach in feinem und Datbige Ramen Die Bollftredung und Beobachtung ber neuen Befete.

<sup>4)</sup> Der Gubernator Johann Sunnabi und fein Cohn Labislav find ju Rariburg neben einander begraben. Des Batere Grab hat gar feine Infchrift; jene bes Sohnes bie fehr furge: "Ladislaus de Hunyad." Katona: Hist. crit. T. 14. pag. 54.

<sup>5)</sup> Beffina nennt 40,000, Meneas Splvius 50,000, Bonfin 60,000 Dufaten.

<sup>6)</sup> Bonfin, Dec. 3. Libr. 9. Turocz: Chron. P. 4. C. 64.

Datbias ertrug Die Bewalt Gailagvi's neben fich mit Biberwillen, moglich auch, ja felbit mabriceinlich, bag er von Anbern aufgereigt worden, die fich bes Bemuthes bes jugendlichen Ronigs gu bemeiftern hofften. Benug, er beichlof, Ggilaqui's Dacht aufzubeben. Er berief ben Abmefenden an Die Theiß ju einem wichtigen Befprach : in einem Dorf trafen fich ber Ronig und Ggilagvi. Mathias ließ ibn alfobald in Retten legen, und fandte ibn nach Bilagoevar. Gregor Labatian und Gregor Diacho buteten ben Befangenen. 7) Gie bemachten Ggilagvi ftreng; bielten ibn aber feiner Burbe gemag. Ggilaqui bat, und erbielt Die Bergunftigung, einen alten bemabrten Diener, einen Roch, um fich ju haben. Diefer faßte den fubnen Entfolug, feinen herrn zu befreien. Er jog brei andere Diener Ggilaqui's in's Bebeimniß. Gines Tages fam ber Roch aus bem Freien baftig gegen bas Schloß gurudgelaufen und rief: "Die Zurfen find ba!" Die Befatung trat unter Baffen und ging bem vermeintlichen Reind entgegen, ber Roch und Die brei Mitverichwornen rufteten fich auch, gingen aber bie Letten, und wie bie Befagung aus bem Schlog und ferne mar, verriegelte er bas Thor, ichlug bie menigen Burudgebliebenen, Die miberfteben wollten, nieder, und entließ Ggilagpi ber Saft. Indeffen febrte Die Befagung, Die feinen Zeind gefunden, gurud, wollte in bas Colog, murbe jurudgeworfen und entfernte fic. Szilaqui befette bas Colog mit ben ibm ergebenften Bauern, ließ Mundvorrath bineinbringen, und rief feine alten Freunde und Die Rrieger, Die unter ibm gebient batten, auf; bann fandte er ein Schrei. ben an ben Ronig, worin er ibm feine Befreiung mit bem Bufat verfundete, bag er dem Roch mehr, ale bem Reffen verdante. Den Ronig foll, ale er Diefen Brief erhielt, Schamrothe überflogen haben; gemiß ift. baß er feinen Berbruß uber Ggilaqui's Befreiung außerte. und fich mit bem Dheim perfobnte. 8)

Eines ber erften Geschäfte bee Ronigs mar die Feststellung ber Militarpflicht in Ungern; ein eigenes Defret, meldes er beshalb

<sup>7)</sup> Bonfin, Dec. 3. Libr. 10. Die Reben, welche bei biefer Gelegenheit Bonfin bem Szilfapil in ben Rund fegt, find rhetorifche Schulubungen.

<sup>8)</sup> Bonfin, Dec. 2. Libr. 10. Der Rech miß aufer bem Schieß mit ben Bauern Bereindungen gehabt und fie mit in's Schieß gerufen haben. Wie halten fain Menicon bab Schieß gegen bie gange Beiabung vertörbligt! Diefe Germufbung virb baburch befähilgt, baß Bauern fpater ale Befapung virlitik, angegeben werten.

erließ, seste die Militarpflicht in ihren verschiedenen Abstufungen fett. Jener Abschnitt des Octretes, daß je von zwanzig Jodagen ein Setrelten gestellt werden soll, gab evon upvanzig Jodagen ein Setrelten gestellt werden foll, gab den Ulrpung zur icht noch üblichen Benennung der ungrischen Relterei. Der gestellte Mann wurde Juizhr gedesjen, von Sulfz, zwanzig, und ar, Preis. Eine seste freit erlegerliche Organisation ibat dem Archid alledings Woth; denn es fanden ihm große Kriege bevor. Daß die Einrichtungen, die Mathia getroffen, dem Zwed entsprachen, bewies, der glüdliche Erselg vor Kriege, die er späterbn fabrte.

Der Erste, ber ibn zu ben Waffen zwang, war Kalfer [ 1450. Friedrich IV. — Die Gegner des hantes Hundel, verzüglich der Balatin Andislas Gara, Millas Ulfalf, Signund, Gard vom Et Georgen, die Grassen Frangepan, und alle die dem hause Gylli verwandt, und wegen Ultich Gylli's Word den Hundel's gram waren, wendeten sich an ben Kalfer, und trugen ich was Königereich Ungern an. Der sonst talte, zaudernde Friedrich ging diesmal bastig in diesen Andors und bieß sich mit der Krone, die ohnedieß als Pfand noch von Esständersche Zeiten der in seinen Sanden war, zu Reusstadt als König von Ungern frönen. 9) Dagegen verlammelte Wathias die Scinien zu Dsen, und ließ sich deremal den Eid der Treue schwören; der Kreich sichen unverneichlich, als vissisch ein Bernitter auftrat.

Papft Pins II., früher als Geheimschreiter Kaifer Friedrichs unter dem Namen Neueas Sylvins bekannt, und nun sein Aurzem Papft, sinchte den Streit der beiden Fürsten besjuligen. Des Papftes vorzügliches Streben war ein Areuzzug gegen die Türken. Weil nun vieler durch die Uneinigkeit des Kaifers und des Königs von Ungern vorzugsweise gefindert wurde, sa es ihm am herzen, den haber der Fürsten beigutegen. Der päpftiche Legat an beiden höhen, der Kardinal von Linde E. Angeli (ein alter Spanier), follte das Friedenswerf beginnen und volldringen. Die vollowinge feinheit, mit welcher der nen und volldringen.

<sup>9)</sup> Bolfgang Bethien (Hist. T. I. pag. 135.) führt Sohann Javolpa's Berte an, ber de jagt: Volens fortasse Vindicare (Ferdinandus I.) infelices expeditiones Friderici atavi et avi Maximiliani, quas pro sublicienda sibi Hungaria susceperat, quoram alterum (Fridericum) et Coronatum et diadema regui in manibus habentem, Emericus, patruus noster, regui ginbernator feliciassime reguo Hungariae expuit. Diefe Citlle icheriat mit ble Frags, ob Friedrich gefröst werben fel, mit Britismutheit ber johen ju erstigeiten.

Bapft fich in Diefer Angelegenheit benahm, ift bemerfenswerth; er fuchte por Allem ben Streit ber Furften por ben papftlichen Stuhl gur Enticheidung ju bringen; indeffen fandte er bem papftlichen Legaten für ben Ronig von Ungern eine Sabne jum beiligen Rrieg. Bugleich verlieb er dem Legaten Die Dacht, Jeden, weffen Ctandes und Ranges er auch fei, ber Dathias am beiligen Rrieg bindern murbe, mit bem Rirchenbann gu ftrafen; gleich barauf aber ermabnte er ben Legaten, die Sahne ja nicht bergugeben, außer wenn er die gemiffe Uebergeugung erlangt batte, baf Datbige fich ibrer nicht gegen ben Raifer, fondern gegen die Turfen bedienen werde. Feruer ermabnte er ben Rardinal - Legaten, Die Macht, Den Bann auszusprechen, ja nicht gegen Friedrich und beffen ungrifde Unbanger ju gebrauchen, indem es noch unentichieden mare, fur welchen aus Beiden, Friedrich ober Mathias, bas Recht ftebe. 218 fich Friedrich beflagte, bag ber Papft Gefandte bes Mathias angenommen, erwiederte Diefer: "Es feien allerdings "Boten von Mathias, ber fich Ronig von Ungern nennt, am papft-"lichen Stubl ericbienen, und er babe fie ale Bater ber gangen Chris "ftenheit und icon barum aufnehmen muffen, weil fein Borganger "Mathias als Ronig anertannt; - Die Gefandten abweifen, murbe "Die Streitfrage, Die bem papftlichen Stuble nicht geborig befannt "ift, in vorhinein entichieden haben; wie febr jedoch er, ber Bapft, "bem Raifer gugethan fei, fonne Diefer Daraus entnehmen, baf Die "beilige Rabne jum Rriege gegen Die Ungläubigen nicht ibm (bem "Ronia), fondern dem Rardingl-Legaten geididt worden fei." Mathias machte ber Bapft eben Die Ueberfendung ber beiligen Rabne. und die Befugnif bee Rardingl-Leggten, ben Bann über Die Begner Des Ronigs auszusprechen, ale Beweife feiner Gunft geltenb. Daß er fich nicht feindlich gegen Griedrich bezeuge, fomme baber, weil ber Bater ber Chriftenbeit fich gegen Riemand erflaren burfe, obne bie Streitfache reiflich erwogen gu baben.

Die Bemühungen des Papftes waren fruchtlos; die Zeiten, in welchen Könige ihr welliches Recht der geistlichen Antigeitung übere ließen, waren vorüber. 10) Der erfte Krieg zwischen Friedrich und Mathias brach aus, zwei Schlachten wurden geschlagen; die eine gewannen, die andere verloren die Ungern. Run trat ein zweiter Verwannen, die andere verloren die Ungern. Mun trat ein zweiter Ver-

<sup>10)</sup> Siehe über Alles, was vom Papft gefagt wird, Curiae Romanae quinque et quadraginta epistolae, die Briefe besselben von 1 — 10.

mittler auf: Bobiebrad, Ronig von Bobmen. Er brachte einen Baffenftillftand jumege. 3ch werbe mich buten, ben Lefer burch bas langweilige Labprinth unterbrochener und wieder angefnupfter Friedens. Unterhandlungen Schritt fur Schritt ju fubren; ju feiner Beit wird ber Friede felbft por bas Muge bes Lefere treten, und er wird es mir Dant finden, daß er die bagwifden liegende Canbebene nicht burch. maten mußte. Chenfo furg ift ber funfjahrige Rampf bes Ronigs mit Johann Biefra und ben Bohmen im farpathifchen Bebiet au erzählen.

Mis Mathias von Bobmen nach Ungern jog, um von feinem neuen Reich Befig ju nehmen, mar bei Strafgnig Johann Giefra von Brandeis erichienen, und durch Bodiebrade Bermendung gwifden Biefra und bem Ronig eine friedliche Uebereinfunft gefchloffen. Mus nicht genug befannten Urfachen murbe fie bald gebrochen, und es entfpann fich ein Rrieg, ber, oftere unterbrochen, nie aufgeboben, in bas funfte Sabr bin bauerte, bis gulett die Bobmen theilmeife beffegt, theilweise erfauft, bas Land verliegen, ober in bes Ronige Dienfte traten. Die Chroniften berichten funf Jahre hindurch nicht einen entfcheibenben Schlag, nicht ein Ereigniß, welches ben Lefer ale Denfchen interefftren fann; es ift nur die immer wiederfebrende Ergablung verheerender Streifzuge und gebrochener Raubichloffer. Der einzige Mann, ber Theilnahme einflogt, ift Johann Giefra von Brandeie; er perbieut baber besoudere Ermabnung. 218 er bes Ronias Macht immer machfend, Die meiften bohmifchen Sauptlinge gefchlagen ober erfchlagen, ober ibre Schloffer vertaufen fab, verfohnte er fich mit bem Ronig, verfaufte ihm feine Befigungen im Gebirg, und wollte bas Land verlaffen; Mathias ließ ibn gu fich berufen, und empfing ibn fo freundlich, bag ber alte Mann geweint haben foll. Er fchmur bem Ronig ben Gib ber Treue, und blieb bei ibm fein ganges Leben uber. 11)

Papft Bius II. mar endlich fo gludlich, bas Biel feiner Bunfche, ben Rongreß ju Mantua, ju Stande ju bringen. Er hoffte, Die Bemutber ber Aurften ju einem Rreuggug gegen Die Turfen gu f 1460. bewegen. Die Rurften verfprachen viel, Alles ichien fich nach bes Bapftes Abficht ju gestalten; aber beimgefehrt, vergagen fie ihres gegebenen Bortes, ober gebrauchten Die jum Rreugzug bestimmten Rrafte au ber Rebbe unter fic. Daß bie Dacht ber Turfen riefig anwuche,

<sup>11)</sup> Bonfin und bie Leibiger'iche Chronif bei Wagner: Scep. II. 106.

und dadurch die Gefahr der gesammten Christenheit, was fümmerte sie dieses? Ungern war ja noch nicht überwältigt. x2)

1458. ] Der erfte turfijche Ginfall mar nur ein Streifzug. Das Bichtigfte mar, bag bie geftung Galambocg in turfifche Banbe fiel, 13) Diefe Eroberung mar aber nur ber Borbote einer meit gefährlicheren, 1459. ] Gervien fiel in Der Turfen Gewalt, um fortan eine turfifche Broving ju bleiben. Der Erfte, ber fich ben Turfen entgegen marf. 1460. ] mar Ggilagpi; er ruftete auf eigene Roften ein Beer, und jog gegen Czendro. Gregor Labatlan, ber ibn einft gefangen gehalten. befehligte nun unter ibm. Bei Boggagin fliegen fie auf Die Zurfen : es murbe beiß und bart gestritten. Die Turfen, an Rabl ben Ungern überlegen, überflügelten fie. 216 Ggilagpi Die Riederlage, Die Blucht ber Seinen fab, fturgte er fich in ben bichteften Saufen, fand aber ben Tob nicht, ben er fuchte. Er und Labatlan murben gefangen nach Ronftantinopel gebracht uud follten bingerichtet merben. Un Ggilagpi mard auch bas Todesurtheil nicht ohne Granfamfeit vollzogen. 218 Gregor Labatian jum Tod geführt werden follte, erbat fich ibn ein bornebmer Turfe jum Beichent, um feinen Cobn, ber bei ben Ungern gefangen mar, gegen Gregor auszulofen. Go erhielt Labattan Die Freibeit. 14)

1448. ] Nach furger Waffenruhe überzog Mohamed mit 150,000 Mann Bosnien; der Sultan zog in die Saupistadt Zaicza siegend ein, indeh der König sich in das seite Schloß Rlinch rettete. Bergebens! der Großpezzier Nahmud umstagerte es. Der König trogte auf die Lage des Ortes, der, von Sümpfen umgeben, beinahe unzugänglich schien; aber die hije hatte dies größeutveilst ausgertochtet. Der Großpezier ließ das Robe abmähen, in den Etadtgraben wersen und anzünden. Die rundum aussloderaden Flammen zwangen den König zur Uebergade; doch ließ er sich früher einem Eid sowwen, das ihm das Leben gesichert sei. Der entstroute König wurde bald darauf in Kössel gestigt der Eutstun ließ den Eid des Großpeziers durch

<sup>12)</sup> Ueber ben Kongreß von Mantua fiehe Curiae Romanae quinque et quadraginta epistolae, die Briefe von 10 - 29.

<sup>13)</sup> Sammere Befchichte bes osmanifchen Reiches, Banb II.

<sup>14)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. I. — Gregorius mox eductus quum in horam îngulum exspectaret; quidam praesto Turkus adiuit, qui eum cum filio rependendum a principe precario impelrarat; et pro captivo Turko repensus fati diverticulum Gregorio est ablatum.

einen Fetwa ungültig erklären, und der gelehrte Scheit Ali-Beftamt, der fanatlich oder niederträchtig genug war, den Fetwa zu erkaffen, bot sich auch zum Bollftrecker des Todesurtheiles an, und enthauptete den König, der vergebens den beschwornen Bertrag in Jänden bielt. 29

Run erhob Mathias Corvinus bas Schwert. Den ungrifden Brang. Befehlshabern mard Die größte Bachfamfeit aufgetragen, mab. rend er feine Schaaren fammelte. Un ben Grangen murbe gu berichiebenen Dalen gefochten, indeß ber Ronig an ber Gave ftanb. Die Zurfen ftreiften bis Gutaf, welches bem Andrang ber Renner mit Dube miberftand. Dichael und Beter Racholi überfielen fie. Mis Bea. ber fich muthend vertheidigte, mußte flieben. Bei Temesvar erlagen 4000 Turfen. Die Demanen wurden überall gurudgeworfen. Dathias ging über bie Grange und rudte gerade gegen bie Sauptftabt Jaicga, in der 7000 Turfen Die Bejagung bilbeten. Der Befehlebaber Baram-Beg vertheidigte fich britthalb Monate. Die Festigleit bes Ronigs flegte uber Die Bartnadigfeit bes Reindes und uber Die 16. Deabr. ftrenge Jahreszeit. 218 Eroberer eines Ronigreiches, ale Befreier von 15,000 gefangenen Chriften, gog ber junge Ronig in Dfen ein; Baram. Beg und Die gefangenen Turfen erhobten ben Glang bes Triumpbes.

Mohamed, über Zaiega's gall ergürnt, wollte die Stadt gurück erobern. Mit großer Artegsmacht erichien er vor Zaiega's Mauern, unausschötlich donnerte das Geschütz, und als die Festungswerte sin- langlich erchüttert schienen, theilte der Sultan sein here in der it Telet, jedem derselben einen Tag zum Sturm anweisend. Die Besahung widerstand dem dreitzigigen Rasen. Die Türfen waren hiedurch entwuthigt, und als Emrich Seichselvi zum Entsah berandste, der Anfil das Artegsdeer vergrößerte, da es hie, Mathias selbst leite dasselbe, hob der Sultan die Belagerung auf. Der Rückzug geschaf ho eitig. daß viele Kanonen und ein großer Theil des Gepäckes vor der Stadt aurücklieben, und in die Hände transen fielen. 16) Die neue

<sup>15)</sup> Sammere Gefchichte bes osmanifchen Reiches, II. Banb.

<sup>16)</sup> hammere Gefchichte bes osmanlichen Reides, Il. Band, Seite 78. Bonfin, Dec. 3. Libr. 10. Bericht bes Konige Mathias an ben Papft bei Katona: Hist, script. XIV, Band, Seite 624.

Bonfin, Dec. 3. Libr. 10. Turocz: Chron. 84. Cap. 66. Bei ber Belagerung von Jaiga ergafit Bonfin von einem Unger, ber fic mit einem

Siegesnachricht traf Mathias, als er im Begriff ftand, fich fronen gu laffen; benn nach langen Berbandlungen war das heilige Reinod endlich aus Friedrichs Sanden gelost worden. Der hergang war folgender:

1463. ] Rach langen oft unterbrochenen Berhandlungen murbe endlich zwifden Friedrich und Mathias Friede gefchloffen. Deffen Sauntbedingungen enthalten folgende Borte: Friedrich ftellt Die Rrone gurud um 60,000 Stud Dufaten : Friedrich nimmt ben Mathias an Sohnes Statt an; im Fall Mathias finderlos fturbe, hat Friedrich bas Succeffions Recht in Ungern. - Run murbe von ben Ungern eine glangende Befandtichaft an ben Raifer abgeordnet, um die Rrone au übernehmen. Dit einem Gefolge von 3000 Reitern ericbienen Die Abgeordneten por Reuftadt. Der Raifer erichraf ob Diefer friegeris ichen Begleitung, und lieft die Thore fperren. Rur ben Bifchof von Grofwardein, Johann Bites, mit 200 Reitern nabm er auf; ber übrige Theil ber Gefandtichaft gog fich nach Dedenburg gurud. Gin Monat verftrich noch in Unterbandlungen, ba ber Raifer bie Rrone nicht eber geben wollte, ale er bae Gelb empfangen; Die Ungern bingegen fich au gablen weigerten, bis die Rrone in den Sanden der Befandtichaft fei, Endlich fam man überein, Rrone und Beld unter ben Thoren von Reuftadt auszumechfeln. 17) Der Bifchof berief bierauf einen ber Abgeordneten, Ladielas Baloca nach Reuftabt, bamit Diefer Die Mecht. beit ber beiligen Rrone bestättige; benn es bieß: Friedrich babe eine faliche Rrone verfertigen laffen, um Dieje ben Ungern fur Die beilige Rrone ju untericbieben. Go fam Diefes Rleinod endlich nach Ungern aurūd. x8)

29. mar, Bu Stuhlweiffenburg murbe Mathias mit großer Feier1464. lichfeit gefront. Der Rardinal und Erzbifchof von Gran,

Türten vom Thurm herabftürzte, um bas feindliche Siegeszeichen nicht aufsschlagen zu laffen. Das Aitus Dagonich bei ber Belagerung von Belgrab auf biese helbenweise sich geopiert, ift gewiß. (Siehe bas 22. Rapitel.) Db bie That bei Jaiha ebenfalls gescheften, was babin gestellt bleiben.

<sup>17)</sup> Der Friedensichluß ift von Kollar herausgegeben und von Ratona nachgebrudt. Bas fich mit ber Gefanbischaft zugetragen, ift aus Bonfin, Dec. 3. Libr. 10.

<sup>18)</sup> Boufin, Dec. 3. Libr. 10. Friedrich ift mahricheinlich im Befit ber Koniges und ber Konigin: Krone gewefen.

Denis Giechi, verrichtete gum Biertenmal in feinem Leben Diefe beilige Sandlung, 19) Datbigs erließ ein Defret, welches Die goldene Bulle Andreas II. beftattigte. Das gange Land mar in Freude; aber wie in jedem Blud ein Tropfen Bermuth den Menichen an feine Berganglichfeit mabnt: fo murbe Mathias por ber Rronung im Bergen tief vermundet; feine icone junge Gemalin, Bobiebrade Tochter, mar geftorben. Er muß fie febr geliebt baben, benn fpat, erft viele Jahre nach ibrem Tod, vermalte er fich wieder. Der neugefronte Ronig gog neuerdings gegen Die Demanen in's Relb. Rreugbezeichnete ichlogen fich an bas beer au, und ber Gefandte Benedigs Ero, mar in bes Ronige Gefolge. Die Reftung Bognich, auf einem boben Berg gelegen, erfuhr bes Ronige erften Angriff. Babrend ber Ronig por ber Refte lagerte, fandte er eine Beeresabtheilung unter Emrich Bapolpa gegen Amornif. Stephan ftand mit auserlefener Reiterei an ber Cave, um die Berbindung mit Ungern aufrecht ju erhalten, Monate mahrte ichon Die Belagerung, als Emrich Bapolya burch einen Bfeil bart am Muge verwundet wurde; von da an mard die Belagerung lauer betrieben, und ale ber Ruf verfundete, bag Dabmud. Bafcha, ber Grofvegier, mit 40,000 Mann jum Entfat bergnrude, rieth Bapolpa bem Ronig jum Rudjug. Diefer murbe mit folder Gile betrieben, daß Ranonen und mancher reiche Borrath gurudgelaffen ward. Es ging ben Ungern bier, wie wenige Beit fruber ben Türfen bei Jaiga. 20)

<sup>19)</sup> Die von Denlé Siech gefreinen Keinige waren: Albert, Mahstelm I, Karbielas V. um Nachtele Gervinne. Anfartann wurde in Eifern in Der Schnlichtigen Prophet begraben. Ber einigen Inhren fandt man, als der Geregs-Pick gefracht wurde, auf dem Ert, wo die böhmliche Kirche gefranden, eine Leiche. Derer von Jandseich hat in einer eigenen Mehandlung in der ungefrießen Ichtsfriedfrei Tudownänyös. Grußtemeny" am mehreren Wahrichten ilchfeitegarinden zu demelfen gefrach, die Kandseriade Velche felt.

<sup>20)</sup> Die Greignisse, wie sie Bonfin und Auroc; angeben, laffen sich nur erflären, wenn man einen boppelten Fedthaus annimmt, admild den Aufgig von Jalga burch Jäholva, und dann ken zweiten is der Beitagerung wen Meuralt burch ben Konig. Bonfin sagt ausericklich, daß Jäholva von Jaiga's Chrietung jur Kreimung ben Konigs gurchfichtet, bleich war im Mary. Im Julius wor Zispolya zu Kasmart, wo er biefer Stadt ein Diplom gab. Malhias ertließ am 32. Julius was am 7. September zwei Debome zu Dien; der zie Jug gegen Jwomil fann also wur im Greff flettgefunden faber.

Die Aufmerksamfeit des Königs wurde plößlich durch ein unvermutelete Terigniß von Often do ben ungrisch-öftreichischen Grängen zu gewendet. An des Königs hof befand fich ein tapferer Böhme, Euchga geheißen. In den Ritterspielen bei des Königs Krönung hatte er sich vorzugsweise ausgezeichnet. Plößlich entschos er sich aus einer unbekannten Urlache, des Königs hof zu verlassen, als Mathias eben nach Ataram reiste. 21)

Suchla fammelte in Dabren Die Refte jener Rrieger, Die unter bem Ramen ber bobmifden Bruder in Ungern ibr Unmefen getrieben : es maren gegen 7000 Maun. Suchla führte fie nach Bregburg, und wollte von dort aus Eprnau überfallen; ba trat einer der Unterfeldherren, Blafius Bodmanigfy, vor, und erflarte, daß er unbedingt gegen alle Nationen, nur nicht gegen fein Baterland, fampfen wolle; Suchla foll ben Bug aufgeben, ober ibn entlaffen. Letteres gefchab. Bodmanisto gog mit ben Seinen nach Tornau: bes Dachte ftand er bor ben Mauern. Die Burger wollten ibn nicht einlaffen; Bodmanigfo rief ben Borfteber ber Stadt ju fich beraus, und gab ibm bie Gefahr, in ber bie Stadt ichmebte, fund; fo murbe Blafius ale Bertheibiger aufgenommen. Des anderen Tages ericbien Guchla por Tornau: ale er aber Bodmanisto auf den Mauern und ernite Ruftung jur Bertheidigung fab, mandte er fich nach Rofitolau, und befente bas Schloß. Suchla befeitigte ben Ort mehr und mehr, und feine Leute ftreiften plundernd und verbeerend nach allen Geiten aus. alte Beit ichien wiederzutehren. Der Ronig, Damale in Agram abwefend, jog eilig berbei, feste bei Gran über die Dongu, und umlagerte Rofitolau. Das Chlog murbe ausgehungert. Guchla in ber außerften Roth, faßte ben Cutidluß, fich burdenichlagen. In einer Racht ließ er Die Banme, Die an ben Erdmallen ftauden, fallen, und eine Brude über ben Ballgraben gimmern. Dreibundert Manner und gweibundert Beiber ließ er im Colog gurud; mit ben Uebrigen brach er aus, und durch bes Ronigs Schaaren burch. Der Ronig ließ ibn verfolgen; Die Bauern erhoben fich gegen Die Bobmen, beinabe alle

<sup>21)</sup> Rex Alba profectus, quum Zagrabiani iter intenderet, ad tertium Lapidem a quodam pago pluribus a Suchla exoratur, ut missione donaretur. Remotam is militiam et sterilem causabatur, ut missionem impêtraret, aut caussam quaerreet abeundi. Ab intempestivi stipendii eiflagitatione rem inceperat, ut abnegato stipendio, etiam invito rege jure sibi abire liceret. Bonfin, Dec. 4. Lib. 1.

murben erichlagen ober gefangen. Guchla, ber Gingige, ber gu Bferbe mar, marf fich in Die Balber. Er batte brei Tage nichts gegeffen, nichte getrunten, und tonnte fich faum auf bem Rog balten; ba fand er einen Golgbauer. Er bot ibm fein Rog, feine Baffen, Geld und Glud fur bas gange Leben, wenn er ihm ben Beg nach Dabren geigen murbe. 218 ber Bauer aber borte, ber Alebende fei Guchla, nahm er ihn gefangen, und lieferte ihn nach Cfeite an Ladislas Gge. uas, ber bort befehligte. Diefer fandte ibn in bes Ronige Lager vor Rofgtolan, bas fich noch immer hielt. Des andern Tages murben Balgen vor bem Schlof errichtet, und 250 gefangene Bohmen aufgebenft; Die Bornehmeren auf hobere Balgen, Guchla in Der Mitte, ibm gur Rechten fein Briefter, gur Linten fein Schwerttrager, ein Rnabe, 22) Sierauf ergab fich Rofgtolan. Die Befagung murbe nach Dfen gebracht und in einen Thurm gesperrt. Dichael Czobor, ber in der Feftung den Oberbefehl führte, berief alle Racht 6 - 8 der Befangenen, und ließ fie in ber Donau ertranten. Den Rudbleibenben faate er, er babe fie freigelaffen; fo murben nach und nach alle ertrantt, und Die bohmifche Bruderichaft mar vertilgt. Gin mertwar-Diger Abichnitt im Leben bes Konigs Mathias Corvinus beginnt nach ber Bertilaung ber Bobmen; es ift feine Reinbichaft mit Bobiebrab. feinem einstmaligen Schwiegervater. Dein, nun fcon im Grab rubenber Freund Frang Rurg bat Die Urfachen bes Sabers fo flar und mabr bargelegt, bag ich nichts Befferes thun tann, ale ibn mortlich abichreiben. 23)

"Einer der vorzüglichsten Urcheber des Unheiles, welches Georgen "und sein Königreich getroffen hat, war Papft Pins II. Wir fennen "die Bemishungen, die Aeneas Sploins freudig und mit rihmlichen "Eifer auf sich genommen hat, um durch die Kompaktaten des Basker "Konzikums die wüssende Böhmen zu berußigen, und sie mit der "beleidigten Menschaftet wieder auszusöhnen. Die Kirche gestattete "ihnen bei dem heltigen Abenwahl den Gebrauch des Keiches und

<sup>22)</sup> Bonfin, Dec. 4. Lib. 1. Die Sage berichtet, daß ber Galgen, auf welchem Suchla aufgefnupft wurde, gerade fo boch gewesen fet, als ber jeht ftebenbe Rirchtburm.

<sup>23)</sup> Frang Aurg: Deftreich unter Raifer Friedrich IV. 2. Ih. G. 88 - 92. Die beweisenben Unmertungen, welche er bem Texte beigefügt hat, tann Jeber, bem es barum ju ibun ift, im gedachten Werte felbft nachlefen.

"Die Bobmen fühlten fich gludlich. Meneas bestieg ben papftlichen " Stubl. Dit feinem vorigen Ramen legte er auch feine gange vorige "Denfungsart ab. Bapft Bius wollte ben Gebrauch bes Reiches ben "Bobmen, Die er boch febr gut fannte, nicht langer geftatten; burch "elende Spigfindigfeiten follte ber Beichluß des Baster Rongiliums "entfraftet und Die Rompaftaten aufgehoben werden. Bins batte mit "eigenen Augen Die Grauel gefeben, welche burch Die fangtifche Buth "ber Reldner in Bohmen verubt murben, und boch ging fein Start-"finn fo weit, daß ibn ein neuer Suffitenfrieg, ben er leicht voraus. "feben tonnte, nicht abhielt, die Fadel ber Zwietracht gu ichwingen. "Mochten gange Provingen in menichenleere Steppen verwandelt mer-"ben: ber Berluft fchien bem Bapft gering, wenn nur, feinem Billen "gemäß, Die Bohmen nicht aus bem Reld traufen. Goon ju Ende "Des Jahres 1462 verfündigte ju Breslan ber Regerrichter Gregor "Bein, ein Dominifaner, des Papftes unabanderlichen Entichluß: Das "Bol ber Rirche und die Unmurdiafeit ber Bobmen forbern es. ben "Gebrauch Des Relches bei icharfer Uhndung ju unterfagen. Der "Ronig Georg fab bas berannabende Ungewitter, und gab fich alle "Mube, Dasfelbe jum Beften feines Reiches abzumenden. Boll ber "findlichen Demuth bat er ben beiligen Bater, ibn und feine Bobmen "ju vericonen. Unftatt einer vaterlichen Untwort Donnerte auf ibn "Bins ben Rirchenbann berab, und berief ibn por feinen beiligen "Richterftubl, por bem er innerhalb 180 Tagen ericbeinen follte. Der "bodit leidenichaftliche Ton, in welchem Die papitlichen Bullen abge-"faßt maren, gab Allen zu verfteben, daß George Urtheil in Rom "bereits gefällt mar, feine Berantwortung mochte wie immer ausfallen: "er mochte ericeinen ober nicht. Dag nicht jest icon alle Aurien "gegen ben Ronig losbrachen, batte er bem Raifer Friedrich gu ver-"banten, ber ben Bauft bewog, Die ichredlichen Birfungen Des Ban-"nes auf eine gelegene Beit zu vericbieben. Bielleicht mare Bius "noch gur Befinnung gefommen, vielleicht batte ibn Georg mit einem "Rreuggug gegen die Turfen noch verfohnt; aber ungludlicher Beife "raffte ibn ber Tod am 16. Muguft 1464 binmeg, mabrend er Un-"ftalten machte, die Turfen aus Enropa gu vertreiben. George Un-"glud wollte es, bag ju berfelben Beit feine Tochter Ratharina, bes "Ronigs von Ungern Gemalin, finderlos ftarb, wodurch das Band "ber Freundichaft gelost murbe, meldes bisber beibe Rurften gum "Bole Bobmens und Ungerns umidlungen batte."

"Run neigte fich Alles ju George Untergang. Paul II., ber "Rachfolger bes gelehrten Bius, ein rauber, bufferer Dann, ichien "nur bagu feine beilige Burbe gu benugen, um die Bobmen vollende "an verberben. Die Rompaftaten maren fur ibn ein Grauel, ben "man aus bem Beiligthum fortichaffen muffe. Gleichfam ber Be-"fchichte jum Dobn, laugnete Baul, bag bie Rompaftaten jemals vom "papftlichen Stuhl feien bestättigt worden. Gein Muntius, Bifchof "Rudolph pon Lavant, batte ben Beift feines Berrn vollfommen ein-"gefogen. Done ben Ronig vernommen gu baben, fing er bas Ge-"ichaft bamit an. bag er ben Schleffern ben gemeffenften Befehl er-"theilte, ihrem Monarchen ja in feinem Ctud Geborfam zu leiften. "Umfonft bat ber Ronig um eine Unterfuchung feiner Rechtglaubig-"feit; umfonft fuchte er ben Papft burch die Furfprache ber ange-"febenften Monarchen und Gurften Curopa's gn erweichen; alle Bitten, "alle Borftellungen prallten an bem Felfenbergen Paule ab, ber für "Die Chre Des Allerhochften gu eifern mabnte, mabrend er Sundert-"taufende bem Tod und Berberben binopferte. Allen Bobmen per-"folog er ben Simmel, Die es noch ferner magen murben, ben Georg "fur ibren Ronia gu erfennen und ibm gu geborchen. Sein Runtins "ließ in Bilfen und Budweis nach geendigtem Gottesbieuft viele Tage "bindurch eine eigens bagn bestimmte Glode lauten; man loichte bann "in ber Rirche alle Lichter aus, und rief ju bem verfammelten Bolt: "Georg ift ein Rener! Go murbe ber Bobel bethort, gerieth in eine "beilige Buth, und ergriff, feinem Babn nach, jur Chre Gottes "gegen ben eigenen Landesfürften Die Baffen."

"Um das Mah der Verkehrtheit voll zu machen, ließ der Papft "
"unde des Jahres 1466 gegen Georg das Areu, predigen, well "
"berielbe widerspänstig genug war, auf das pahpstiche Gebeis von "seinem Thron nicht herab zu fleigen, und einem Anderen Plas zu "machen. Man verzaß plößich auf den Erkseind des destindten "Glaubens, und finkte die Kreuzschere, anstatt nach Belgrad, wider "bie legerischen Böhmen, Ströme von Bint wurden verzossen, denn "man firitt für Glaubensmeinungen. Es ichien vollsommen, als "wären die Zeiten des schredstigen zisten wieder gesommen. Beei "Here der Areuzschere, welche in Böhmen auf eine ganz understliche "Weise gehaust hatten, und viele Edde, die sich durch die wieder"beten Bannbullen des Applies hatten vereiteten algen, wider siehe, wöher der Annahullen des Applies hatten vereiteten algen, wider siehen "König zu streiten, waren bereits überwältigt, als sich die deutschen

"Rurften auf bem Reichstag ju Rurnberg versammelten, um, wie bas "faiferliche Ausschreiben lautete, ju berathichlagen, wie man mit gu-"fammengefetter Rraft ben Turfen Biberftand leiften fonne. Die "Befandten bes Ronigs Georg erflarten, bag ihr Gerr bereit mare, "ben fiebenten Dann feiner maffenfabigen Bobmen gegen Die Turfen "ju ftellen. Gin allgemeiner Beifall ber verfammeiten Fürften er-"icoll, und Georg follte, ihrem Billen gemäß, Auführer bes drift-"lichen Beeres merben. Ber follte Die Rebe vermutben, melde ber "anmefende papitliche Muntius an Die perfammelten Surften bielt? "Georg, fprach er, ift ein Reger; und wider ihn muffe man bas "Rreus predigen, wider ibn neue Rrengfabrer fammeln. Die faifer-"lichen Gefandten gaben freudig ihren Beifall, und wiederholten bes "Runtius Rede: Rrieg gegen Die Reter von Bobmen. Dit Unwillen "vermarfen Die Reichsfürften ben Antrag Des Bapftes, fo wie bes "Raifers, und ichidten eine Befandtichaft nach Rom, um bem Ronia "Georg por ben immer wiederholten Bannfluden und Abfetungebullen "endlich Rube ju verichaffen; boch ber Bavit blieb fein unverfobn-"licher Gegner. Er trug bem Ronig Rafimir von Bolen Die bobmifche "Rrone an; aber Diefer bachte ju ebel, ale bag er vom Bapft ein "Gefchent annehmen follte, welches bas Gigentbum feines Freundes "Georg mar."

"Die Sache bes Papfres fing bereits ju wanken an; Riemand, wollte fie, (einige misvergnägte Böhmen, Schlefter und die Kreng-nabrer ausgenommen,) verthebigert, sie war zu undriftlich, zu um gerecht. Der Kaifer war zu traftles, ben auch ihm verhaßten Georg, der stellt Gebel forberte, vom Thron zu ftützen: also erröthete Paul nicht, sich an ben König Mathias von Ungern zu wenden, welcher niemm größten Wolftbater, feinem Sweigervater, seinem alten Verschündeten die Krone rauben, und ihn der Keberei balber züchtigen niolite. Er vertieß siem Tuppen, die man gegen die Tütten gelammentt hatte; er zwieß seinen Seeg eggen den Erfesind bes hristlichen, und beste hinz, daß ein Sieg gegen einen so halsfarrigen Reber nicht weniger rühmlich sie." Vie bieder Frang Kurz.

1467.] Die Rustumen des Königs der Ungern waren groß. Er raffte alles Geld gusammen, welches sich in den Bergwerken vorsand; er hob die bisherige Dreißigst Abgade auf, und führte eine neue höhere ein; ebenso wurde der jogenannte Kammergewinn abgeschaft, und dassit der Tribut des föniglichen Kiskus eingesützt. Bon allen Seiten rief er Rrieger und Soloner zu ben Baffen. Eine Empörung war Ursache, bag ber Rrieg gegen Bohmen nicht alsobald beginnen konnte.

Benedift Boros, ein Giebenburger, mar es, welcher Die [ 1467. Emporung gegen Mathias angettelte. Die erhobeten Steuern, bas Richtachten ber Brivilegien und Freiheiten, Die unausgesetten Rriege, Siebenburgens Reichthum, Rraft und Fruchtbarfeit und fomit Biberftands-Rabiafeit, maren Die Grunde und Bilber, burch Die er und Die Geinen Die Menge erhinten und fortriffen. Un einem Tag murbe Johann Graf von St. Georgen, bamale Bopwobe von Giebenburgen. aum Ronig ausgerufen. Db ber Bopmobe gezwungen worben; ob er fich gerne gwingen laffen; ob er wirflich Theilnebmer ber Berfchworung gemefen? ift nicht leicht ju bestimmen. 24) Dathias eilte mit ber großten Schnelligfeit nach Siebenburgen, gelangte gludlich burch bie gefährlichen Baffe, und fand fich unanfgehalten im Innern bes Laudes. Sier begegnete ibm bas Geer ber Aufrubrer. Dach ber Gitte jener Beit ftellten Die Anführer an Die Rrieger Die Rrage; ob fle gegen ben Ronig von Ungern fechten wollen? Gie antworteten einstimmig, bag fie nur fur bie Aufrechterhaltung ihrer Brivilegien bitten, nicht aber mit bem Ronig ftreiten wollen. Sieruber erfcbredt, entließen Die Aufrubrer bas Deer, Alles gerftreute fich, und ging in Die Beimath jurud. Der Boywobe Johann aber und Die Bornehmften bes Reiches gingen bem Ronig entgegen, und flehten um Gnabe. Der Ronig fprach febr buldvoll. Er habe nie an Siebenburgens Treue gezweifelt, wolle Die Freiheiten und Privilegien aufrecht erhalten, Die unangenehmen Reuerungen feien nur burch Berrather und Betruger berbeigeführt worden, Die er fo, wie Die Urheber ber Emporung, beftrafen werde; ben Uebrigen fei Allen vergeben. Den Grafen Jobann, den Bfeudo Ronig, lobte Mathias jogar feiner Tugenden wegen. Sierauf gog ber Ronig über Maufenburg nach Thorba. Sier Detober mar Landtag. Die Saupter ber Emporung murben bes 1467. Landes verwiesen, jedoch fo, bag ibnen ein bestimmter Tag gegeben mard, um Sabe und But fortaufchaffen. Benedift Boros flüchtete nach Bolen; bort verlebte er ben Reft feiner Tage. 25)

25) Chenberfelbe bafelbft.

<sup>24)</sup> Bonfin, Dec. 4. Lib. 1., fagt ausbrudlich, baß Ichann von ber Berichwebs rung gewußt, und seiner Erhöhung nicht abgeneigt war; aber bas Betragen bes Konigs gegen ibn, als die Empörung gebampft war, fpricht bagegen.

Das Berfahren des Königs beweist offendar, daß ihm der Krieg gegen Poblebrad sehr am Hergen lag, und es ihm darum zu thun war, die Gemüßter seiner Ulterthanen zu gewinnen, um sie zu neuen Leistungen williger zu finden. Wie hatte sonst der Fächt, der seinen Obeim einsperren ließ, um durch ibn nicht in der Regierung beschänft zu werben, der sein ganges Leben seine Eingriffe in seine Macht dusdete, der greccht, aber strenge war, sich gegen Rebellen so mitte ber tragen? Daß er es sonnte, spricht für die Schärse seines Berftandes und für die Schärse seines Gesiede, er erkannte, was Noch that, und hatte die Krast. es geen seine Redaung au wollichen.

Bon Giebenburgen manbte fich Datbigs gegen Stephan, ben Bopmoden ber Molbau, melder Die Dberberrlichfeit Ungerne nicht mehr anerfennen wollte. Auf Diefem Bug trennte fich Emrich Bapolya vom Ronia; Des Unfriedens Urfache ift unbefannt. Die allgemeine Meinung mar, daß ber Ronig ben Dongften furchtbar geworben, ba er Alles burch fich felbit thun wollte, und von ben Dliggrchen ichmeigende Berehrung und ichnellen Beborfam forderte. Der Ronig ichente ben machtigen Bafallen, und fandte ibm ben Erzbifchof von Gran, Robann Bites nach, um ibn gu beschwichtigen. Der Ronig brach inbef bie Berhaue ber Molbauer, brang verheerend in bas Land, eroberte und verbrannte Romanvar, und jog flegend in Banva ein. Bwei Strafen führten gerade auf ben Blat; bier mobnte ber Ronig, in ber Rabe beefelben Die Bornebmften, um ibm ftete gu Gebot gu fteben. Der Ronig gab ein großes Rachtmabl, als ein Gefangener eingebracht murde. Berhort, wer er fei? mobin er molle? antwortete er: er fei ein Unger aus Giebenburgen, fei in Die Dolban gereist, um Die Guter feiner Frau zu befichtigen, babe unter Beges 13,000 Ballachen gefunden, Die beute Racht noch ben Ronig überfallen murben; er fei ihnen vorgeeilt, um, ein Magpare, Die Magparen ehrlich gu warnen. Der Ronig wollte ibm anfange nicht glanben, er hielt bas Bange fur eine Erfindung bes Gefangenen, um fich au retten; biefer erklarte fich aber jum Tob bereit, wenn ber Reind nicht noch in ber Racht fame. Da befahl ber Ronig einem gewiffen Berthold Drach, ber einer ber beiten Reiter und ein tapferer Golbat mar, qualeich aber bee Ronige Sofftagt im Relb beforgte, bag er bie Bafte fo reich ale moglich bewirthe. Der Ronig jog fich jurud, berief Die oberften Relbberren, theilte ihnen die Gefahr und feine Befehle mit. Das gange Beer trat unter Baffen, Die Reiterei ftand auf ben Stragen,

auf bem Sauptplat maren bie ausgesuchteften Schaaren, 200 fcmer geruftete Beteranen fanden vor des Ronigs Bohnung. Mathias mar taum mit feinen Unftalten gu Ende, fo mar ber Reind auch icon ba: Die Ballachen ftedten bie bolgerne Stadt in Brand, und brangen von brei Geiten gerade auf ben Blat gn. Es mar fein Rampf um Rubm, fondern um Rettung. Der Palatin Dichael Miflas Chuvor und Johann Bongrag, beibe Bonmoben von Giebenburgen, Riflas Bauffp und Stephan Bator vertheidigten ihre Saufer mit unglaublicher Tapferfeit, Allen leuchtete ber Ronig por, ale Relb. berr befonnen, ale gemeiner Rrieger tapfer; endlich mußten bie Ballachen gurud burch bie Rlammen, bie fie angegundet hatten. 2018 bie Sonne aufging, beleuchtete fie 7000 mallachische Leichen unter ber Afche ber Stadt. Die Magparen gablten 1200 Tobte und eine Menge Bermundete, unter Diefen ben Ronig felbit. Gin Pfeil batte ibn unfern bes Rudgrates getroffen, bas Gifen blieb in ber Bunde und qualte ibn vier Jahre; endlich fließ es bie Ratur felbit aus.

Der stegende ergunte Ronig gichtigte die empörten Wallachen mit großer Strenge, und kebrte nach Seisenburgen gurüd. Run war er nicht mehr so mitde, als vor dem Ang in die Welddau. Troß ben Berheißungen auf dem Landtag zu Thorda, ließ er die haupter der Verschwerung, Michael Cziefel, Aladar und Rissa von Lissafungen. Seis wurden in Alausenburg zu Schoule und Bristan eine Wirdnungeführt, mit glühenden Jangen gezwickt, und zulegt blugerichtet. Darüber [1468. entsigten sich die Ruddern, ließen Jade und Gut im Stich, und retter ten bas Leben durch die Kindt. 26)

Indes war der Erzbischof von Gran in der Unterhandlung mit Emith Shpolpa glüdlich gewesen. Emitic erschien mit großem Ariegsvoll vor Wathias, und stellte sich und die Seinen zu des Königs unbedingter Berfügung.

Mathias ging nach Erlau jum Reichstag, um die große Frage werkgnbeln gu laffen: ob Ungern mit ben Türfen, ober mit ben Bebmen Krieg zu führen habe? Gine türfliche Gesanbrichaft war [ 1468. ebenfalls baselbst erschienen, und trug bem König einen Waffenftill-ftand an.

In öffentlicher Sigung ber Stande lieg nun Mathias die Frage: ob Rrieg im Often oder Beften ju fuhren? verhandeln. Jene, Die

<sup>26)</sup> Loco cit.

234

fur ben Turfenfrieg ftimmten, führten an: baß ein driftliches Reich bas Comert eher gegen Die Reinde bes Glaubens, als gegen Ditdriften gieben foll; daß die immer machiende Dacht ber Turfen bem Ronigreich mit unmittelbarer Gefabr brobe; bag eben jest Die befte Beit fei, ber Turfen Dacht gu brechen, ba Dobamed in Affen in einen Rrieg verwidelt fei. Die eben anwefende turfifche Befandtichaft fei ein Beweis, in welcher Berlegenheit fich Die Demanen befanden. Bolle man feinen Turfenfrieg, fo folle man bem Land Rube gonnen, bag es fich vom frubern Rrieg erholen fonne. Die Unbanger bes bobmifchen Rrieges antworteten: Der BBaffenftillftand, ben Die Turfen anbieten, gibt eben Beit jum bobmifden Rrieg; es ift nicht gut, bag ber Unger thatenlos ju Saufe fige; ber Rrieg gegen Reger ift fo verdienftlich, ale ber gegen Unglaubige; Die Soffnung bes gunftigen Erfolges ift groß, benn ber Papft und Raifer Friedrich verfprechen große Unterftugung. Der Ergbischof von Gran, Der Des Ronigs Billen febr gut tanute, mar ber eifrigfte Bertheidiger bes Bohmenfrieges. Endlich erhob fich Dathias und erffarte Bobmen ben Rrieg. Die turfifden Gefandten murben mit ber Beifung entlaffen, ber Ronig von Ungern burfe mit ben Turfen nie BBaffenftillftand ichliefen: murben fie fich aber rubig perhalten, fo murbe er fie auch nicht befampfen. 27)

Sofort gerieth das gauge Land in Bemegung, von allen Seiten krönten die Krieger nach Ofen zu des Königs heer. Mathias erließ eine zweifache Kriegserlärung: die eine an den König der Böhmen seisch, die andere an dessen Solitorin in Mähren. Zwei Schreiben, das eine an die staholisischen Böhmen, das andere an die Etadt Olmüg, versischert sie seines nahen frästigen Beistandes. Ein Manisst Schwieden das erne der Schweiden das von Europa rechtfertigen. Es beginnt mit der Erstärung, daß er das rechtzsändige Bolf der Böhmen vom Druck der Keiper befreien, und die immer wachsende Reperei zurächrücken wolle. Ju Bertause des Manissische molle. Ju Bertause des Manissische neut der König seine Sachen wolle. Den Krieg so fromm, wie siener gegen die Türken. Endlich enthält das Manissis solgende merkwirdige Worter. "Und bewegt weder Hochmidt das Manissis siene die riedssche verhölt, "sondern Erdarmen mit den unschweid under, ause vollegen Schleuer Werderung für "den beitigen Stuft, und Eiser für den wahren Glauben, auch

<sup>27)</sup> Bonfin, Dec. 4. Lib. 2.

"erwarten wir auf der Erde keinen Lohn, als den Frieden, der immer "die Folge des Krieges ift, und die dankbare Freundschaft Jener, "denen wir jest eine Wolthat erweisen."

Und doch war es hochmuth, Undantbarfeit und irdischer Bortheil, was ihn vermochte, diesen ungerechten und Ungern verderlichen Krieg zu sühren, des Landes Kräste zu vergeuben, indeh die Kürfen immer gewaltiger wurden, um dereinst Ungern zu verschslugen. 28)

## Gedundzwanzigftes Rapitel.

Vom Anfang des böhmischen Krieges bis zur Vermälung des Mathias Corvinus.

Seit: 1468 - 1476.

Ronig: Mathias Corvinus.

## Inhalt:

Mathias an ber Zaa. Betragen ber Berbünteten. Befagerung von Trebitisch. Brünn und Olmüß ergeben fich, Gefahr bes Mathias. Jusumentunft ber Könige. Wathias, König von Bohmen; Gegentönig Wabistav. Reue Rüftungent. Pobiebrads Tob. Empbrung in Ungenn. Zochann Bites. Bredlau. Beldzug gegen bie Auften. Beatrig.

Walhies bezog ein Lager bei Laa an ber March. Alle Bundesgenoffe bes Kaifere empfingen ihn die Burger festlich, öffneten ihn [1408. des Zeugdaus, von allen Seiten wurden Lebensmittel herbeigeschaffe. Um entgegengesetzen Ufer der March lagerte Podiebrad. So fianden sie fich einen gangen Wonat gegeniber, ohne daß es zu einem entscheidenden Sedhag sam. Seide fich gleich an Felberrn-Talent, Much, Vorsicht und friegerischer Rüftung, ungleich an Alter und Eigenschaften des Kriegeberres. Podiebrad ein schrightigter Mann, Mathias faum finfundzwangligdie. Die ISchmen, das berühmtelte Kupvoff in der gangen Welt, die Magyaren furchbar durch die Jahl und Kühnheit

<sup>28)</sup> Ep. Corv. P. III. N. XLV.

der Reiterei. Auch die Sulfsmittel beider Fürsten waren ebenso verschieden; ber Rohig von Ungern zählte den Papft und den Kaifer als Berbündete. Die fatholischen Bohmen unterftühren ihn gleichfalls; aber im Macken erwuchsen ihm mächtige Keinde, und die eigenen Unterthanen saben fich mit Widerwillen in einen fostipieligen, verderblichen Krieg verwieselt. Podiebrad hatte Memand für sich, als die utraquistischen Böhmen; aber diese mit allem wilden Fanatismus religiere Schwärmerei.

Deftere saben fich die gurten an ben Ufern bes Klusses, sprachen fich auch, manchmal im Zorn, öfters ber früberen freundlichen Zeiten gebenfend. Genbich verfichten bie Bornebmiften ber beiten Fartbeien einen Frieden zu vermitteln, aber ber Kardinal-Legat Lorenz, in Corvins Lager, trat fidrend bazwischen; ber Frieden beat grum Apostel ber Zwietracht, und die Berhandlungen wurden abgebrochen. 1)

In Pobiebradd Lager entfinnd haber zwischen ben Bohmen und Meisinern. Auch ichnitten die fert aussignerienden Ungern bem Seer bie Jusuph ab. Um fenneres Uebel zu verhiten, brach Pobiebrad plöglich auf und tehrte nach Bohmen heim. Wittorin, seinen altesten Gohn, ließ er in Mabren zurück, zur Bertheibigung der sesten Gehöffer, in die er ftarte Besagungen warf. Mathias sollte in den Belagerungen erundben. 2)

Mathias richte unter bie Mauern von Znaim, und begann bie 22 wai. ] Belagerung ber Stadt. Jugleich verheerte Podmanisti ber altere aus Safolega das seindlige Laud. Die fleinen Schlöffer stelen nach und nach in die Sande der Ungern, bald leicht, bald fedwer, je nach dem Muth der Vertheidigert. Aber nicht nur angreisend verschen Mathias er tras auch Bertheidigungs-Anfalten. Die Bobnen verschanzten sich immer durch eine Wagseburg; auch Mathias verschanzten sich inner Durch eine Wagseburg; auch Mathias verschaffte sienen Wenschon, der hierin vorzugsweise geschickt war. Um die Abhane am Gischaff in Ungern zu verhindern, ertige er einen Besch an die Tennschien, folgenden Indalten Unter Mille Schlöser, alle größeren Oerter missigne entweder in vollsommenen Vertheidigungspurstund geschen der gescheift werden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesehre der gescheift werden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesehre der gescheift werden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesehre und sich verden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesehre der gescheift werden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesehre der gescheift werden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesche der gescheift werden. Die gange Bewöhlerung soll sich nach gesche der gescheift werden.

<sup>1)</sup> Bonfin, Dec. 4. Lib. 2.

<sup>2)</sup> Dubravius, Lib. 30. Bonfin, Dec. Lib. 2. Dlugoss, Lib. 13.

fortgeschafft merben fann, mirb vernichtet; Die Dacher ber Saufer felbit niedergeriffen, damit ber Reind fie nicht verbrenne. Alle Schiffe und Rabren follen gurudaegogen, und, foviel moglich unter Die Mauern ber Goloffer gebracht merben. Guter ftanben an ben Aurthen ber Fluffe und in den Baffen der Gebirge. In den Balbern murden Berhaue augelegt. Das Schreiben, welches alle Dieje Befehle entbielt, folog mit Diefen Worten: "Biffet, bag, wenn burch eure Rad. "laffigfeit biefer Ort (Trentichin) in bee Reindes Sande fiele, euer "Berr, und ibr und Alle, Die mit euch find, Des Majeftats-Berbrechens "fur ewige Beiten fculbig maret." Ein abnliches Danbat erhielten auch die Pregburger. 3)

Babrend Mathias ben Rrieg mit allem Ernft betrieb, zeigten fic bie Berbundeten weit weniger thatig, ja fogar bemment. Der Raifer benahm fich falt. Die einjabrigen Steuern von Deftreich, Die Friedrich ju Diefem Rrieg Mathias verfprochen hatte, blieben aus. Ein taufend Reiter, Die ber Raifer endlich fautte, maren fo unbebulf. lich, bes Rrieges fo unfundig, bag Dathias fie gurudichiden mußte, und fich lieber bas Gelb erbat, mas bie Ruftung und ber Unterhalt jener taufend Reiter betrug. 4) Richts aber fällt fo auf, ale bas Benehmen des Papites. Aus unbefannter Urfache flagte Dichael, Des beiligen romifden Reiche Burggraf, bei bem Bapft gegen Datbigs. Der Papft fdrieb beghalb an ben Ronig und drobte, daß er ibn vor bas papftliche Gericht gieben werbe. Bie founte fich ber Bapft bergleichen anmagen, ba ber Ronig von Ungern ber Gingige mar, ber für ihn bas Schwert jog? - Dathias antwortete mit Reftigfeit und Rraft: "Benn biefes geicheben wird (Die Berufung por ben papit-"lichen Stubl), fo bin ich gezwungen, Die fonigliche Areibeit zu ver-"theidigen. 3d werde eben fo wenig bem romifchen Stuhl in ben "weltlichen Angelegenheiten meines Reiches ju Berichte fteben, als

<sup>3)</sup> Epistolae Mathiae P. 3. 16. et 22.

<sup>4)</sup> Bonfin, Dec. 4. Lib. 2. Cuncta unius anni Austriae vectigalia, praeterea et nobilitatis ordine 1000 equites Caesar obtulerat. Nobiles equites mille ex compacto miserat; remiserat illos Mathias, caussatus ineptum militiae Genus hominum. Stipendia 1000 equitum, quam equites, habere maluit. Epist. Math. P. III. Nr. 37. Imperator est multum frigidus more suo: et Australes sui nos quotidie degerunt. Die beiben auf ben Bapit fich begiebenben Schreiben fteben Ep. Corv. P. III. Nr. 40, et 41.

"andere Fürsten, ja selbst als die Unterthanen der Fürsten; "und seinen Gesaubten ju Bom: "Ber ichiden eine die Abschrift unterer "Antwort an den Papft, und besehen eine, daß die in gleichen Einn "redet, Seine heitigkeit dabin vermögend, daß Sie sich nicht fruchtlos "in dergleichen menge; denn wir wollen nicht vom bestigen Enthst, gerichtet werden, nicht wir, nicht untere Unterthanen, nicht nur we"gen der Städte und Schlöffer nicht, sondern felbst nicht wegen einer "einzigen Anfählgeit oder eines Weingartens." Der Papft besann sich eines Verferen und ließ dem Könich in Knoc.

Von Inaim wendete sich Mathias gegen Techtisch, welches Bisteierin, Politischad Sohn, vertschildigte. In wenig Stunden war die Stadt in Klaumen, viele Bohmen verkramtten, viele gerichten in des Königs Mathias Sande. Bitterin mit den Tapferften warf sich nein Allsfer, das außerbalb der Stadt gelegen, von ihm früher schon flart beschist werden. Die Roth war sehr groß, denn mehrere Tage hindung ledten die Bohmen von ungesalzenem Pserdessich, als Bisterink Turk Annenschaffenweite war er dem ungrischen Ager genacht; da wage Allterin einen nächtlichen Ausfall, dieb fich durch die Ungern durch und vereinigte sich mit dem Bruder. Beide zogen dann ungehindert zu ihrem Bater nach Böhmen zurück.

Bom ersiegten Trebitich wandte sich Mathias nach Brunn und Olmüs. Beite Eichte finteten ihm willig die Thore, nur der Spieleberg widerstand. Mathias befolgte feine lieblingsmeise; er ließ dem Spielberg umzingeln und anshungern. Andere Iteine Schösser Authias dag mit derbenteder Ersteinacht nach Bohmen. Er trang bis Wissem og mit bedeutender Ersteinacht nach Böhmen. Er trang bis Wissem of vor, und lagerte bei dem Dorf Semtiesse. Er der an Reiterei mächtiger war, hatte sich unvorsichtig genug in ein Wählbermere begeben. Podiebrad benügte dieses, und ließ durch die Koblenbrenner, deren es dort, der Anttenberger Silbergrußen wegen, diese gab, ung gebente Verhaue autgegen, fo daß es den Ungern unmöglich war, durchgegwbrechen. Mathias fnüpfte nun Verhandlungen an, und während derschen untam er gläcklich mit dem Heer.

<sup>5)</sup> hier ift ber Ort, eine Fabel ju wiberlegen, bie Gregoriangins von Mathias Corvinus ergabit. Er fagt: Raihias habe an ber Gemalin bes Riffas Banfip ein unerlaubtes Wolgefallen gefunden, und ben hierüber ergurnten

Mathias ging nach Ungern beim, um Beld gur Forte I Center. fenung bes Rrieges aufzutreiben; er bielt einen Reichstag, und bie Ungern fanden fich ju Rriegsbeitragen willig.

Dit neuen Streitfraften ausgeruftet, morunter 10,000 Reiter maren, brach Mathias in Bobmen ein. Die Berbeerungen, Die er verüben ließ, maren furchtbar. Da trug ibm Bobiebrad ben Frieden an. Die beiben Ronige batten eine Busammentunft; fie fprachen fic allein, und ber Rarbinal-Legat, ber ben Mathias überall begleitete, fürchtete icon ben Abichlug bee Friedens. Diefer aber unterblieb, nur ein Baffenftillftand murde gefchloffen. Die Ronige ichieben und Biftorin und Beinrich begleiteten ben Ronig Mathias nach Olmus, Da flufterte ber Rarbinal-Legat bem Ronig ju, er mochte George beibe Cohne gefangen nehmen, und fo ben Rrieg mit Ginem Streich enben; Mathias aber verwarf ben Rath mit Unwillen, 6)

Mis ber Baffenftillftand ju Ende mar, hielt Mathias in Dimug einen Landtag, auf bem er von ben fatholifden Bobmen gum [ 1469. Ronig ausgerufen ward; ob er auch gefront murbe, ift ungewiß. 7) Babrend Mathias die vorzuglichften Stadte Schleffens befuchte, um fich bulbigen ju laffen, versammelte Bobiebrad Die Geinen auf bem Landtag ju Brag jur Ronigemabl. Allgemein algubte man, bag er einen feiner tapferen Cobne porichlagen murbe, er aber überging fie, und empfahl den Bohmen Bladislav, ben alteften Gobn bes polniichen Rouige Rafimir. Der Borichlag gefiel ben Bobmen; fie trugen bem Bladislav die Rrone unter folgenden Bedingungen an: 1) Konig Georg bleibt fein Leben aber Ronig von Bohmen, 2) Rafimir fobnt ibn mit bem Papft aus, und ftebt ibm gegen alle Teinde bei. 3) Rach George Tod wird feiner Gemalin, ber Ronigin Johanna, ihr Bitthum

Dann an eine Rriegemafchine feffeln laffen, und zwei Sahre auf ben bohmis ichen Relbaugen mit fich berumgejubrt. Das Gange ift eine Luge; feiner ber gieichzeitigen Schrififteller ermabnt biefe That. Gregorianglus, ber Erfte, ber fie anführt, lebte bunbert Jahre nach Dathias Corvinus. Bahrend ber bobmifchen Rriege ericeint Milias Banffp oftere tampfent, und Dathias befchenfte ihn fogar, megen ber vorzüglichen Dienfte, bie er geleiftet hat. 3ch murbe bee Bangen gar nicht ermabnen, mare biefe Rabel nicht in einige neuere Schriften übergegangen.

<sup>6)</sup> Galeottus Martius. Cap. LXV.

<sup>7)</sup> Bran (Annal. 4. Bb.) fagt, ohne bie Quelle ju neunen, man habe jur Rros nung Rrone und Scepter von einem Muttergottesbild in Brunn genommen.

und die, ben bohmifden Roniginnen zugehörigen Städte gelaffen; auch bleiben feinen Cobnen Die ihnen gegebenen Erbatter. 4) Die bobmifchen Reichsbeamten bleiben bei ihren Burben und Aemteen. 5) Blabislav beirathet Georga Zachter, Pringeffin Audmilla.

Einen empfindlicheren Streich hatte Georg feinem Feinde nicht versejen tönnen; denn Wababislav war fatholisch, und somit fiel die Ariegsursache gang weg. Der Erste, der für Wabretiade in die Schranken trat, war Podiebrads erszehoren Sohn Wistrorin. Er fiel in Mahren ein, und verbeerte die Guter Zener, welche dem König Mathias andingen. Mathias ungingeste ihn im befestigten Plag Wesseldy; er stedte den Ort in Brand. Wistrorin wollte sich durchhauen, wurde aber von zwei Ungern, Ladislav Madach und Raspar Fanes, gefangen. 9 Es war ein geringer Eriah für Podiebrad, daß Geinrich eine Heeresbeteilung der Ungern schüng, und auf furze Zeit verheerend in das Teentschusen.

1470. ] Aathies schriese einen neuen Reichstag in Ungern aus, und forderte neue Kriegssteuern. Dieses Wal sauden die Ungern sich nicht so willig; sie verhießen zwar ein Gusspilmun, von jeder Porta einen Goldgulden, aber vorzugsweise gegen die Türken; auch versprach der König, nie ein Sulfdium oder eine außerordentliche Tage gegen den Willen der Stände eingurteiten. 9)

Der Papft sandte bem König ben papftlichen Felbherrenhut, ein Schwert und Geld, aber alle diese Gaben reichten nicht bin, der Angelegenheit des ungrischen Königs aufgnheisen. Endlich fam es zu neuen Friedensberhamblungen. 10) Auf dem böhmischen Laudung murde die Frage ernstlich verhandelt: ob Mathias fatt des Waldischau zu Podiefradd Rachforger zu wöhlen seif und nur die Geschicklichkeit des volnischen Kanzlers Jasob Dobiensti binderte den Beschluße. Kaum mar der Laudtag vorüber, als Podiefrad farb.

Bu Bregburg vernahm Mathias die Runde, daß fein großer Gegener geftorben fei. Augenbliditich fandte er den Bifchof von Erlau,

Das Dipiom, weiches Mathias Corvinus ben beiben Tapferen verlieh, fiehe bei Belius Not. Hung. T. I. pag 168.

<sup>9)</sup> Das Defret hat zuerft Bran (Annal. B. 4.) befannt gemacht.

<sup>10)</sup> Bon Bittorine Gefangennehmung bie jum Lanbtag find bie Angaben fo uns ficher, baf ich mich nicht getraut habe, fie ju ordnen; über ben Landtag felbft fiebe Diugofi, 13. Buch.

Johann, und den Boymoden von Giebenburgen, Riflas Chupor, auf ben bobmifden Landtag ju Ruttenberg, feiner Rechte ju mabren. Er, um den Berbandlungen mehr Rachdrud ju geben, folgte mit 9000 Mann; aber auch Bladislaus Abgefandter, Dobeslau Ragogmacgfi, ericbien auf bem bobmifden Landtag, und Die polnifche Bartbei fiegte. Bla-Dislav murbe jum Ronig ausgerufen, rudte mit 7000 Reitern und 2000 Mann Sugvolf in Bobmen ein, und murbe ju Brag gefront. Mathias ließ fich bagegen in Iglau neuerdings jum Ronig von Bob. men ausrufen, und ber Rardinal-Legat fprach ben Bann über alle Unbanger Bladislaus aus.

Babrend Mathias fich bemubte, ein neues Reich ju erobern, mar er im Begriff, fein altes Ronigreich ju verlieren. Die Ungern, migvergnugt über die willfurliche Regierungemeife bes Ronigs, ungufrieden mit dem bohmifchen Rrieg, der die Rrafte des Laudes ericopfte. und es auf der anderen Grite ben Ginfallen ber Turfen preisgab, wendeten fich an Rafimir, Ronig von Polen, und begehrten deffen zweiten Cobn, ebenfalls Rafimir geheißen, jum Ronig. Die alteften Freunde des Saufes Sunnadi, felbit ber Ergbijchof von Gran, Johann Bites, fielen vom Ronig ab; von 75 Romitaten, in welche bamals Ungern getheilt mar, blieben taum neun, pon ben Großen bes Reiches nur ber Ergbifchof von Rolocia und ber Balatin bem Ronia treu. Der junge Rafimir erließ ein Manifeft, worin er ben Mathias "Ungerns eingedrungenen Rouig und gewaltsamen Ufurpator neunt". Der Erflarung folgte er mit bedeutender Rriegemacht. Aber | Detober. Mathias, von der ihm brobenden Gefahr durch die Domberen von Gran unterrichtet, ging aus Bobmen eilig nach Ungern gurud und hielt einen Reichstag in Dfen, wobei er fich mit ben meiften ber von ibm Abgefallenen verfohnte. Indeffen mar Rafimir von Erlau nach Satvan, acht Meilen von Beft, vorgedrungen; von bier manbte er fich nach Reitra, beffen Thore ibm der Ergbifchof von Gran, Der Bermefer Des Reitraer Bisthums, öffnen ließ. Rafimir erwartete vergebens, daß die ungrifchen Großen, die ibn aufgerufen, ju ibm ubertreten murben; benn ber Diner Reichstag batte gute Fruchte getragen. Mathias rudte mit 16,000 Mann gegen Reitra por, und verheerte Die Guter bee Ergbischofe, und bee Bijchofe von Funffirchen, Janus Pannonius, Der Giner von den Benigen mar, Die fich bei Rafimir ju Reitra eingefunden batten. Die beutschen Truppen in Rafimirs Beer verliegen ibn, ale ber Golb ausblieb, auch mehrere Bolen entsernten fich aus dem Lager. Da fürchtete Kafimir, von Mathias belagert zu werden; er ließ 4000 Manu zur Berthelbigung des Schloffes gurück, und sich unversolgt, jedoch mit solcher Gile, daß 60 vierspannige Bagen in die Sande der Bauern fielen. 13)

Als Kasimir aus bem Reich wor, riedte Mathias gegen Gran vor, und unterhandelte mit dem Explisson. Der Palatin Michael, der immer getrue Explisson Aclosa, Gabriel, Joshann, Bilsson von Erlau und Emrich Zapostya waren die Friedens-Bermittler. Der König verstauld sich zu manchen Zugeständnissen, denn der Mann war ibm wichtig, und der Zuschand bes kandeb deringend. Die

Nach der Verföhnung des Erzbischofe ergaben fich die Polen; es wurde ibnen freier Abgus zugelagt, aber an der Gränge kam es gu Erzeitigkeiten: ob durch der Bosen Schuld, ob durch die Ragwaren angezettelt, ist ungewis, genug, die Reisten wurden erschlagen. 13)

Cobald die Bolen aus bem Land geworfen maren, ließ Dathias feinem Groll gegen Johann Bites freien Lauf. Dathias, ber in fruberer Beit fich gegen feinen Dheim Ggilagpi undantbar betragen batte, founte an Underen Undant nicht vergeben. Er lud ben Erg. bifchof nach Dfen ju einer ernften Berathung ein, wie Diefes in folden Rallen immer gefchicht. Mle ber Ergbifchof fam, ließ ibn Das thias verhaften; er wurde anftandig gehalten, bann aber beimlich nach Biffegrad in den Rerfer gefchidt. Die Großen bes Reiches vermenbeten fich fur ben Ergbischof, und nachdem er eine Boche in bem Rerter gefeffen, murbe er freigelaffen, aber gleichfam unter Die Bormundichaft bes Bifchofe von Erlau gefett. Diefer vermaltete bie Einfunfte; ber Ergbifchof durfte im Schlog nur 32 Diener halten; wenn ibn feine Untergeordneten, weltliche Manner, besuchten, mußten fie unbewaffnet und unbegleitet fommen; nur ein Rnabe burfte in ihrem Gefolge fein. Gine jum Schwur erhobene Sand, aus Stein gehanen, murbe oberhalb eines Thores ber Graner Feftung eingemauert, gleichfam ibn emig an ben gebrochenen Gib mabnend. Bites

<sup>11)</sup> Uteber Alles, was hier von bem pelnifden Reieg gefagt wirt, fiche Dlugons, Libr. 13. Bonfin, Dec. 3. Libr. 2. Rafimite Manifeft bei Dagiei im erften Band,

<sup>12)</sup> Das aussührliche Friedens : Inftrument ift aus heveneffi's hanbichriften abs gebruckt bei Katona: Hist. crit. T. 15. p. 511.

<sup>13)</sup> Dingof gibt feinen Landelenten, - Bonfin und Turocz ben Ungern Recht.

überlebte feine Demittbigung nicht lange, er farb noch in [1472. bemifften Jahr. Janus Pannonius, der Bischof von Künftrichen, rettete fich durch die Klucht, und ftarb, verborgen bei einem seiner Freunde. 14)

Nachdem die Berichwörung in Ungern unterbrudt mar, manbte Mathias feine Aufmertfamteit wieder nach Bobmen. Bapft Girtus IV. bielt feft an Mathias. Ginen neuen Bundesgenoffen ermarb fich auch Mathias an Bodiebrade Gobn Biftorin, ben er aus ber Saft von Biffegrad entließ, unter ber Bedingung, bag er ibn (Mathias) ale Ronia von Bobmen querfenne. Dit 18.000 Dann rudte Mathias in Golefien ein, und lagerte bei Breslau. Er befeftigte fein Lager, und ftellte fich bergeftalt, bag er in fteter Berbin-Dung mit ber Stadt blieb. Die Rabl ber bobmifch spolnifchen Truppen. melde Bladielav und Rafimir führten, mar viel großer; aber Das thias permied jede Schlacht, und Die Reinde batten nicht ben Duth. bas Lager ber Ungern angugreifen. Taglich fielen fleine Befechte por, und Mathias ließ an feinem Lager und an ber Stadt Bubnen errichten, wo Rrauen und Dabden ben Baffentbaten ibrer Danner. Bermandten und Geliebten gufaben. Gie pflegten ber Bermundeten. und priefen Bene, Die fich tapfer gebalten. Dufit. Chore gogen oft auf. und man ging vom Tang jum Rampf, und vom Streit wieder gum Reft. Die Bornehmften und Tapferften unter ben Reinden tamen berüber, und mengten fich unter Die Rroblichen, mit benen fie por wenigen Stunden gefampft, mit benen fie in wenig Stunden wieder fampften. Brestau mar mit Allem fo reichlich verfeben, bag in ber Stadt und im ungrifden Lager ber großte Ueberfluß berrichte, x5)

Die Bolen und Böhmen aber litten großen Mangel, denn die ungrische Reiterei schmitt ihnen alle Zusuhr ab. Da verließen Biele das heer. Biele wurden in den täglichen Kämpfen gefangen, das heer verminderte sich signtlich, zulest kam die Nachricht, die Ungern seinen versperend in Volen eingedeungen, nun traten die der Ködige gusammen, und schlösen Bassenstländ auf deitsbass zahre. Die Böhmen zogen sich zurück, die geden der kehren beim. Während

<sup>14)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 3. Katona: Hist. crit. T. 15. p. 555. Die fteinerne Sand habe ich als Rind oft gesehen; jest befindet fie fich im erge bifchöflichen Archiv.

<sup>15)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 3.

der Baffenstillstand verhandelt wurde, nahrte Mathias drei Tage die hungernden Zeinde aus seinem Ueberfluß. 26)

Rach Ungern heimgelehrt, schrieb Mathias einen großen Reichstag aus. 3mei Geige, die gegeben wurden, find von Wichtigfelt, welf fie bemertbar machen, me juwider den Ungern der böhmiliche Krieg war, und wie sehr das Land die wabrbaft gefihrlichen Feinde des selben erfannte. Ein Geses bestimmt, daß im Lauf eines Jahres Riemand jum Krieg gebalten seit, außer gegen die Türken, und ein anderes, daß das Substidium nur auf einen Jug gegen die Türken ausgegeben werden soll

bier ift ber Ort, in furger Ueberficht Alles gufammengubrangen. mas fich Die Beit über an ber öftlichen Grange Des Reiches gugetragen bat, mabrend Dathias in den bohmifden Rrieg vermidelt mar. Die Turfen benütten Die Abmefenbeit der magnarifden Rrieger gu baufigen Streifgngen. Ein Theil von Giebenburgen murbe geplundert, 1469. ] mabrend eine andere Abtheilung aus Clavonien 30,000 Be-1470. ] fangene megtrieb. Gine fpatere turfifche Abtheilung ftreifte bis Maram, und ichleppte 10,000 Gefangene meg. Diefe gludlichen Raubguge reigten immer mehr. 20,000 Turfen festen über Die Gave, 1471. ] und verheerten die gange Umgegend. In demfelben Jahr erichienen fie nochmale an der Cave, und bauten, vergebene von ben Ungern angefeindet, Die Refte Schabacg. Bali Dalbi Malfowich, Der Beg von Cemendria, mar gludlich und fubn genug, bie Großmarbein 1474. ] ju ftreifen, verbrannte die Stadt, bieb Die Ginmohner nieder, raubte Madchen und Rnaben. Biele Gade, mit Ropfen, Ohren und Rafen angefüllt, maren Die nach Ronftantinovel gefendeten Siegesboten.

Sobald Mathias durch ben Waffenstillftand mit Bohmen fich auf längere gieft duße geschafft batte, gog er gegen die Türken. Mitten m Binter erichien er vor Schobag. Go nuvermutgte seine Antanti, 1475. ] so schwert bei Britanti, 1475. ] so schwer der nächtliche Sturm. Während die Türken ihre Kräfte gegen ben Scheinangriff vereinigten, ichtich sich auf ber entgegengesetzten Seite eine magyarifche Seeresbabtheilung an die Mauern, und erstegte die Feltung. Auch die fürstlichen Renner Alli-

<sup>16)</sup> Exercitum Polonicum, qui inedia contabescebat, et miseram vitam vix ex esu raparum sustentabat, totum triduum ex urbe paverit. Gutrus bet Katona: Hist. crit. Tom. XV. pag. 735. Der Feldung bei Breslan batte nicht gange just Menate gewähet.

Beg und Istender Macclagtie, beide Beider, die nach Ungern einfelen, wurden von den Brüdern Beter und Frang Doczy wieder zurückgeworsen, bei Szende auf's haupt geschlagen, und die Beute an Gut und Menschen ihnen wieder abgejagt. Dennoch waren diese Siege nicht im Stand, die türklichen Streifereien zu hindern, so daß, als des Königs Braut Beatrig, des Königs Ferdinand von Reapt Tochter, nach Ungern reiste, sie in Kürnthen und Krain rundum die frischen Spuren ürstische Werwährung sah, dergestalt, daß sie mauch was dort iberandstete, wo die Arten Lages zwor noch gerast.

## Siebenundzwanzigftes Rapitel.

Don der Dermalung des Konigs Mathias bis gu deffen Cod.

Seit: 1477 - 1490.

Ronig: Mathias Corvinns.

## Inhalt:

Arönung der Adnigin. Festlicheiten. Arieg mit Friedrich, Friedr. Meichstag, Friedr mit Bosmen. Congres zu Olmus, Schlacht bei Kenyermezd. Betagerung und Eroberung von Wien. Eroberung von Bein, Sohann Gorvin. Des Adnigs Tod.

Mie biese Schrechtisse verloren sich, als Beatrig ben magyarischen Boden betrat. Ihr Weg fibrte sie nach Stuhlmeissendigen, wo sie am Tag ihrer Anthust gefrönt werden sollte. Ich dabe so viel von Krieg und Mord ergählt, werde noch so viel von Krieg und Word ergählten, dog ich glande, dem Lester werde die Beschreichung der Krönungsseirschichteit ein willsommener Rubepounts sein.

Auf der Gene von Stuhlweisenburg waren der Jette 10. Deteber aufgeschlagen, deren eines aus Purpur-Saumt war; un. 1477. fern davon loderte ein ungeheures Feuer, an dem hielt Washisk mit dem König von Bosnien und den Gesandten der Churstuffen von Sachien und Bagen, denen der Republik Benedig; die Großen des Keichse waren um Nathisk versammelt. Das Feld vor den Zelten war mit blauem Tuch überzogen; da fam der Herzog von Limbach, von der Königin geiendet, und brachte dem König Matibias einen Schleier, auf welchem der Brautring ausgefädelt war; dald nachber erschien die Königlin in einem goldenen Bagen. Sie stieg ad, und ging über das mit Luch bespannte Keid; in der Mitte desselben begegnete sie dem König. Sie wollte vor ihm in die Aniee sinken, er aber sagte sie in iene Arne auf, und südert sie men gelt. Hier begrüßte sie sie siene Arme auf, und südert sie sie men gelt. Hier begrüßte sie Gadriel, der Erzbischof von Kolozz, mit einer italienischen Rede, die sie aus dem Stegreif bantwortete. Hierauf sprachen bie Abgeordneten der beiden Chursünsten, den Beatrig durch einen aus ihrem Geschage antworten ließ. Die Trompeten schung diene nach siehen Gestägen Selter, der König ein braunes Ros. Der Zug seize siehe nichter vor den Augen der Kahrend des

An der Stadt wurde die neue hertscherin von ber zofteichen Beiftlicheit empfangen, und von ungabibarem Bolf angestaunt; auch war sie des Anflauneis werth; eine üppige Gestalt, die Stirne hoch gewölte Augendraumen, vorhe Wangen, frobliche Augen, eine fleine Rase, der Mund icon geformt, — so war Beatrig. Der König und die Königin schritten unter einem Baldachin der Rirche au; dort der beiten fie, und gingen bann in ben Palast. Der andere Zag war zum Mustugken der Königin bestimmt, und eine große seierliche Wiese der Gratt, bei welcher ben Fremden ausstel, daß die Vornehmsten des weißlichen hofflaates vor der Königin nach intrischer Weise auf bem Boden (aben.

12. Orter. ] Endlich brach der Krönungstag an. Der König von Bosnien, die fremden Gesanden, die Großen des Kreiches Grachten Geschiente von unendlichem Bezerth. Dann setzt 130, in Werwegung. Die Pracht der Aussuge ist unbeschreiblich: der König von Bosnien trug ein Kleid, das mit Gold und Perlen gestidt war; die Kette, welche nach ungrischer Sitte den Pelz seischlicht, war aus 500 Diamanten und ungäbligen Perlen gesomt; sie wog 33 Pinnd.

Als die Messe bis zum Agnus Dei gediehen war, trat die Königtin vor den Altar, wo sie sich unter einem Baldachin entsteliedet
und umstletelet; sie zog ein Alteid vom Goldboff an und einen rotsfen,
mit Gold durchwirtten Mantel darüber. Das Aleid war so gemacht,
daß der rechte Arm und die rechte Schulter bloß dieben, der Salbung
wegen. Als biese geschechen war, fragate der Balasin dem Kinka, oh

er wolle, daß die Ronigin gefront werde. Der Ronig bejabte es, und fofort ward die Rronung vollzogen. Als die Rrone auf der Ronigin Saupt leuchtete, fcmetterten Die gabireichen Trompeten mit folder Gewalt, bag feines Deufden Bort verftanden merben fonnte. Sierauf ichlug ber Ronig Einige ju Rittern, und man ging wieder nach Saufe. Gin glangendes Dabl batte Statt, aber ber Tag mar au furz, ale baf alle Speifen aufgetragen merben tonnten. Abeude war ein Tournier.

Den nachften Tag trat bas fonigliche Bagr ben Beg nach Dfen an, wo Mathias und Beatrix getraut werden follten. Auf balbem Beg übernachteten fie, bes andern Tages mar ber feier- [ 14. Deter. liche Gingug. Boraus eine Reiterschaar, bann Die fremben Gurften und Gefandten, bierauf neun Rammerlinge bes Roniges, alle blubenbe Junglinge, in bee Ronige Farben gefleibet, mit filbernen Gabeln umgurtet; bann eben fo viel Bagen auf herrlichen Bferben, Gattel und Beug mit prachtigen Steinen geschmudt. Dann ber Ronig auf einem weißen Rog, Des Bferdes But von Gold, Des Ronige Mantel und Salbftiefel an Berlen und Ebelfteinen übervoll. Des Ronige Art gu reiten und ju fleiden mar mit großer Runft nach beutscher Gitte eingerichtet; binter bem Ronige tam ein einzelner Bage: er ritt ein arokes Bferd, beffen Stirnband wie eine Rrone gebildet mar. Der Bage trug zwei golbene Schilber; ber Schmud bes Roffes allein murbe auf 40,000 Dufaten geschätt. Dann ritt Die Ronigin, wie ber Ronig, auf einem weißen Rog. Gie trug ein blaues Rleid, ber Mantel war buntelbraune Geibe, auf bem haupt funtelte Die Rrone; acht goldene Bagen, jeder mit feche ichneeweißen Pferden bespannt, ichlogen den Bug.

Unter benen, Die bem Ronig entgegenwallten, zeichnete fich bie Buben - Gemeinde aus. Un ihrer Spige mar ber alte Borfteber ju Pferde, mit einem filbernen Schwert, an bem ein filbernes gagden bing, 10 Bfund fcwer; ibm nach ritt fein Cobn, ebenfalls mit filbernem Schwert und einem filbernen Sagchen, 10 Bfund an Gewicht; bierauf 24 Reiter, taftanienbraun gefleibet, jeder brei Strauffedern auf bem but. Dann 200 Mann ju fuß, um eine rothe Sahne gefammelt, auf ber ein Gulenfuß abgebilbet mar, barunter zwei golbene Sterne, barüber bie jubiiche Tiara. Die Befeitafeln tragent, fingend, mit großem Beidrei gogen fie por ber Ronigin einber. Das Tournier rechts und liufe an ber Strafe murbe immer baufiger,

heftiger, wilder, fo daß die Ronigin zulet vor Schreden laut aufsichtie. Go famen fie nach Ofen.

In Dfen mechfelten por und nach ber Bermalung Gaftmabl, Tournier und Tang, mobei Mathias Die gange Bracht feines Sofes entwickelte. Reunbundert und achtzig goldene Erinfgefdirre murben beim Dable verwendet; Die Becher, aus benen getrunten marb, nicht mitgerechnet. Bei einem der Dable bing von der Dede bes Bimmere ein filbernes Sag berab, aus bem burch verfchiedene Bippen ber Bein fur bes Ronigs Tafel und Die Gafte flog. Die Festlichkeit unterbrach und ichlog, wie überhaupt alle irdifche Berrlichfeit, ber Lod. Banfrag, ber Bopmobe von Giebenburgen, bes Ronigs naber Bermandter, ftarb, mabrend Diefe Refte alle begangen wurden. Der prachtliebende Ronig ließ ibn ju Stublweiffenburg mit unendlichem Bomp bestatten; und fo geschah es benn auch bier, wie es ber Lauf bes menichlichen Lebens immer mit fich bringt. Der Tod unterbricht Die Froblichfeit; aber Die Ueberlebenden beachten Die ernfte Dabnung felten, und wollen es fur Unbanglichfeit an ben Berftorbenen gelten laffen, wenn fie im pruntvollen Leichenbegangnig ibre eigene Gitelfeit befriedigen. 1)

1447.] Es war bem König Malfios nicht gegonnt, ber Rube gu pftegen. Obison immer mit ben Tuten an ber Grange gesochten wurde, obison mit Bomen und Polen nur unsisserer Baffenstiffischand war, rüftete er fich boch gu einem nenen Krieg mit Kalfer Friedrich. Die Zeitgenossen erschöpften sich in Bermutbungen, wober ber aber ber Fitzen entstand? Die Grundburface ift Niemanden befannt. ?)

Mathias hatte beim Anbeginn feiner Regierung Undant gefate, als Mann erntete er Undant. An felnem hof war ein gewiffer Johann Beckenfolger, auf Bern König seiner Kenntniffe wegen lieb geworden; er war Bischo von Kelau, und Berwefer des Graner Erzhöthums, als Johann Nich in Ingnade siel, und als diefer stach, defien Nachfolger. Als Erzhötschof hatte er 300,000 Goldpulden zusummengerafit; mit diesen und den

<sup>1)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 4. Der Gefanbte bes Pfalzgrafen bei Schwanbiner im 4. Banb.

Saepe Mathias dicere solebat, neminem, praeter se imperatoremque, futurum, qui intimam belli caussam noverit, quod sibi cum Caesare intercessit. Bonfin, Dec. 4. Libr. 4.

goldenen und filbernen Befchirren ber Rathedrale ging er aus unbetannter Urfache ploglich burch, und ju Raifer Friedrich. Diefem lieb er 100,000 Bulben und erhielt bie Berrichaft Steier, und, nach mancherlei Umtrieben, auch bas Ergbisthum Galgburg. Die Streitigfeiten, in Die er ben Raifer megen bes Ergbisthums Calgburg mit ben Deftreichern vermidelte, binderten Diefen ohnehin bedrangten gurften noch mehr. ben Ungern ju miberfteben.

Mit 17,000 Bohmen, Ungern und Raigen brach Mathias gegen Deftreich auf, Friedrich fiob nach Ling, pon bort nach Gmunben. [ 1477. Rach einander fielen die öftreichischen Schloffer in die Gemalt ber Dagparen. In Ginem Tag ergaben fich viergebn befestigte Derter, Die Bien, einer Rrone gleich, umgaben. Rlofterneuburg und Tuln, Rorneuburg, Rrems und Stein maren in den Ganden der Magparen; 72 Schlöffer ergaben fich bem Ronig Mathias. Die berühmteften öftreichifchen Familien bulbigten bemfelben. Friedriche Lage mar fo traurig, bag er vom Abt in 3mettel 60 Bulben, von ber Stadt Steier 90 Dufaten ju leiben nehmen mußte, und reiche Burgeretochter, ohne fich um ihre Einwilligung ju fummern, mit Dienern feines Sofes verebelichte, um entweder bergeftalt auf wolfeile Beife getreue Dienfte au belohnen, ober fur ben Rothfall Gelb in Bereitichaft au finden 3)

Der Papft, Die Republit Benedig und Die Ronigin Beatrix führten burch Unterhandlungen einen Baffenftillftanb. [ 1. Desbr. bann ben Frieden berbei. Die Sauptbedingungen maren, daß ber Raifer bem Ronig Lebenbriefe auf Bohmen und Die Churwurde ertheilt, zwei Jahre bindurch am Martinstag jedesmal 50,000 Gulben ausgablt und allen Deftreichern, Die fich fur ben Ronig erflart batten, Bergeffenheit bes Bergangenen fcriftlich gufagt.

Der nach Dfen beimtehrende Gieger hielt einen Reichstag, [ 1478. in welchem die Ungern ein neues Gubfidium fur ben Turfentrieg bewilligten, gesehlich festfetten, daß funf Jahre hindurch Riemand gu einem Angriffefrieg gezwungen werden folle; daß der Ronig ohne Beiftimmung feiner Rathe Riemand einferfern, ober bes Landes verweifen burfe, und die Freiheiten bes Reiches aufrecht ju erhalten babe. Diefe Befete darafterifiren Die Regierung Des Mathias vollfommen; fie maren nie gegeben worden, hatte ber Ronig feine unnugen Rriege geführt, Niemand willfürlich geftraft, und Die Freiheiten bes Laudes geachtet.

<sup>3)</sup> Rurg: Deftreich unter Raifer Friedrich IV., 2. Th. G. 138 und 139.

Rach langen Berhandlungen fam auch ber Friede mit Bobmen au Stande. Beiben, fomol Blabislav als Mathias, blieb 1479. ber Titel: "Ronig von Bobmen." Bladislav bebielt gang Bobmen. Matbias Dabren, Schleften, Die Laufit; Diefes Mues fur Die Rrone Bohmen einlosbar um 400,000 Bulben, wenn Dathias fruber fturbe, ale Bladielav. 3m umgefehrten Fall aber, und wenn pon Bladistap feine Rinder ba find, erbt Dathias Bobmen. Der Friede mar ju Olmus burch beibe Surften perfonlich abgefchloffen worden. Bei ben Teften, Die Dathias gab, entwidelte er orientalifche Bracht. Funfgebn Tage über mechfelten Tourniere, Romodien und Balle; auf bem Plat mar eine Ppramibe ale Schenftifch errichtet, und vom Aufgestell bis jur Spipe reich mit golbenen und filbernen Erintgeschirren befest, auf gebn Tifchen murbe rundum getafelt; aber bon ber Bpramibe marb tein Gefdirr jum Gebrauch meggenommen. fo viel Gold. und Gilbergefchirre hatte ber Ronig. Die Wohnungen ber bohmifchen Großen maren burch Mathias foniglich eingerichtet, befondere jene Bladielane: Die Bande maren mit goldenen und feibenen Tapeten übergogen. Ale Die Rurften ichieben, beidenfte Das thias die bobmifchen Großen; bem Ronig Bladielap aber verebrte er Die gange Ginrichtung bee Saufes, meldes Blabislav bewohnt batte. Die Chroniften veraleiden Die Bracht bes ungrifden Ronige mit jener ber perfifden Mongroen und bes babplonifden Abgeberus. Der polnifche Ariebe folgte bem bobmifchen auf bem Ruf.

Die Freude der Magyaren über ben Frieden wurde durch eine Giegesnachricht über die Osmanen erhöht. Zwei magyarische helben hatten in Siebenbürgen eine große Schlacht geschlagen. Zwölf Pachafe mit 40,000 Türken waren in Siebenbürgen eingebrochen, die Bornehmsten waren Misalogssi, Mil-Beg, Iskner, hassen, Bassen, ballan-Beg, Phia-Beg, Ball-Beg, Jun Bortheile der Ungern waren sie unter sich unteins. Als sie einbrachen, rief der Wohnpoole von Siebenbürgen, Stehn Batori, den Grafen von Temes, Pans Ainigst 3 jur phise auf; er aber warf sich mit eisig zussummen gerafften Kriegen den

<sup>4)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 6. Richts wer ein Millerssiche nus bem Derf Richt; er war von ungerwöhnlicher Greise und Stärfe. Alle Ingilig beb er oft ein ges Bein, nedige bie Ent eine Wagene betrug, allein auf ben Wagen. Später trat er als gemeiner Sobal unter bie Jafer ber Blaffus Wagen, zichnete fin aus, and wurde von Machise zu wie bie höcher Gere befehret.

raubgefattigten Reunern entgegen. Auf dem Brodfeld (ungrifch Kenyermezo) fam es jur Schlacht; Die Uebermacht ber Demanen war fo groß, bag bie driftlichen Goldaten fich, Martyrern gleich, burch ben Benug bes beiligen Abendmables jum Tod bereiteten. Batori ftellte bas ungrifche Geer in zwei Treffen auf: im erften rechts bie Szefler, linfe Die Sachfen; er mit ber fcweren Reiterei und bee Bifcofe von Giebenburgen Leuten in ber Mitte. Die Ballachen und Ungern ftanben in ber zweiten Reibe. Gine ber mutbenbften Schlachten begann. Dreitaufend Gachfen lagen tod auf bem Boden ober in ben Aluthen ber Maros, Die Ggefler michen, Alles, mas noch gum Rampf übrig mar, führte ber Bopmobe in benfelben; zwei Roffe murben unter ibm getobet, aus feche Bunden ftromte fein Blut: ba, im Augenblid ber bochften, bringenoften Roth, erfcbien Rinigfi! wie ein rafender Lome, in jeder Sand ein Schwert, fturgte fich ber riefenfraf. tige Dann in die Reinde; er bieb fich Babn bis bin, wo Batori noch mit erfterbender Rraft fampfte; ber Sieg mar entichieden, 30,000 Turfen bedten bas Schlachtfelb. Die befreiten Befangenen mifchten fich banfend und jubelnd unter Die Sieger, Die im Ueberfluß bes feind. lichen Lagers ichmelaten.

Muf ben Leichen ber Turfen freisten Die Ueberminder, und fangen aus dem Stegreif gedichtete Lieder jum Lob der gelbherren. Mitten unter ben Erichlagenen murde getangt. Rinigfi mard ebenfalls jum Tang aufgerufen. Er, berfulifch fart, faßte einen Erichlagenen mit ben Bahnen, bob ibn ohne Beibulfe ber Bande vom Boden auf, und tangte, ibn fo freihaltend, in ber Runde gum Erstaunen ber Unmefenden. 5)

Balb barauf fam es wieder jum Rrieg mit Deftreich. Raifer Friedrich mar nicht im Stand, die verfprochene Belbfumme gu [ 1480. gablen; es tam gu neuen Zeindfeligfeiten. Die Ungern ftreiften nach

<sup>5)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 2. Sammer (Gefchichte bes cemanifchen Reiches, 2. Banb, Geite 173.) bemerft, bas Dabl, welches bie Ungern auf ben Leis den ber Erichlagenen einnahmen, fel ein Grauel, welchen bie Ralifen : Bes fchichte nur vom Abbae, bem Bintvergießer, ergabit. 3ch habe nicht bie ges ringfte Luft, eine Robeit gn vertheibigen; muß aber bemerten, bag im Jahr 1813, nach ben öffentlichen Berichten jener Beit, am Abend ber Schlacht von Dreeben, bie Chaffeure ber frangofifchen Barbe ihre in ber Schlacht ges tobeten Rameraben gu Tlichen und Banfen gufammen fcblichteten und auf ihnen foupirten,

Deftreich, Die Deftreicher ftreiften gurud. Mathias ruftete fich; Doch ging es nicht fo fonell, ale er munichte; benn bas Rriegebeer be-Durfte viel Gelb. Bebn bis funfgebn Dufaten, auch mehr, betrug ber Gold eines Rriegsmannes. Er fdrieb nach allen Geiten um Gelb; Bartfeld allein mußte 600 Dufaten fteuern. Go mar ibm benn auch bas reiche Erbe ber berühmten Ramilie Bara, Die eben erlofch, millfommen. Nachdem er 17 Monate gerubt, vollfommen geruftet, brach 1481. ] er endlich gegen Friedrich auf. Marburg murde erobert. 1482. | Stephan Bapolpa leitete Die Belagerung von Sainburg. Beim erften Ausfall murbe Bapolpa gefangen, zwei Reiter führten ibn eilig nach Brud'; er aber rif bem Ginen bas Comert aus ber Scheibe, tobete Beibe, und fam gludlich ju ben Geinen gurnd. Das beer, welches Sainburg entfegen follte, jog unverrichteter Cache ab, und bie Stadt ergab fic. Brud an ber Leitha fiel nach tapferm Biderftand 1483. ] burch Sturm. Stephan David Bagi mar ber Erfte auf ber Mauer. St. Bolten murbe erfauft. Bloglich ericbien ber apoftolifche Legat Caftelli, um Frieden zu vermitteln. Caftelli fam in ber Deinung, ber Ronig fei burch bie vielen Rriege erfcopft; wie erftaunte er alfo, ba ibm ber Ronig feine Schate zeigen ließ, ba er bie unge beuren Ranonen fab, welche 1000pfundige Rugeln ichogen, und durch 18 Pferde gezogen murden. Bie ichmach mußte ibm Raifer Friedrich bagegen icheinen, ba er, um ben Ronig vom Rrieg abzureden, unter Underm fagte: "Diefer Rrieg werbe ihm wenig Chre bringen, es fei "ber Rampf eines Lowen mit einer Maus." Go fehr Beatrig ben Legaten begunftigte, und ibm Beifungen gab, wie er fich bei ben Berhandlungen zu benehmen habe; fo fein und flug er fich auch bemabrte: er war weder im Stand, einen Baffenftillftand berbeigufahren, noch ju bindern, bag ber Ronig mit bem turfifchen Raifer Bajeffib einen Baffenftillftand folog. Der Ronig war bergeftalt auf Die Fortfegung bes Rrieges erpicht, daß er ben Ergbifchof von Rolocza, ben er ju geheimen Beichaften verwendete, und beffen Treue erprobt mar, ploblich einterfern ließ, weil er mit gewohnter Freimuthigfeit Die vielen Steuern tabelte, Die der Ronig bis jur Bobe Gines Dufaten fur ben Ropf in Ungern ausschrieb. Funf Jahre fag ber Ergbischof gefangen.

Des Königs hauptaugenmert war Wien; er gedachte, es ben allen Seiten einzuschießen und auszuhungern. 3u biejem Ende mußte 1484.] er sich der Donau bemächtigen. Er lagerte vor Korneuburg; ber Ort auf der hielt fic auf's Augerte, Pferde und Kagen waren

Lederfpeifen, bis bie Bewohner fich endlich ergaben. Der Ronig jog auch vor Chereborf. Mis er mit einigen feiner Belben in einer fleinen butte beifammen mar, traf eine Rugel aus ber Stadt gerade auf Die Mauer, folug fich burch und batte ben Ronig beinahe getobet. Berbacht fiel auf feinen Schreiber Dieroslav, als ob er ben Reinden in ber Ctadt bee Ronige Aufenthalt verrathen hatte; Dathias aber fcwieg und ließ vor ber Sand feine Unterfuchung einleiten.

Subeffen mar Bien von allen Geiten umgingelt: manchmal gelang es Friedrichs Leuten, Mundvorrath in Die Stadt ju bringen, meiftens aber mikaludten Die Beriuche. Die Stadt bielt mit bemunbernemerther Standhaftigfeit aus. Endlich fing fie au, mit Mathias gu unterhandeln. Gie ergab fich, Mathias jog als Gieger 22. 3anner ein, nahm fein Soflager im fogenannten Safenhaus in Der 1485. Rarnthner . Strafe, und betrug fich fortan fo, ale follte Deftreich fur immer unter feiner herrichaft bleiben. Mathias empfing in ber Stephanefirche Die Aufwartung ber Univerfitat, und verfprach ihr feinen Coup. Statt Des Bifchofe in Bien, Der Friedrich treu blieb, übertrug er die Berwaltung bes Rirchenfprengels bem Urban Docap. Gin großer Landtag murbe fur Die Deftreicher ausgeschrieben. Die Stande bulbigten, und Die Steuer marb nach billiger Unficht feftgefest.

Best erft ließ Mathias ben Berbacht, ben er bei ber Belagerung bon Cheredorf gegen feinen Schreiber Dieroslav gefaßt hatte, laut Sieroslav murbe gefangen gefest, perbort, und meil er nicht geftand, gefoltert. Der Schmerz entrig ibm bas Geftandnig, daß er den Reinden das Saus, mo Mathias fich aufgehalten, und ben Plat, mo fein Stuhl geftanden, verrathen; auch habe er ben Bienern mabrend ber Belagerung aus Bohmen und Mabren Mund. porrath geschickt. Bon ber Folter aufgelaffen, miberrief er Alles; er faate : nur Die Schmergen batten ibm bas Bestandniß entriffen. Der Ronia ließ ibm fagen, baß er ibm vergeben wolle, wenn er um Gnabe bitten murbe. Sieroslav antwortete, bann murbe ich gefteben, bag ich foulbig bin, ober menigftens iculbig icheine. Er bat nicht, und wurde jum Tod geführt. Der Benter hieb ichlecht, und todete ibn nicht mit bem erften Sieb. Das Boll marf ben Senter mit Steinen, entrif Sieroslav, und trug ibn in ein benachbartes Saus, mo er bald am Blutverluft ftarb. 6)

<sup>6)</sup> Bonfin . Dec. 4. Libr. 6.

Rad und nach geriethen alle festen Schöffer in Deftreich in bes Königs hande; nur Renftadt, die Stadt, die man mit Recht "allegeit getreu" mannte, widerstaud sichon ein Jahr dem Ambrang der Magaparen. Bergedens hatten diese auch den Wintere über die Etadt umzingelt gehalten; vergebens sich Löder zur Wohnung in die Erde und den Schnere gegraden, aus denen sie, jum Erstaunen der Destreicher, 1487. ] wie Mäuse hervortrochen. Endlich erschien der König selbst, nachdem er friber durch Altrologen die glüdliche Zeit zur Eroberung datte ausmitteln lassen. Die Renftabre sich sien eine Ginnen ab; aber dem hunger sonnten sie in die Länge nicht widersteben, und so hielt Machias einen siegenden Einzug mit Beatrig in Wierrleben, und so hielt Machias einen siegenden Einzug mit Beatrig in Wierrleben, Lot. Der König kehrte bald nach Weit guridt.

Gin trauriger Gedanke lastete mitten in ben Siegen auf bes Konigs Herzen, er hatte feinen Erben, und seine Körperfrast nahm ab,
bergestalt ab, daß der Rul seines baldigen hinscheine sich iber Ewrops zu verbreiten anfting, und Benedig unter gesuchtem Borwand einen
Gesundten an den ungrischen König aberdnete, um über dessen Gesand Gerunde Wericht zu haben. Der König wünsche seine Gesans Gervin, seinen natürlichen Sohn, zu vererben; er suchte schad Soham Gervin, seinen natürlichen Sohn, zu vererben; er suchte sich deshalb in Schlesse ausgebreiten, und zwang die kleineren Kürsten dessehlt, ihm ihre Bestigungen gutwillig zu überlassen. Er wollte ben Johann Gervin zuerst zum Herzog von Schlessen erneunen. Auch verlobte er ihn mit der italienischen Kürstin Blanca Sforza, damit er nach und nach an Macht und Ansehn keige, und so der letzte Schrift auf die ungrische Krone nicht zu groß erscheine. Im Gespach mit den Großen des Reiches gad er seine Wänsige zu erkennen, aber dies kräubten sich, und vor Allen widerfand Beatriz, die Königin, selbs.

So verftrich einige Zeit. Der Konig ichloß einen Baffenftillftand mit Raifer Friedrich, reiste zu Baffer (benn bas Podagra qualte ihn) nach Ofen, ordnete Manches in den Reichsangelegenheiten, und fehrte wieder nach Wien gurid.

Es war Palmfonntag, als er vom Besuch ber Kirche ermattet 1490. ] heimkehrte; er wollte mit dem Mittagsmahl die Königin erwarten, ließ fich jedoch Feigen bringen. Man bot ibm fchlechte,

<sup>7)</sup> Gin Portrait bes großen Ronigs befigt Reuflabt. Der Sage nach ichentle es ber Ronig ber Stadt fur bie Tapfertelt, mit ber fich ihre Bewohner verstbeibiaten.

ungeniegbare, woruber er febr in Born gerieth. Die Ronigin tam bagu, und befanftigte ibn; fie folug ibm Bericbiedenes gum Gffen por, er aber lebnte Alles ab, und flagte über Schwindel und Rebel bor ben Augen. Dan brachte ibn in fein Rimmer gurud; ba rubrte ibn ber Schlag. Johann Corvin, Beter und Mathias Gereb, Urban, Bifchof von Erlau, alle Großen bes Reiches ftromten berbei, es mar ein jammervoller Unblid, wie ber Ronig von Schmerzen gefoltert murbe, und wie er unfabig mar, ein Bort ju fprechen; nur ber Schmergenslaut iaj! jaj! (meh! web!) und ber beilige Rame Jefus tam zuweilen über feine Lippen. Die einzige Ronigin behielt Begenwart bes Beiftes; fie fprach ben Mergten Duth gu; fie öffnete bie gewaltfam gefchloffenen Lippen, und gog ibm Argneien ein; fie öffnete ibm bie halbgebrochenen Augen; nichts ließ fie unversucht, um ibn in's Leben gurudgurufen. Die Schmergen nahmen aber immer gu, er brullte manchmal wie ein Lowe; fein größter Jammer war, bag er nicht fprechen tonnte. Er fab balb die Ronigin, balb ben Gobn an; man bemertte es, wie er vergebens nach Borten rang; Die Ronigin fuchte feine Bedanten ju errathen; fie fragte ibn, ob er bieg, ob er jenes meine; umfonft, er tonnte weber bejaben, noch berneinen. Go verging Diefer Tag und ber nachfte. Die Schmergen liegen etwas nach, aber ber Ronig blieb ftumm. Um britten Tag bes Morgens ließen feine Bewegungen errathen, bag er Gottes Barmbergigfeit an-6. April. | rufe; gwifchen fieben und acht Uhr Morgens war er tod. 8)

<sup>8)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 8.

# Achtundzwanzigstes Rapitel. Perfonlichkeit des Mathias Corvinus.

#### Inbalt:

Gestalt bes Königs Mathias. Gemalbe. Biffenschaftliche Bilbung, Urt, Geschafte zu führen. Betragen mit ben Rriegern, Lebensart. Anekvoten, Urtheil eines Gleichzeitigen.

Benn wir von einem großen Mann reden boren, drangen fich unwillfurlich zwei Gedanten vor; der Gine: wie fah der Mann aus? dann: wie war fein Charafter?

Ueber Mathias Corvinus Geftalt und Ausschen haben wir genaue Nachrichten; sein politisches Leben läßt seinen Charafter gum Theil erkennen: vollftaubig aber wird das Gemälbe erft durch fleine Buge aus dem Leben, Aneldoten, wie man sagt. Gie mögen mahr ober falich sein, wenn sie gleichzeitig sind, tragen sie im gleichen Maße jum Erkenutniß des Menschen bei; sie sibyen wenigstend bahin, daß man erkennt, wie der Mann seinen Zeitgenossen erchgien: denn die exfundenen Aneldoten würden weder erfunden, noch geglaubt worden sein, wenn sie nicht in den Charafter pagten.

Es find vier Gemalde, die den Ronig vorstellen, auf uns gefommet alle gleichzeitig — feines dem andern gleichend. Das befanntefte ift jenes in der Ambrafer-Cammlung; das zweite befindet fich zu Wiener-Neuftadt; das dritte war einst im faifertich-foniglichen gebeimen haus- und Staats-Archive, und ist jept in der Ritterburg zu

<sup>1)</sup> Galeottus Martius, Cap. 23. Bonfin, Dec. 4. Libr. 8.

Lazenburg; das vierte ift eine Feberzeichnung, und befindet fich in der faiferlich töniglichen Bibliothef, in dem Exemplar des Philoftrat, welches der Ueberfeger Bonfin dem Ronig Mathias darbrachte. 2)

Mathias war einer ber vorzüglichsten Reiter seiner Zeit, und auch in allen Ariegsäbungen geschicht. Seine wissenschaftliche Bildung war groß. Mußer ber Mutterprache, war er ber beutschen, savischen, lateinischen und bulgarischen ober türkischen Sprache tundig. 3) Sein vorzäglichfete Studium waren Atlassifer; Frontin und Begetius waren ihm gefausig, und wenn er zur Aube ging, las er noch im Bett den Livius ober Curtius, denen er besonders hold war, oder einen andern Atlassifer. Achsteil ias er die bestige Schrift sehr emsig, und wußte zum Erstaunen seiner Umgebung sehr viele Texte auswendig zu eitiren. Der Afrologie war er ergeben, und auch in anderen Bissischschaften nicht unbewandert, obschon er ihnen sein besonderes Studium schenkte. Er danste diesen nahrt den Gederstun fentete. Er danste desen bestied darfilm, und beinem nahrtischen Scharfilm.

Den Geschäften lag er mit großem Rieiß ob. Alle Briefe, die einliefen, las er auf der Stelle; die Antworten ließ er durch seinen Gebeimschreiber aussischen uns überlaß sie. Desters diftritte er die Antworten; manchmal schrieb er selbt. Seine eigenshadigen Schrieben waren äußerk lasonisch. Jwei Muster seines Styles mögen genügen. An den Paplt schrieber ver dei Belgenseit des Streites wegen der Bestign einer Pfründer: "Wöde Gure heiligteit gewiß sein, daß "die ungrische Ration das doppette Kreuz, welches unseres Reiches "Zeichen ist, eher in das dreisage verwandeln will, als zugeben, daß "die Benefigien und Prästaturen, welche zum Necht der Krone gehören, "durch den apostolischen Stuhl verliehen werden." 3) Ein eigenshändiges Schreiben an die Osiar lautet so: "Nachjas, durch Gottes "Gnaden König von Ungere. Guten Morgen, Bürger! Wenn ist ein Merchen der Wenne in

<sup>2)</sup> Das Befte icheint jenes ju Wiener-Renftabt ju fein. Außerdem, daß es ber Beschreitung des Galecilus Martins am adsiten fommt, fpricht noch blefes für das Poetriat, daß er felbst es der Stadt geschenft hatte, wie diefes icon erzählt wurde.

Optime scit Bulgaricam linguam, in qua Turci sua scribunt diplomata. Galeottus Martius, Cap. 28.

<sup>4)</sup> Diefes Schreiben ift abgebrudt in Katona: Hist. crit. T. 16. pag. 488. Mallath, Gefch. d. Magvaren. 2te Aufl. 11.

"nicht alle jum Ronig fommt, verliert ihr eure Ropfe. Dfen. Der "Ronig." 5)

Mit ben Ariegern lebte er wie mit seines Gleichen. Er wußte jeden geneinem Soldenten gu nennen. 9) Die Kranten besinchte er in ihren Zelten, und reichte ihnen selbst guneien; ben Rieinmathigen frach er Troft gu; in Schlachten verband er die Berwundeten oft selbst. Auch war ihm das heer ergeben bis in den Tob. Oft fritten bie Krieger obne Solts.

In den ersten Jahren der Regierung lebte er wie die alten magpartischen Könige. Der Palast wurde nachlässig oder gar nicht bewacht; ladgich wurden viele Tassen gebecht, an denne er unt den Großen des Reiches in Freundschaft und Bertraulichkeit speiste; die Thiren waren geöffinet während des Mahles; Bettlern und Sammlern fand der Aurtit frei; übergaupt sonnte Zeber, and der Armitelen fand der Aurtit freis, übergaupt sonnte Zeber, and der Armitelieht mit dem König reden. Später, besonders aber, als er sich mit Beatriz vermälte, jog er sich zurüch. Der hof ward nach italienischer Sitte eingerichtet, und die Ressen mit allem Lugus zur zielt geschmicht. Thürster wurden ernaunt, der König hörte auf, jugängstich zu sie ein; nur zu bestimmten Zeiten erschien er, und spraach Recht. Stolg und Praach traten an die Etelle der Popularität. 7)

Im bohmifchen Rrieg fehlte es ihm einmal an Gelb, ben Sold ber Rrieger zu berichtigen. Da rief er bes Mends bie Bornehmiften feines Lagers jum Burfelipiel zu fich, und fpielte so gludlich, baß er 10,000 Dustaten gewann, mit benen er am nachften Worgen bie Rrieger begabte. 9)

In einem der inteligen Feldpige gingen er und noch Einer mit ihm, als Bauern verfleibet in das üntrische Lager. Den gangen Tag über verfauste Mathias Mundvorrath an dem Zelt des üntlische Feldberern. Abends fam er gludlich jurück. Des nächsten Morgens schrieb er an den Turten, er habe das Lager selbst aussgefundschaftet, und um die Angaben zu beurkunden, beschrieb er ihm die Spieste

<sup>5)</sup> Belius Not. Hung. T. III. pag. 228.

Eam, quam cum Syro, Persarum rege, similitudinem habet, non praeteribo. Hic sicut ille nominatim suos omnes milites cognoscit. Galeottus Martius, Cap. 28. Bonfin, Dec. 4. Libr. 7.

<sup>7)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 17.

<sup>8)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 8.

alle, die fich der Osmane hatte auftragen laffen. Sieruber entfette fich der Mufelmann, und entflob. 9)

Bei der Belagerung von Cabacg verkleibete er fich als gemeiner Colbat, feste fich mit einem Begleiter und einem Muderer in einen fleinen Nachen und fuhr langs der Festung bin, um ben bestien Angriffsort zu erspaben. Die Turten feuerten einige Augeln ab, die en Begleiter idbeten, der König gab aber gar fein Beichen bes Schredens, und sube frut, die Restung zu umfabren. 19)

Als Mathias Wiener-Renftat umlagerte, erschien ein türkischer Gesandter, der sich ribmte, daß er alle Fürfen, an die er bis setzt gesender worden, durch derechamteit nach seinem Wissina gelenft habe. Er prahlte, daß er den König Mathias auch so lenken werde. Mathias, dem diese hinterbracht wurde, ließ an dem Tag, der zur Auchias, dem diese heinumt war, Reuftadd fürmen. Dort schieter den Auften hin, und mitten unter dem Augel- und Pfeilregen mußte er seine Botschaft andringen. Der König antwortete auf der Eelele und entsieß den Gesandten. Dieser war aber so scherzascht und verwirrt, daß er des Königs Antwort rein vergaß. Bergebens sichte er um die Bischerbolung derschlen; Mathias gab ihm nur ein Schreiken an Baessik, werin er den Gultan erluchte, fünstig Mäuner zu schieden, die im Stand sind, sich eine Volgfaft zu werten. \*1)

In Biffegrad empfing er einst einen türfischen Gesandten in der vollften foniglichen Bracht; er sab ben Gesandten jo furchtbar au, daß biefer seine gauge Botschaft vergaß, und nichts Anderes zu sagen im Stande wur, als: "Der Knifer gruft, ber Knifer gruft, Da wandte sich der Konig zu ben Seinen und sprach: "Sebet, was für Bestien "unfere und anderer driftlichen firten Länder durch unfere Schuld "verheren!" Dann folgte ein Aufruf zum Türkenfrieg, und der Obemane wurde heinigeschieft. 12)

Nach der Eroberung von Neuftadt beschenfte der König die Stadt mit seinem Bild, jum Beweise seiner Gunft, die fie fich durch ihre hartnädige Bertheidigung erwarben. 13)

<sup>9)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 8.

<sup>10)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 3.

<sup>11)</sup> Baulus Gregorianczius bei Belius, Dec. 2.

<sup>12)</sup> Diahus bei Belius, Dec. 1.

<sup>13)</sup> Dunbliche Ueberlieferung.

Während der Belagerung von Wien ging der König verkleidet in die Stadt, und igk lange unter den Tucklauben. Da verdreitet fich des Gericht in derfelben, Machiak feit in ihren Mauern; man suchte ihn allwärts. Der Ruf drang auch zu ihm; er aber erschraft keineswegs, sondern ein Rad, in dem eine Speiche gebrochen war, vor sich her treibend, ging er die Gasse entsang durch das Thor hinaus zu dem Seinen guridt.

Als Wien erobert war, ließen bie Geinen zum Andenken der Bertfeidung, Gefahr und Rettung fein Bild in Stein meißeln, und unter den Tuchlauben dort aufstellen, wo der Rönig fo lange gefessen und geruft batte. \*4)

Rach der Eroberung von Bien, als die neuen Steuern ausgeichrieben worden, belaftete Mathias jene Destreicher am meisten, Die am frühesten von Friedrich abgefallen waren. 23)

Des Rönigs Gerechtigfeit war so bekannt, daß fie gum Spruchworte geworden ift. Der Magyare fagt noch jest: "Mathias ift ge-"ftorben, die Gerechtigfeit ist hin." 16)

Die Gesandten des Königs von Poten erschienen einst in Bissegrad, und hielten in polnischer Sprache eine Rede, die zwei volle Stunden dauerte. Als die Rede geendet war, fragte Mathjas, ob sie Bei Mitwort in polnischer oder lateinischer Sprache wünschen? Die Gesandten überließen dieß dem Willen des Königs. Nun wiederholte der König Alles, was die Gesandten durch zwei Etunden vorgebracht hatten, stellte es in bessere Debnung, und widerlegte es Puntt für Puntf, so die Gesandten und alle Anwesenden erstaunten. \*7)

Mle ber Rrieg zwischen Mathias und Friedrich ausbrach, trat

<sup>14)</sup> Runbliche Ueberlieferung. Das haus, wo Mathias gefeffen fein foli, ift bas Saus Rr. 552. Gine Gestalt in Binterfleibern ift an ber Ede bed Saufes au feben.

Daß bleß fein Beweis ift, verflest fic von felbft. Ich bemerte bieß ausbrudifich, well ein Bezenfent geglandt bat, baß ich biefe Geftalt als hifterte ichen Bweis anfebe und anführe. Es ift nur ein gufalliges Zusammentreffen, welter gar nichts. Mabricheilich ift bie gange Anetbole falich.

<sup>15)</sup> Munbliche Ueberlieferung.

<sup>16)</sup> Megholt Mátyás Kiraly, oda van az Igazság.

<sup>17)</sup> Galeotti Martii Narniensis. De egregie, sapienter, jocose dictis ac factis S. Regis Mathiae, ad inclytum Ducem Joannem, ejus filium. Alle nachfolgenben Anetboten find aus ebenbemselben Buch.

ein tapferer Rrieger ju Mathias, und bat um bie Crlaubniß, ju Kaifer Briedrich ju gehen; benn er hade bem Raifer eiblich gelobt, im Fall eines Arieges zu ibm gurückgufebren, wo er auch immer fein warbe. Der König entließ ibn reich beschent, und lobte ibn vor ben Anderen, daß er ben Eid bem eigenen Bortheil und seiner foniglichen Gunft vorziebe.

Bemand, der durch seinen Geig befannt war, und mit seinen Beidern sichon sange ber um das väterliche Erbe ftritt, erichien im Trauer-fleide am königlichen Hof. Der Rönig fragte ihn, warum er in Trauer sei. Jener antwortete mit Thrainen im Auge: wegen des Todes meiner Bridder. Der Rönig erwiederte: "Sage mit, tranft dich ihr früher woder ihr spater Tod?" denn sie waren sichon sange krauft. Der Andere verwirt, antwortete: "Ihr spater Tod." Herauf sagte der Rönig: "So glaub' ich auch, du trägst die Trauer, weil du so lange "den Genuß ihrer Gutter entbebren mußtest." Da schämte sich der Andere, und weinte feine falschen Thränen mehr.

Bapft Bius batte ben Bifchof Riflas an ben Sof bes Ronigs gefendet. 218 er feine Befchafte vollbracht batte, blieb er ben gangen Binter in Dfen. Er fcblich fich in Die Guuft ber Großen Des Reides, benn er war von iconem Unfeben, einschmeichelnder Beredfamfeit und einnehmendem Betragen. Der Ronig aber, ber in ber Biffenfchaft, die man Physiognomit nennt, febr gut bewandert mar, erfannte Den Schalf. 218 Riffas fich in bes Ronias Gunft feft glaubte, begann er bald biefen, bald jenen ju verlaumden. Der Ronig ftellte fich unglaubig; Riflas aber fagte, er tonne biefes Alles Jedem in's Beficht fagen. Datbigs versammelte Die Großen bes Reiches bei fic. rief ben Bifchof Riflas bei Geite, und fragte ibn nochmale, ob er das, mas er heimlich gefagt, öffentlich wiederholen wolle. Riflas betheuerte es; benn er glaubte nicht, bag ibn ber Ronig bagu aufforbern merbe. Mathias aber fubrte ben Bifchof in Die Berfammlung und fprach: "Du baft mir viel Uebles von Diefen Allen gefagt, es ift nun "an ber Reit, beine Borte gu beweifen." Riflas verftummte; benn er mußte von Reinem etwas Bofes, fondern hatte von Allen Freundfchaftebeweise empfangen. Der Ronig aber fuhr fort: "Benn mich "nicht die Berehrung des beiligen Stubles gurudbielte, fo murbe ich "geigen, daß Befandten es nicht guftebt, Bwietracht gu ftiften, und "Unschuldige in's Berderben ju fturgen. Berlaffe mein Reich, und "bift bu in zwei Tagen noch bier, fo foll die gange Belt an bir

"erfahren, wie fehr bem Konig Mathias bergleichen Bosheiten verhaßt "find." Niflas ging ohne Berweilen.

Rach Dfen tam ein tapferer Streiter, genannt Golubar, burch forperliche Große und Starte bewundernewerth: im Tourniere mit Langen galt er fur unuberwindlich. Der Ronig, burch Golubars Ruf aufgereigt, ließ ibn berausfordern. Solubar lebnte ben Tournier. Ritt ab: aber Mathias forberte ibn jum Zweitenmal auf. Da nabm gmar Solubar Die Ansforderung an, beichloft aber, dem leifeften Stof bes Ronigs zu weichen, und fich aus bem Sattel beben ju laffen. Much Diefes erfuhr Mathias, und gwang bem Bolubar einen Gib ab, baß er mit ibm (bem Ronig) fampfen wolle, wie mit feinem araften Reinde, In ber Sigmundegaffe mar bas Tournier. Biele taufend Menfchen faben gu. Die beiden Rampfer rannten aneinander; Solubar am Saupt getroffen, fiel rudlings über bas Rof, und lag obnmachtig mit gebrochenem Arm am Boben. Der Ronig, von des Reindes Lange auf der Bruft getroffen, fiel auf der Geite aus bem Cattel, fich an bes Pferdes Mahnen baltend. Mathias ließ Solubar beilen, und beidenfte ben Bergeftellten mit reichen Rleibern und vielem Belb.

Bahrend des behmischen Arieges trat Jemand ju Mathias Corvinus, und machte fich anbeischig, den König Georg mit dem Schwert zu tödten, gegen 5000 Dufaten als Lodn. Mathias sagte ihm diesen Preis zu, der Mann sah aber in der Holge, daß dieser Borchg unaussschichtich fei. Er kam wieder zu Mathias, und gestand, daß eib ihm unmöglich sei, den König Podiebrad durch das Schwert zu iedden, daß er ibn aber vergiften wolle. Mathias verbot es ibm und fagte: auch Fadricius, der Römer, hat Byrrbus, seinen Feind, gewarnt, daß er sich vor Gift hite, und alsbald faudte er zu Georg, daß er in Jutunt seine Speisen vorsollen lasse, denn ibm drobe durch Gift Porterben.

Dem König wurde zugeflüftert, daß Einige aus seiner Umgebung ihn vergiften wollen. Die Antlage schien nicht unnahrscheinlich; Mathias der antwortete: wer gerecht regiert, bat weder Gift, noch Ooch ju schenen, und da Bahrscheinlichse ist nicht immer mahr.

Im Kongreß zu Olmuß trat unter Anderen ein Sanger auf, der ein in beuticher Sprache verfastes Gebicht zum Lob des Königs sang. Er pries unter Anderem des Königs sigantische Gtarte, und verglich ihn an Schönheit mit der Göttin Benus. Als das Gedicht zu Ende war, sprach der König: "In beinem Gebichte ist viel, was auf mich "nicht paßt; weil du es aber mit gutem Billen gefagt haft, fo follft "bu ein Gefchent erhalten. Allein, da du mich nun gefeben, so mußt "du in Zufunft an mir weber die Starte eines Riefen, noch die "Schönleit Abfalons, noch Ganymedis rübmen."

Ginft mar ber Ronig in Gran bei bem Ergbifchof Johann Bites. Damale hielt fich bei bemfelben ein gelehrter Dominifaner auf; er mar aus Gigilien geburtig, und bieg Johann Gattus. Er mar ein eitler, auf fein Biffen eingebildeter Dann, und beim Rachtmable fina er an, fich felbft ju loben, und fagte: 3m Bebiete ber Theologie ift nichts, mas ich nicht weiß. Da ftellte ber Ronig Die Rrage: Gage mir, marum Chriftus ber Berr ben beiligen Betrus jum Apoftel Rurften ernannt bat, und nicht ben Johannes; Betrus hatte ibn ja einft verlauquet, Johannes nicht. Gattus erwiederte: Diefes mein fein Menich: auch ift es nicht aut, bergleichen Dingen nachzuforichen. benn man fann leicht irre geführt merben, wenn man bem gottlichen Bebeimniß nachfpurt. Dathias fprach bierauf; Bas wir entbeden. find feine gottlichen Bebeimniffe. Bornig entgegnete Battus: Riemand ift fo verwegen, fich in der Theologie mit mir meffen zu wollen. mir ift in Diefer Biffenicaft nichts verborgen, ich babe alle Bibliotheten durchforicht, aber Die Lofung Diefer Grage nicht gefunden. Darauf antwortete Mathias: 3ch babe wenig theologifde Bucher gelefen. bin auch in anderen Biffenschaften nicht febr bewandert, benn als Rnabe noch auf ben Thron berufen, tonnte ich nur Beniges aus bem Bielen lernen; Diefe Frage ift aber boch ju lofen. Bierauf ließ ber Ronig bas Bert bes beiligen hieroupmus gegen ben Jovinianus bringen, worin hieronymus unter Underem fagt: Chriftus ber Berr babe Betrus vorgezogen, weil er alter mar, ale Johannes, und um burch bie Ernennung bes Johannes nicht Anlag jum Reib zu geben; ich aber glaube außerbem, Die Bahl Chrifti fei auf Betrus gefallen, Damit ben Gundern Soffnung gur Bergebung bleibe; benn Betrus, ber felbit gefundiget und bereut hatte, mußte an fich felbit die Schmache und Gebrechlichfeit ber menichlichen Ratur erfennen.

3ch taun unmöglich von der Geschichte des großen Königs scheiben, obne das Urtheil eines geschickten, welterfahrenen Mannes, des appelbeligen Legaten Castell indmilch, anguschiene. Er schreibt an ben Bapft: "Der König ift gelehet, und spricht mit Ernst und Macfeld, "so daß er nichts sagt, als das, was ihm glaubwürdig dunt. Benn "ich sein Latent, seine Beredjamteit, Sitten, Lift und seinen Mus "betrachte, so finde ich, daß er alle garften, die ich fannte, teinen "einzigen ausgenonmen, überbietet. helligfter Bater! biefer Kouig, "ift unermüdeten Beiftes, er ift gang martialisch, benkt nur Krieg, und "führt ihn ohne viel Worte." 18)

# Reunundzwanzigftes Rapitel.

fiteratur, gunft und Gewerbe.

## Inhalt.

Lieber, Mitlas Clinfor. Legenben, Anonymus, Simon Rega. Ihomas bon Spalatro. Roger, Schulen, Bucher, Meltefter Stand ber Aunft. Atademie zu Fanflirien. Johann Bitis, Aanbemie zu Brefburg. Lebensveife bes Anatias. Rangan, Bonfin. Johann Zurog, Galectius Partius. Janus Pannonius. Druderei. Bioliotheft. Afunfte und Gwereter.

Das Lied ift bas Meltefte, worauf ber Foricher ber Literatur aller Bolfer ftoft; fo auch bei ben Magnaren. Religiofe Gefange und Lieder, welche bie Belbenthaten ber Berftorbenen ober noch Lebenben priefen, finden fich in ber alteften Reit ber Magvaren. In Reimen vererbte fich die Geschichte bes Landes von Mund gu Mund; bei großen Ereigniffen murben Lieder aus bem Stegreif gedichtet, und fo Die Begebenbeit auf Die Nachtommen gebracht. Die Lieder felbit find verflungen; fie find aus bem Gedachtniß ber Ration verichwunden. Mus einer Beit Beriobe von mehr als 500 Sahren bat Die ungrifde Literatur faum ein balbes Dutend Bruchftude aufzuweifen. daß Bedichte ba gemefen, und in großen Ehren ba gemefen find, ift feine Frage. Die beibnifchen Rauberer und Briefter (Taltos) reigten Das Bolf burd gottlofe Gefange jum Abfall vom driftlichen Glauben. Das Beibenthum fiel; Die Liebe jum Liebe nicht. Ganger (Dallos) wanderten burch bas Land. Joculatoren (Boffenfpieler und Mimen) jogen von Ort ju Ort, murben gaftlich aufgenommen, und felbft von geiftlichen Gutern genahrt. 1) Mus bem langen Beitraum, melden

<sup>18)</sup> Pray: Annales. P. 4. pag. 162 sqq. Katona: Hist. crit. T. XVI, pag. 500 sqq.

<sup>1)</sup> Magyarifde Bebichte, überfest von Johann Grafen Dailath. Stuttgart

ber Lefer bis ju Dathias burchichritten, ift ber Rame eines einzigen Sangere übrig geblieben. Es ift ber berühmte Meifter Riflas Clinfor aus Giebenburgen, auch ber "gelehrte Bfaff" genannt. Unter ben Siebenburger. Sachfen geboren, widmete er fich bem geiftlichen Stand, unternahm große Reifen, mar in Babulon, murbe bort Deifter fieben freier Runfte, und febrte nach Ungern jurud. Er murbe am Sof Undreas II. bochgeichant, befondere weil er bes Bergbaues und ber Aftrologie fundig war. 3m Richtertampf an ber Bartburg ericbien er ju Beinriche von Ofterbingen Unterftugung, fang gegen Bolfram pon Cidenbad, und rettete baburd Seinrich vom Tob. Bon ber Schnelligfeit feiner Reifen wird viel Bunderbares ergablt. Gein Tob ift unbefannt. In ben alteften Zeiten verlieren fich Boefie und Beicoichte in einander : fo mar es auch bei ben Magparen. Die altefte geidichtliche Chronif ift verloren gegangen; Die Reiten bes beiligen . Stephanus erhalten bas meifte Licht burch einen Auslander, ben Dond Sartwid, ber unter Roloman bee beiligen Ronige Leben befdrieb. Die Biographen ber zwei ungrifden Seiligen 2) Emrich und Labislaus find Legenbenichreiber ohne bedeutende biftorifche Musbeute. Der Biograph bes beiligen Gerhard liefert mehrere Buge aus bem bauslichen Leben, aber fur Die Beidichte menig. Rur zwei Danner treten in ber grpabifden Beriode ale achtungemerthe Chroniften por. Gine ift ber fogenannte Anonpmus, ber ungenannte Schreiber bes Ronias Bela. Er mar ein Beiftlicher und ichrieb mabriceinlich unter Bela II. Er ift fur feine Beit fritifch genug ju Berte gegangen, und bat feinesmege fene Berachtung verbient, mit melder über ibn Schloger und einige feiner Rachbeter vornehm und vorlant aburtheilen. 3)

Unter Ladislas dem Rumanen ichrieb ein Beiftlicher, Gimon Rega, die Geschichte der Magvaren. Ueber die Berfonlichfeit des

und Tubingen in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung, 1825. In blefem Buch, im Abiconiit: "Ueberficht ber Geschichte ber magharifchen Boefie," babe ich Alles, was ich bier jage, aussuhrild bewiefen.

<sup>2)</sup> Die Magyaren haben mehrere Beilige aufzuweifen, aber wenig Biographen berfelben.

<sup>3)</sup> Die befte Auflage bes Anonhmus ift jene, welche Endlicher zu Wien bei Ber rold 1827 veranstaltete. Das berfelbe über ben Berfaffer und beffen Glaubwurdigfeit in ber Borrebe fagt, ift fehr gut.

Berfaffere ift nichts befannt. Gein Wert ift treu und gut, die Erzählung ichlicht und eiufach; es gefiel bergestalt, daß sich unter Karl Robert zwei Kortseher fanden, 4)

Thomas, Ergpriefter von Spalatro, bat in ber Befchichte von Spalatro viele, Ungern betreffende, fchatbare Angaben. Er lebte unter Bela IV., und murbe bon ber Beiftlichfeit jum Ergbischof gemablt; Die Beltlichen miberfesten fich aber, weil fie bei ber Babl nicht mitgestimmt hatten. Der Bodefta verbot, daß man ben Beiftlichen Lebensmittel verlaufe, ober mit ihnen in freundichaftlichem Berhaltnig fei. In Diefem feindlichen Buftand blieben die Beiftlichen und Laien eine Beit über. 218 Spalatro mit ber Stadt Trau in Feindfeligfeit gerieth, und Ronig Bela letteren Ort in Cout nahm, hofften Ginige ben Ronig badurch ju fuhnen, bag fie Bela's Gunftling, Sugrin, Propft von Chasma, jum Ergbifchof mablten. Als bierauf Bela mit gemaffneter Sand gegen Spalatro gog, rotteten fic bie Bewohner que fammen, um Thomas, ben Ergbiaton, ju gwingen, bag er ben Sugrin ale Ergbifchof anertenne. Diefer miderftrebte, fowol weil er bie Berfon fur untanglich bielt, ale weil er bie Bablart nicht fanonifc fand; endlich gab er nach und ließ fich von ben Sauptern ber Begenpartbei die Erflarung ausftellen, bag fie bis jest unrecht gebandelt batten. Sierauf ging er felbit in bes Ronias Lager, und vereinigte feine Stimme mit benen ber Uebrigen. Beiter ift uber feine Lebensperhaltniffe nichts befannt. 5)

Wieichzeitig mit Thomas lebte ein Italiener, Roger. Seine früheften Lebendverschlinisse sind bekannt. Als die Mongelen in Ungern einsteln, werter Dompere zu Großmarbein, gerieth in ihre Gefangenschaft, entsich, als sie Ungern verließen, tehrte dahin zurück, ging mit Papit Innocenz IV. nach Frankreich, blieb zwanzig Inderen römischen Hof, und erwarb sich dies zeit hindurch eine bedeutende Summe Geldes. Emblich ernannte ihn der Papit zum Erzbische von Spalatro. Er melbete fich bei Bela, der diese, des Königs Mechte verlegende Ernennung nicht gleichgültig nahm, Roger aber doch bei seiner Wickele. In der Rosquett erschien er öfteres

<sup>4)</sup> Es mare ju munichen, baß Iemand Rega's Chronif eben fo tritisch beleuchten und berausgeben möchte, wie Endlicher ben Anonymus. Die beiben Forts fehungen Rega's befinden fich in ber hofbibliothef ju Wien,

<sup>5)</sup> Siehe bas Bert bes Thomas Archibiafonus.

an des Königs hof, und wurde immer gnabig aufgenommen. Der Erzbiaton Thomas gibt ihm das Zeugniß, daß er ein steisiger und thätiger Mann gemelen sie. Er vermehrte die Einfairte be Erzbischtums, baute schöne haufer, errichtete Miblen, verbesserte die Landwirthschaft. Er war ein eifriger Unbäuger bes Papstes. Alle Nomcad won hobenflaussen in Spalator erschien, um von bort aus sein intisenisches Erbe wieder zu erstegen, ließ Noger die Kirchen schließen. Er, Thomas und die Reichtelten zogen aus der Stadt, und bertaten sie nicht eber, als bis sie von Konrad verlassen ward. Sein zobessjor sie werden die Sinfalles verfaßt hat. Er neunt sein Wester, wunderbar genug, misserabil aermen"; in wörtlicher Uebersspung, ein selnde Sedick. Es ist weder das Eine, noch das Andere; sondern eine vortersticke Archeit, ohne welche der Einfall der Wongolen in Ungern nicht au besteichen wäre.

Die Unterticites Enfalten waren unter ben Arpaben und bis jum Wiederaussehen der Wissenschaften febr beschändt. Es bestanden jum Edwardschen febr beschändt. Es bestanden jum Schiefen der in den Bischoffssen, die vorzäglichsten waren ju Stuff-weissenschaft und in solchem Flor, daß der gladter auf Einmal ihre Kinder in die Schule konden. Die Jadb der Jafdinge wuch bergestalt, daß Walter, der Lehren, nicht mehr jum Unterricht hinreichte. Da berief Gerard zu Balter, der Lehren fler zu mildtericht geweit, die bahin Unterlichter gur Einschweitsung; debte heilten sich nun in die Lehren gemein und Entheweissenburg; debte heilten sich nun in die Lehren gemein aus Einschweissenden fler gefen und singen. Wenn die Jahlinge berannunssen, wurden sie zu Priestern geweißt und auf 8 Zand aeschieft. 7)

Es gab wol Manche, die, vom Drange nach Unterticht getricben, im's Aussland zogen, um zu fernen. Ein Bethien sindiert in Paris, und noch einige Andere waren der Wissischichaft wegen hinausgezogen. Da aber der wissenschaftsche Unterricht überall mangeshaft war, so sonnten sie nicht viel fernen, und weil die Geschichte es des Auszeichnens werth gefunden hat, daß Bethien des Lernens wegen nach Paris gereits ift, so muß diese ein seltener Jall gewesen sein.

<sup>6)</sup> Befchichte ber Magharen von Johann Grafen Mallath, 1. Bb. 8. Rap.

<sup>7)</sup> Siehe ben Biographen bes heiligen Gerard, ber biefes Alles febr umftanblich ergabit.

Bucher waren äußerst selten. Es charafteristet die Zeit vollkomment, das Bela's IV. Tochter, die heilige Margaretha, im Chor mit einer andern Ronne, ihrer Jugendsgesielin, aus Einem Buch beten mußte. <sup>6</sup>) Die Bibliothef der Karthäuser von St. Anton bestand aus solgenden Buchern: Biblia Manualia, Martyrologium Graduale und Antiphonale, Passionale, die Homilien des heiligen Gregorius über den Propheten Czechtel, Augustinus über die Briefe Jodannis, Compendium der theologischen Wadretten. Diese Buchersammlung schien so wichtig, daß sie eine eigene Urfunde verzeichnet wurde, als ein Kloster sie dem andern übergad.

Ueber ben Stand ber Runft lagt fich sehr menig sagen, benn eine breimalige Berwüftung bat die meisten Denkmäler aufgezehrt. Bas ber verheerenden glut der Mongosen entging, veröbete, verfiel, ober verlor sich unter bem 150jährigen Druck der Türken, und mas noch übrig blieb, verschwand unter Kaiser Joseph II. bei der Aufbebung der Kisser.

Die besten Baumeister waren Bygantiner; wenigstens wurden fie gerufen, wenn irgend etwas Schünes gebaut werben sollte. Die wenig übrig gebliebenen Gemalte find altbeutsch. Ludwig der Große hatte einen eigenen hofmalter, 19)

Dieses war ber Stand ber Missenschaften und Künste in Ungern, bis fie bei dem verherenden Sturz des morgentandischen Aussertjums in ganz Europa wieder aufzuleden begannen. Die erfte Folge des sich überall regenden wissensichen Leichen Lebens war in Ungern die Errichtung der Alademie von Fünstlichen. Ihr Stifter, Ausser Siedennt, obson gestaum, orget reckhick für die Proefferen, und ber Papft verlieh der Maddemie alle jene Freiseiten, deren sich damales alle anderen wissensichlichen Aussaltsten ist mehre bestandt. Bon ihrem literarischen Wissensichen der Bapft verlieh ber Maddemie alle jene Freiseiten, deren sich damals alle anderen wissensichen und gestandt.

Fur ben miffenschaftlichen Flor, auf ben Ungern unter ber Regierung bes Mathias Corvinus empor gehoben murbe, mar es von

<sup>8)</sup> Siehe bas Leben ber heiligen Margareiha von Johann Grafen Mailath, in hormapre und Mebnyanefry's hiftveischem Tafchenbuch, und Katona: Hist. crit. T. 10. pag. 69.

<sup>9)</sup> Bom Jojephinifchen Kunft : Banballemus wird im letten Band bes vorliegens ben Bertes bie Rebe aussubritch fein.

Joannis Peiz: Hungarie, pag. 88.: "Viginta Jugera terrarum arabi-"liumque Magister pictor domini nostri Regis" etc.

höchster Bichtigkeit, daß der Mann, der unbewußt den fünstigen König ergog, die Wissenschaft siedte. Es war der im Lauf der Geschichte bereits oft genannte Zohann Bitéz. Seine Wisbegierde war so groß, daß er beinahe Abjährig, eine Reise unternahm, um sich im Griechischen und Lateinischen auszubilden. \*\*\*)

Die Briefe Johann Sunyabi's an ben Papft und an andere hochapter filt aus ber Febre bes Johann Vitég gefloffen, melder hungabi's Gebeinschreiber war. Sie wurden schon damals für so wichtig geachtet, daß ein anderer Geistlicher, Zwanich, sie auf den Wunsch eines seiner Breunde sammelte. 12) Witég war, außer der griechsichen und lateinischen Sprache, auch der Aftrologie ergeben, gann ach dem Aberglauben jener Zeit, so daß er immer aftrologische Tellu bei sich trug. Als Grzeischof von Iron war er immer von Gelebrten umgeben, und sammelte eine Bibliothet. 13) Peurbach und Regiononstanus verfertigten für ihn aftronomische Inftrumente; Legterer bielt fich foaar eine Zeit bei ibm auf.

Bites war ber gebrer des jungen Mathias. Seine Worte fielen auf fruchteingenden Boben. Der Anabe laufchte ben Lehren des Alteribums, fein rubmgieriges Gers füllte fich mit den Thaten berühnter Krieger und Könige. Die alten heldenlieder rißen den Anaben dergestält hin, daß er des Effens und Trinfens verzog, wenn er ihnen berden fonnte.

Als Mathias den Thron bestieg, wollte er, der au friegerischem Ruhn dem Böhmen-König, au Pracht dem Herzog von Burgund gleich war, die italienischen Fairsten in Begünstigung der Wissenschaften erreichen oder überbieten. Er stiftete eine Afademie zu Presdurg, und vertraute die oberste Leitung derselben dem Erzbischof von Gran, Johann Vileg. Aus der Ferne wendeten sich die Gelehrten zu ihm; ihm wurden Sächer gewöhnet, und jene Ratuer, die sich den Wissenschaft gehaften ergaden, und nicht an einen Ort sessgebund waren, strömten

<sup>11)</sup> Katona: Hist. crit. Tom. 15. pag. 777.

<sup>13)</sup> Alle Fremde der ungeficen Gefchiche miffen bem efrichen Jouandy und bessen Freund, durch ben er jur Sammlung der Dampahliche Bliefe Wertenlogst wurde, aus gauger Geste danken geben ihm würden die Briefe ünder scheinlich nicht mehr vorfanden, und Johann hunyahl's Geschichte in ein großes Dunkt geschillt sien.

<sup>13)</sup> Das Glad und Unglud biefes Mannes ift im 27. Rapitel ergabit morben.

von allen Seiten bem König au, ber nicht nur die Wissenschaften begünftigte, sondern seibst wissenschaftlich gebildet, und ihnen so er geben war, daß er blas durch die geistige Aufregung, in welche ihn die Gespräche bes Regiomontanus versetzen, von einer Krantheit genas. An der Tassel des Königs wurden gelehrte Gegenstände verbandelt; mitten im Getämmel des Artiges ergöpte sich der König an dem Gespräch der Gelehrten, und sorgte für ihre leisesten Wissig war immer mit Gelehrten umgeben, und vom Waigner Dischof, Nitcas Waterl, sagt Galeonius: es geste mir die Wissige und Elegang seines Hauften, dass dassensens, dem in seinem Daus wird kerts gebetet, oder eine Lied zur Lyra gesungen, oder ein erhabenes Gespräch gefübrt. Nan kennt bott weder Müssigagang, und Bahrlässigteit, noch Keitwell.

Bon den Gelehrten, die fich an Konig Mathias Sof gesammelt, mogen Einige hier angeführt werden.

Peter Rangan, aus Panormo in Sigilien, Dominitaner, dann Bischof von Luceria, wurde vom Abnig Ferdinand an den hof des iters.] ungrischen Nönigs gesandt; er geftel dem König und blied im Land. Die Königin Beatrig trug dem Gesandten ihres Laters auf, die Geschichte von Ungern zu schreiben. Ju diesem Ende gab sie ihm verschiedene Dotumente, die er bei der Arbeit benügen sollte; er gehorchte ihrem Beschl. Als Mathias starb, kehrte Rangan auf seinen Bischoffss gurudt. 14)

Bonfin, ju Ascoli in Italien geboren, sam nach Ungern von des großen Königs Ruf gelocht. Er überfeste den Philoftrat, und schrieb eine Geschichte der Ungern, die er die nach des Königs Tod fortseste. Sein Ende ist unbefannt. Bonfins Geschichte ift schäbenswerth für die Zeit, in der er gelecht. Die ältere Geschichte hat er mit vielen Kabeln ansgeschmacht. 29

Johann Turocz ift der Chronift, welcher in der ungrifden Be-

<sup>14)</sup> Rangan ftarb ju Luceria im Sahr 1492. Er mag mehr Beruf jum Staatsmann, ale jum Geschichtsichreiber gehabt haben. Seine Geschichte Ungerns ift hochft nachlaffig geschrieben, und wimmelt von Irrihumern.

<sup>15)</sup> Das Exemplar bes Philostrat, welches Bonfin bem Konig Mathlas fibers reichte, befindet fich in ber hofbibliothef zu Wien. Es enthalt, unter Andes ren, auch ein Bortrat bes Mathias Corvinus.

schiefen am haufigfien eitiet wieb. Seine Chronif befiebt aus vier Abeiten. Er gesteht felbit, daß er die beiben ersten aus alten Buchern abgeschrieben hat; der britte Theil enthält bas Leben Ludwigs I., und ift vom Erzpriefter Johann von Ratfulls; nur ber vierte Theil ift von ibm, und endet im Jahr 1468. Ueber feine Lebensverhaltniffe ift nichts bekannt

Galeottus Martins, aus Rarni in Italien, mar, wie Bonfin und viele Andere, von des großen Ronigs Rubm angezogen, nach Ungern gefommen. Db er Borfteber ber großen Corvinifden Bibliothef gewefen; ob ibm Mathias bie Ergiehung bes Johann Corvinus vertraut, ift nicht ausgemittelt. Fur Letteren fcbrieb er ein Unefboten. Buch aus bem Leben bes Ronigs, welches viel Intereffantes enthalt. Er gefteht felbft, bag er noch viel mehr batte fcreiben tonnen, bag er aber ende, um ben jungen Johann nicht ju ermuben. Es ift febr ju bedauern, daß Galeottus bem jungen Johann nicht mehr Theilnahme an bes großen Batere Leben gutraute; benn ba er meiftens ale Augenzeuge fpricht, ift er im hochften Grade glaubmurbig. Mus unbefannten Urfachen verließ er ben ungrifden Sof, und gog gum Ronig von Franfreich, Ludwig XI. Dort begegnete er einft gu Rog Dem Ronia: er wollte eilig abfteigen, um bemfelben feine Chrfurcht au bezeugen, weil er aber febr bid, und beghalb unbehilflich mar, fiel er jur Erbe, beichabigte fich, und ftarb an ben Rolgen biefes Sturges.

Michas Madius verfaßte eine Geschichte ber romifchen Raifer und Bante in 29 Kaviteln.

Der Frangistaner Belbartus von Temesvar war ein berühmter Brediger; feine Kangefreden find gedruckt.

Raldus Raldius, ein Florentiner, fcbrieb vier Bucher in Gegametern jum Lob der Corvinifchen Bibliothel.

Aurelius Brandolinus war Professor ber Rhetorif zu Ofen. Es lebten noch mehrere Schöngeister, meist am hof bes Rönigs. Der Rerswürdigste unter ihnen muß besonders erwähnt werden.

Janus Pannonius (eigentlich Johann Cefinge) war bem Johann Bitéz verwandt. Den erften wissenschaftlichen Unterricht erhielt er zu Künsfrieden. Den talentvollen 13sthiegen Knaben sandt sein Obeim Johann Bitéz, damals Bischof von Großwardein, nach Italien zu Guarino von Berona, der ihm das Zeugnis gad, daß er weder aus Jatalien, noch aus der Krembe einen Schiller gehabt habe, dem jungen Magyaren an Borzsiglichfett, Gelebrigkeit und Talent vergleichbar.

Sprach er latein, so schien er ein Römer; sprach er griechisch, ein Alfenienser. Saleotins Wartivs war sein Freund. Gine der Töchter Gnarino's, mit Namen Libera, erfällte sein Hegen. Nach Ungern Heimzelehrt, erhielt er, Zosährig, das Bisthum von Fainstirchen. Er wurde vom König in den wichtigsten Angelegenheiten gebraucht, und lebte viel an dessen hof, der ihn als Staatsmann und als Dichter schied. Als Poet steht er den besten des Mittelatters gleich. So lebte Janus geachtet, geliedt und gliddlich, als er in die Verschwörung vermisfelt wurde, weche sich zu dunften Kasinies über ganz Ungern amsbreitete. Als Wathias siegte, sioh Janus, und verdarg sich bei einem seiner Freunke, wo er zieden, wich nicht und verdarg sich bei einem seiner Freunke, wo er zieden, mich und Visärig, vor Gram staet.

Der König tam auf einer seiner Reisen zu bemfelben Propst, bei bem sich Janus verborgen hatte, und weil er wußte, daß der Propst bes Zause Freund war, fragte er ihn um bessen Schied. Der Propst bes Zause Henuld war, fragte er ihn um bessen Schied. Der Propst entgegnete: "Du wirst beinen Janus wieder sinden, Konug, nur mußt du mit vergeben, daß ich einen Geächteten aufsahm." Der König sogte ihm Bergessen voh Geicheren zu; da sichtet ber Propst ben König in die Kirche, und wies ihm den Sarg bes einst glichtigen. "Sier," sprach er, "wohnt bein Janus sohon zwei Jahre, vor vir und allen Königen sicher; bessengen "bitte ich dich, mir zu ertauben, daß ich die Leiche bestatte, wie es neinem Kirchenstrufen geziemt." Der König bewilligte biefes, und versieh dem Propst basselbe Bisthum, dem früher Janus Pannonius vergesanden. 16)

Das alteste, größere magyacische Sprachbenkmal ift aus Sigmunds ober Corvins Zeit. Es ist ein Theil des alten Testamentes, welches Dobrentey in neuerer Zeit ausgesunden und auf Kosten der magyacischen Mademite beraussgachen bat.

Gine Druderei bestand ebenfalls in Dfen; es war ein Deutscher,

<sup>16)</sup> Die beste Blogumbie bes Janns Jannonius ift in B. M. Burit Bert., "Erben und Bilern ber verzüglichfen lateinlichen Dichter bes 15. bis 18. Saher hunderie." I. Banh, Bilen 1828, bei Bollichaufer, enthalten. — Es gibt zu wenig Gründe, um bas, was über Matifas um bem Freund bes Janus ges sagt wiet, entweber unbedingt zu verwerfen, oder als undezweitpungehun. Ich gibt es mit Gurtius. - equiddem plena transcribo, quam credo. Nam nec affirmare sustineo de quibus dubito nec subsidere quae accepi. Libr. X.

Andreas Def, welcher fie errichtete. Dir ift ein einziges Bert aus ber Beiftiden Offigin befannt: es ift bas Chronikon Budense. Es gibt nur brei Exemplare. Bur Berbreitung miffenichaftlicher Renntniffe und Berfe ergriff Mathias Corvinus einen anderen Beg als ben ber Druderei, Die ibm vielleicht zu unvollfommen ichien. Er grundete eine Bibliothet von Sandidriften, fie befand fich im fonigliden Schloft, und gablte 50,000 Berte. Dreifig Schreiber maren beichaftigt', Die Bibliothef burch Abichriften immer ju vermehren. In Floreng allein maren beren vier. Ueber 30,000 Goldaufden verwendete er jabrlich aur Bermehrung Diefes Bucherichakes, ber auch au einer folden Sobe gedieb, daß Gelebrte, wenn fie die Bibliothef betraten, fich in Jupitere Schoof ju finden mabnten. Die Bibliothef felbft mar in die griechische und lateinische eingetheilt; Rlaffler maren ber Sauptbeftandtheil. Alle Rirdenvater ftauden ba. Diefe Buderfammlung umfafte bas gange bamalige menfchliche Biffen; nur Cophiften maren ausgefchloffen. Als ber Ronig ftarb, mar Relix von Ragufa Borfteber ber Bibliothef; ein nicht nur ber griechischen und lateinischen, fondern auch der arabifchen und chaldaifchen Sprache fundiger Mann. 17) Runfte und Gemerbe unterftutte ber Ronig mit vieler Liebe. Die Sanger feiner Soffavelle galten fur Die beiten in Europa. Der Baufunft mar er überans bolb. Das filberne Dach eines Luftgebaubes und die Riefentreppe ju Biffegrad maren ber Gegenftand allgemeiner Bewinderung. Der apoftolifde Legat Caftelli fagt gerabeau; in Rtalien fei fein Balaft großer ober iconer, ale bee Ronige Refibens in Dfen. Die foniglichen Garten ebendafelbft entgudten Jeden, ber fie betrat.

Der Ronig bachte nicht nur an fich; die Annehmlichfeit des Lebens und reicherer Erwerb follten baraus fur bas ganze Land hervorgeben. Baumeifter, Golbarbeiter, Bilbhauer, Gartner ließ er aus

<sup>17)</sup> Mann Mathias Gervluus die Biblioftef ju sammeln angefangen bat, ift unbefannt, Aifma Gchier, der eine firt getchett Rhandlung Olissertatio de Regin Budenni Bibliotheen) geschrieben hat, nimmt bas Jahr 1476 an.
Das Gchicfal berieften nach Mathias Teo sit frautig. Madislau II. und Lutbig II. versschweiten uste Gicher, und die Aufter benühren sig urer schiebenen Jwerfen. Alle im Jahr 1686 Dien den Türfen entriffen vorde, zweich unr nech einige Auder vor; auch die felben nicht befannen, sondern gefeltigen in verschiebene Sande, nud find jest die Ilere mancher Mitlisseften.

fremden Landern tommen; ebenso Manner, die, des geldbaues fundig, eine zwedmäßigere Bearbeitung des Bobens durch Beispiel fehren sollten. Seinem Auge entging nichts; es ift aufbewahrt worden, daß er aus Italien und Frankreich Kafennader fommen ließ, um die Magyaren zu unterrichten. Die Saat des Guten, Schönen und Rüglichen war ausgestreut; aber Er, unter bessen Schos Alles gedeisen sollte, flarb zu früh, und unter seinem Rachfolger ging Alles wieder zu Grunde.

# Dreißigstes Rapitel. Der Streit der Chronbewerber.

Seit: 1490.

Ronig: Wladislav II.

### Inhalt:

Reichstag zu Alebe. Künf Thombewerker. Umtriefe ber beismissen nub Gervinnischen Partheit. Beatriq verlähft Ofen. Berhandlungen zwischen beiten Partheien. Ereham Jepolya. Walbistav wird König. Gorvins Rüdzug. Schlacht an ber Seirvig. Wladbidar tommt nach Ungern. Ubereinfunst mit Gorvin, Johann, Vissoh von Großwarbein. Beatrig will heitathen. Krieg mit Polen. Nazimilian erobert Destreich und einen Theil von Ungern. Briede mit Bolen. Die beutichen Truppen werben verjagt. Briede mit Varzimilian. Rener Artieg mit Polen. Allberts Riebertage, Briede.

Mis ber große Ronig tob mar, warf fich Johann Corvin ber Königlu ju Außen, und fiebte um ibren Schuß, um ihre Gnade. Sie versichert ein ibres mitterlichen Wordenlens; bie anmeinene Großen waren, ober ichienen gerührt: aber fobald die Aufwallung, in welche Alle durch bed Königs unvermutheten Tod gerathen, ruhiger Uebertegung Raum gab, dachte Zeber an fich, ober an die zu ergreisende Bartbei.

Beatrig tehrte nach Ofen gurud, und erließ unter Beges von Romorn aus ein Rreisschreiben an die Statte und Romitate, wodurch

fie dieselben auf vier Wochen nachher zum Reichstag auf das Feld-Ratos zur Königswahl berief. \*1)

Diese furze Frise benüßten vier Thron-Pratenbenten und fünf Partifeien, um Anfanger zu werben. Johann Corvin, Mibert von Bosen, Kaifer Friedrichs IV. Schn Mazimilian, und ber Rönig von Bohmen, Wladischav, suchten sich vie Wahl zu sichern. Beatrig ftrebte, es bahin einzuleiten, daß der zu wählende König zugleich sie heirarben musse. Endlich brach der Tag au, an welchem der [18. Mal. Reichstag zur Entschung biefer wichtigen Frage beginnen sollte.

Der Erfte, der in Peft eintraf, war der Bifchof von Erfau, Itrdan, mit 2500 Reitern; ihm folgte der Woywode von Seidenbürgen,
Stephan Batori. Unter seinen Kahnen hatten sich beinahe 3500 Reiter
gesammelt; er ziste tapfrer Unterfeldberren, und die SiebenbürgerSzelfer gehörten ebenfalls zu feiner Parthei. Bald darauf kam der
Graf von Et. Georgen mit etwas minder zahlreichem Gesofge. Alle
lagerten längs der Donau. Dbishon mehrere Große des Reiches noch
nicht zugegen waren, wurde doch eine Sigung gehalten, weil die Berfammelten ser zigung wollten der Beringen Albert ihm die Krone gleichsam durch
einen Sandfreich verschaffen; mit einem Mal riesen se icht das König
aus, aber der Lärm wurde durch die Webrzassel unterdrückt.

Die Stände beschloßen, die Redner der Thronbewerber der Reihe nach an genermen. Zuerst wurden die Johann Corvins vorgerusen; es waren die Rischöfe Johann von Großwarbein und Kopmas von Maah, beide in niederem Stande geboren, durch ihr Berdienst und des großen Königs Gunst zur Lischwirde erhoben. Sie sprachen viel und gut, von des verstorkenen Königs unsterblichen Berdiensten um das Land, von den Ciganschaften Johann Corvins, von der gegründeten Hefftung, daß er seinem großen Bater nicht unchnlich sein verde; endlich von des Jünglings Macht, der im Besit großer Schäe und vieler seiner Ghößer sei, die er noch von Mathias als Ligenthum erhalten. In maansen Sergen regte sich das Gestüll der Dankbartelt, denn Mathias hatte Bielen wol gerhau; und wahrscheinlich bätt Zohann Corvin die ungrisse krone erhalten, war mar nicht in den

<sup>1)</sup> Baron Miole Mebnhanegfi hat mir eine folde Urfunde mitgetheilt. Er versbanfte fie ber Gefälligfeit bes ruhmilich befannten Forschere magharifcher Ges icidicten Ghurtfowite.

Angen Bieler beffen uneheliche Geburt ein unüberfteigliches hinderniß gewefen.

Am nächften Morgen wurden die Gesandten des Kaisers gehört. Diese begehrten das Reich sur Friedrich oder dessen Braismilian. Sie beriefen fich aus die Uebereintunst zwischen Friedrich und Mathias, als letzterer die Krone von Friedrich zurüdlerhielt; richmten Mazinstlians Edelmuth und heldentugenden, die dem König der Ungern wegen der Rich der Tütten vor Allem nothwendig wären; sie schosen ihre Rede mit Drohungen, wenn die Ungern weder Friedrich noch Maziniisan wählen sollten.

Die polnischen Wesandten sprachen bescheitener. Sie erwähnten, daß bereits ungrische Rönige auf dem polnischen Erven, und dungesetht volnische Rönige auf dem ungrischen Erven geseschen; sie gedachten der Macht Rassmire, des Königs von Polen, und daß dieser zu jeder Zeit bereit sein würde, seinem Sohn Albert und folglich Ungern mit aller Rrasst beizusteben.

Den nächsten Worgen traten die Gesandten des Königs von Beapel sie Beatrig auf. Sie redeten gang furz; er, der Bater, babe Beatrig schon lange aufgetragen, über ibre Dermälung nichts ohne der Stände Wissen zu beschließen; Beatrig werde sich gang dem Willen der Stände sigen; sie sowol, als ihr Bater, würden Alles, was in ihren Atchsten steht, für Ungerns Wol ausbeiten.

Bulest wurden die böhmischen Gesandten vorgelassen. In sehr breiter Rebe priesen sie die personlichen Ciganichaften Bladislaus, und wunderbar gemag, neigte fich die Berjammtung gerade zu dem, der unter allen Throndewerbern der untauglichste war. Unwerstand, Berblendung und Bestechnung sicherten ihm die Arone; die Berjammelten traten alle zur Parthei Bladislaus über, ihre Zasi vermehrte sich durch die Andriager ber Königin-Bitwe; dem Beatriz schwießessen der fich mit der hossinger ber Königin-Bitwe; dem Beatriz schwießessen der Parthei an Muth, Wahdislau sogleich als König auszurfen; sie schwerzeiten sich, ohne Zustimmung der noch abwesenden Großen einen König au ernennen.

Den Gesandten Friedrichs wurde furz und ernst ertfart, daß meder Feiedrich noch Mazimilian ein Recht auf die ungrifche Arone habe; wer König fein solle, hange blos von der freien Wahl der Nation ab. Mathias sei gar nicht besugt gewesen, über die Thronsolge zu versügen. Fremdlicher wurde den Polen geantwortet, und das Reich bis jur nächften Abnigswahl, Aufmirts Gewogenheit empfohien. Den Gefandten Ferdinands von Reapel wurden in Begug auf Beatrig große Geffungen gegeben. Johann Corvin erhielt zur Antwort: König fonne er nie werben, wol aber der Rachte an dem Konig. Fair die Ruckgade ber Kronfoloffer wurden ihm Bosnien, Kraatien und Slavonien, fo wie all' fein Besththum und des Baters Schie enige Fitte mig Fitte mig Fitten jugesichert.

Johann Corvin batte diese Bedingungen angenommen, aber seine Anhänger redeten ihm zu, die Kronte von Ungern nicht so gleichgultig aufzugeden; es begann alse ein Ringen zwischen ihm und der Parteit Wisdolaus, denn von den Deutschen und Belen war keine Rede mehr. Johann Gervin werfatte seine Aartjel dadurch, daß er den Erzbischof Beter von Kolocza, den Watchias Corvinns dor fünf Jahren einsperren ließ, aus der haft befreite. Die Gegner, um diesen furchfabern Wann unschädlig zu machen, perngten sherall das Gerücht aus, daß er mahnsinnig sei. So viel ist gewiß, daß er sich der öffentlichen Angelegensbeiten wenigstend unmittelbar nicht annahm, sondern sich und gan Gan erreichten.

Beatrig war Johann Corvins größte Gegnerin, benn sie hoffte, wie bereits gesagt worben, Bladislav werde sie erhelichen. Dieser Zwießpalt brachte beiben und dem Land Schaden; benn ohne Beatrig batte Johann Corvin den ungrischen Thron wahrscheinlich doch bee sliegen, und Beatrig vergeudete ihre Schäge für Wladislav ohne Gewinn; das Land endlich ware nicht in die Hande eines unthätigen Monarchen gerathen, und zwar gerade zu einer Zeit, als Berstand und Kraft auf dem Tekron vor Allem Noth fbaten.

Bor ber feniglichen Burg war es zwischen ben Leuten Corvins und ben Neapolitanern, die ber Beatrix dienten, zu Schägereien ge- fommen; hierauf verließ Beatrix bie königliche Hofburg, und bezog die Bohnung des Bischofs Urban von Erlau. Sei es, daß sie wirflich Johann Corvinis Gewalt fürchtete, oder um sich mitseldwirdiger, ihn aber gehöfiger darzustellen. Dieses Ningen der Parthein währte fort, die Sigmund, Bischof von Künstiew, und Vorenz von Uliaf nach Best heraufgegen. Der Ban von Jaiga, der Prier von Aurana, alle Dynasten von Unter-Ungern, Kreatien und Slavonien begleiteten fie; 7000 Reiter folgen ihren Schritten, und gebordten

<sup>2)</sup> Tubero bei Schwandiner, Seite 127.

ihren Befehlen. Ihre Anfunft, ihre Macht erwedte die Besognis beiber Partheien; benn man wußte nicht, sie wen sie sie Gesquis wurden. Alls sie ihr Loger uufern von Peft ausgeschlagen hatten, tam Corvin mit bem Erzbischof von Kologa Nachts zu ihnen, und beschwor sie bei dem Andenten seines Batres, bei den Wolfsten, die Mathiau ihnen erwiesen, daß sie sich die von deren bei dem Kologien von der Bertieben Worten der Machten Bertieben Worten der Königin Beatrix, um derselben ihre Christopt zu bezeigen. Sie sies fein Mittel unversicht, bie beiden au gewinnen; als sie aber Konigin Wittel unversicht, die beiden zu gewinnen; als sie aber Konigin Dein bei Johann Corvin sich zum Rachtmahl aus eigenem Antrieb einfanden, erfannte die Parthei Waldelaws, daß sie den Signund und Lorenz nichts au wörfen babe. 30

Um nächsten Morgen wurde Sigung gehalten, nicht mehr auf Innl. dem Felb Ratos, sondern auf Utebans Antried ju Peft in ber Ritrige der allerheitigsten Zungfrau. Die Bersammlung war nicht mehr so zahlreich, wie anfangs; denn viele Edelleute, Gestliche und Richter hatten die Kosten eines so langen Aufenthaltes (es verfloß sond der zweite Monat) nicht bestreiten können, und waren nach Saufe gefehrt. Sechzig Edelleuten wurde die Gewalt des gangen Reichstages übertragen.

Der Bifchof von Erlau, Urban, vermochte bie Unwefenden gu einem Gib, bag fie ju feiner Spaltung Anlag geben wollen. Bie nothwendig, und wie unnut biefer Gib gewesen, ergab fich auf ber Stelle; benn Sigmund von Runffirchen, Loreng Uflaf, und alle ibre Unbanger weigerten fich bes Gibes, mas man ihnen auch Glangenbes verbieß. Gie rafften vielmehr in ber Stille ihre Truppen gusammen, und befegten die Festung Dfen. Bladislavs Anhanger befchlogen, Dfen ju belagern. Stephan Batori, Baul Rinisgi und Berthold Drach follten Die Belagerung leiten; fcon maren Die Ranonen aufgeführt, fcon follte ber Burgerfrieg beginnen, als ein Baffenftillftand vermittelt murbe. Die Saupter ber Bartheien, Urban und Stephan Batori einerfeite, Sigmund und Loreng Uilaf anderer Geite, batten brei ober vier Busammeufunfte in ber Giamunde-Bropftei gu Dfen; fie fonnten fich aber nie in ihren Unfichten vereinigen. Endlich beichlogen fie, bas Bablgeicaft einem einzigen Dann ju übertragen. Stephan Bapolva befehligte in Bien; an ibn murbe Johann, Bifchof

<sup>3)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 9.

von Grofwardein, und noch Einige mit ihm abgeschieft, um feine Deinung zu erfahren.

Mich die Boten ibr Geschäft angebracht, ergriff Bapolya einen Mugnblid ber Gedanke, sein eigenes haus auf den ungrischen Ebron gu erheben; er schole feinen fleinen Sohn Johann in die Arme, und prach, während er mit der hand eine willfurliche Sobe bezeichnete: "Baret du nur so groß, mein Sobn, so maret du seit König von "Ungern." ) Seephan unterdudte aber bald die Aufwallung väterlicher Zärtlichteit, und wählte Wildstab jum König.

Sobatd Zapotya den König ernannt hatte, ging der Großwarbeiner Bischof nach Mahren, und erlauste die jogenannte schwarze Schaar für den neuen König um 100,000 Dutaten. 3)

Sigmund und voren Uisaf wollten auch jett noch Johann Corwin nicht vertalfen. Auf ibren Rath beschatte er mehrere feiner Anbänger reichlich, ließ eine farte Beschung in Ofen gurück, belub
mehrere Schiffe und Baggen mit den Schäpen seines Laters, und trat
ben Beg gegen Fünstlichen an. Er sollte sich in die selne Schösser
feiner Breunde nach Rieder Ingern begeben, daselbs als König derr
feinen Und won der aus den übrigen Theil Ungerns erobern; so war
ber Plan. Der Erzbisschof von Kolocza gog fich, damit er nicht für
ben Urbeber des Bürgertrieges gelte, nach Kolocza gurück. 9)

Die Anhäuger Bladislavs sandten bem Corvinus Boten nach, und linden Signund und Loveng Ulfalf gegen sicheres Geleite zu neuen Berhaudlungen nach Dein. Diefe samen willig, bem in se hofften dae durch Zeit zu gewinnen für den Rudzug der Ihren; aber während sie fruchtlos unterhandelten, waren Stephan Batori und Paul Antisti mit den Schauen der Dynaften gegen Corvin aufgefrochen. Im Sert, welches sie beschistigen, zeichnete sich vor Allen das Banner der Königin aus; sie besteht die auserteiensten geharntschen Reiter des verstorbenen Königs geworben. Als Signund und Lorenz Ulfalf zu den Ihrigs genorben und ber Beiter des

<sup>4)</sup> Sigmund Berberftein hat die hier ergabite Anetbote von Lagti, Ergbifchof von Gnefen, gebort. Alles Unbere ift aus Bonfin.

<sup>5)</sup> Die ichwarze Schaar war ein regelmäßiges Supvoll, eine Art Pratorianer, meiftens Auslanber, vorzüglich Wohnen; fie lagerten Winter und Commer im Freien, umb hießen bie ichwarze Schaar, wegen ber Unerichcodenheit fires Mulpe, umb ber Zoebeverachung, mit ber fie zu jebem Wagnis bereift waren.

<sup>6)</sup> Bonfin , Dec. 4. Libr. 9,

feindlichen Bortrab und ibrer Rachbut vor, mobei ber Brior von Aurang vermundet, und von Bladislavs Anbangern gefangen murbe. Die Garvig (Rothmaffer) trennte Die beiben Beere. Corvinus lagerte auf einem Sugel, melder Cfontbegn (Rnochenbugel) beißt; Die Geinen batten die Bruden alle abgeriffen, Rinisgi aber flieg ber Erfte in bas Sumpfgemaffer, und matete, nicht ohne Gefahr und Befchwerde, burch. Die Seinen folgten ibm, und brangen an bas jenfeitige Ufer, obicon Die Corviner ben Uebergang ftreitig machten. Run begann Die Schlacht. Einer ber Corviner, Jafob Ggefel, erfab im Rampfgemubl ben Giebenburger Boywoden Stephan Batori und fprengte muthend auf ibn ju; ber alte Beld rig feinem Baffentrager Die Lange aus ber Band, und erwartete ben Begner. hieruber erichraf Ggefel bergeftalt, bag er fich obne Rampf gur Flucht wendete. Gin ruftiger, junger Rrieger aus ber Chaar bes Sunffirchner Bifchofe fab Ggefele Gincht, und warf fich bem Bonwoben entgegen. Der alte Beld marf ben jungen Begner in ben Gand, Die Reiter Batoris fingen ibn, und ber 2Bop. mobe bebandelte ibn, feines Dutbes und feiner Tapferfeit megen, ebrenvoll. Bon ben Anbangern Corvins fielen Mathias Rif und Frang Domban; Georg Ranifai murbe gefangen. Unter ben Feinden mar Ladislas Dore ber porgualicite Tobte. Die gebarnifcten Reiter ber Ronigin enticieben Die Schlacht ju Gunften Blabislavs. Theil bes Corvinifden Beeres murbe gerfprenat, Die Uebrigen retteten fich nach Runffirchen. Die Bartbeibaupter gaben fich wechfelfeitig ben Berluft ber Chlacht Sould, und trennten fich in Unfrieden. Corvinus felbft ging fiber Die Drau nach Glavonien, 7)

Die Sieger verfolgten den Zeind nicht; fie plünderten das Lager. Dofchon mehrere Bagen mit Corviniichen Schägen beladen fich in des Zunflittechere Bischofe zunächt gelegene Schlöffer gerettet batten, war die Beute boch sehr groß. Man fchät Corvins Uerluft auf 100,000 Stud Dufaten; so viel Geld und Goldbecher, Schmud, Silber- und Laselgeschier und foftbare Sandichtiften wurden versplittert. Die Bauern auß der Ilmgegend strömten herbei, und halfen bei der Blünderung. 9)

Die Sieger fehrten triumphirend nach Ofen gurud, die Befangenen murden ber Konigin vorgestellt, bann aber auf Chrenwort ent-

<sup>7)</sup> Bonfin, Dec. 4. Libr. 9. Batori's Zweitampf ergahlt Tubero.

<sup>8)</sup> Bonfin und Tubero, beibe am citirten Drt.

lassen, obichon der Brior von Murana und Georg Kantsai für ihre Löfung große Summen hätten jablen können. Bischof Utron drang mun in die Stände, Wahrdissan als König ausguruffer; die Siegtrumkenen gehorchten freudig seinem Wort, und in der Georgskirche wurde Waladislav als neu gewählter König verkindet. Die Gesandten Warztmilians und Wilkerts woren in der Sigung gegenwärtig; 13. 33aises sie kortließen gleich nachber Ofen, nachdem sie ihrem Arers durch Drohungen Luft gemacht. Drohungen, die man im ersten Tundel der Krende iherschete oder übersah, die aber zu des Landes Ungständ nur zu bald in Erfüllung gingen. Unter dem Hand der Konigin Wilkert und ber Krende ihrefiete oder übersah, die aber zu des Landes Ungständ nur zu bald in Erfüllung gingen. Unter dem Hand der Konigin Wilkert vor der Welke sich der Zuber die Verlegen fich des Verlegen fich des Verlegen fich der Tundel verlegen der Verlegen fich der Tundel Gebens.

Eine große Befandtichaft - von ben Bifchofen: Johann von Großwardein, Thomas von Raab, Johann von Chanad, Stephan von Sirmien; unter ben Beltlichen: Stephan Batori, Stephan Graf von der Bips, Gigmund Graf von St. Georgen, Berthold Drach, Ladislav Orfzag, Ladislav Roggon, Ladislav Lofoncgi, - ging nach Brag, Bladislav feine Bahl ju verfunden. Diefer mar biernber fo entgudt, bag er die Bornehmften umarmte, und ein Diplom erließ, welches die Freiheiten bes Landes bestättigte, und manche willfürliche Berfügung feines Borgangere jurudnahm. Muf ber gangen Reife nach Dfen murbe ber Ronig überall mit berglicher Freude empfangen. Ladislas Roggon, bei bem er bas erfte Rachtlager hielt, befchentte ben abreifenden Ronig. nach altbergebrachter ungrifder Grofmuth und Freigebigfeit. In Dfen marb er ebenfalls mit großer Feierlichfeit empfangen. 3mei Kelbbamtleute murben jur Belagerung pou Biffegrad abgefendet, um ben Blat, mo bie Rrone aufbewahrt murbe, und welcher bem Johann Corvin geborte, ju erobern. Es maren aber feine Baffen nothig; benn Johann Corvin batte bereite mit ber Bartbei Bladislavs eine Uebereinfunft geichloffen. Corvin erhielt Alles gurud, mas er in ber Schlacht an ber Garvig verloren, murbe gum Gubernator von Dalmatien ernannt, im Befit aller ibm von Mathias verliebenen Buter bestättiget, und feinen Unbangern vollfommene Umneftie verfundigt. Gin geringer Erfat fur Die Ausficht auf einen Thron; aber ehrenvoll ift es fur ben Dann, ber feinen Aufpruchen auf ben Thron entfagte, bag er fortan Bladislaus treuefter Unterthan mar. 9)

<sup>9)</sup> Die Friedensbebingungen fteben bei Tubero. Die Ergablung Bonfine von

Die auffallendfie Ericheitung wurde mit großem Geptänge bollgagen. Die auffallendfie Ericheitung dabei war Johann Corvin, welcher bem Könlg die Krone, um die sie furz zuvor gestritten, selfst vortrug. Auch ist es die erste Krönung, von der es ausgezeichnet worden, daß ber König nach den vier Westlegegenden Schwertsiebe geführt, zum Zeichen, daß er das Land gegen alle Angriffe beschieben wolle. 10)

Der neue Ronig befette Die erledigten hofamter, und ruftete fich sum Rrieg. Der ibm von ben Thronbewerbern beporftand. Er felbft. Johann Corvin und Loreng Uflat übernahmen es, Ungern gegen Daximilian ju fcugen. Stephan von Bipe befehligte an ber polnifchen Grange; Paul Riniegi murbe gegen Die Turfen gefendet; Der Raaber Bifchof Thomas mard zu bes Ronige Geheimfcreiber ernannt. biefes Alles gefchehen mar, nahm Johann, Bifchof von Grogwardein, einer jeuer Manner, Die es am eifrigften mit Bladislav gehalten, und ber burd bie Aumerbung ber ichwargen Schaar' ibm porgnasmeife auf ben Thron geholfen, vom Ronia und von ber Belt fur immer Abidied. Er veridenfte feine liegenden Buter und fein Belb feinen Bermanbten, übertrug mit bes Ronias Genehmigung bas Groß. wardeiner Bisthum au Baleutin Magpar, Die Propftei von Dfen feinem alten Freund Demald, Bifcof von Maram, Die Bropftei von Grogwardein feinem General Bifar Riflas, feine Ringe und Bratiofen vertheilte er jum Undenfen ju Stublweiffenburg an Freunde, feinen Siegelring überließ er bem Stublweiffenburger Bropft Dominit, feine Diener brachte er theils in bee Rouige Dienfte, theile in Die feines Rachfolgere Farfas, ben er wie einen Gobn liebte. 50,000 Dufaten verwendete er auf fromme Stiftungen; bann ging er nach Dimus, und verweilte bort ein ganges Jahr, bis er eine Rirche gu Ehren aller Beiligen gebaut; bierauf verfugte er fich nach Breslau und murbe Frangistaner. 11)

Eine wichtige Angelegenheit blieb noch ju ordnen übrig. Beatrig hatte ihre Schage hergegeben, um Bladislavs Bahl durchjusegen;

ber Turfen Trauer über ben Tob Mathias Corvinus, und bag fie bem Joshann Corvinus Gulfe angeboten, um Ungern zu erobern, hat nicht viel Bahricheinlichfeit für fich.

<sup>10)</sup> Bonfin , Dec. 4. Libr. 10. Rein Ronig hat übrigens bas Lanb ichiechier verthelbigt als Blabisiav.

<sup>11) @</sup>benbafelbft.

ibr Banner batte in ber Schlacht bei Garvig ju Gunften Bladislaus enticbieben: fie brang nun auf ibre Bermalung mit bemfelben. Diefer batte nicht die gerinafte Luft bagu, benn fie mar nicht mehr jung. -Er berieth fich benbalb mit ben porguglichften ungrifden und bobmis ichen Magnaten; auch unter Diefen fant fich Riemant, ber ibre Buniche unterftust batte. Die Ungern fürchteten, bag bie Che mit Bladielau, wie die frubere mit Mathias, unfruchtbar bleiben, und bas Reich nach Bladislav's Tod in neue Bermirrung fturgen merbe; Die Bobmen erflarten geradegu, ein Landesgefet verbiete bem Ronig von Bobmen, fich mit einer Bitme ju vermalen. Um jedoch bie Ronigin nicht an reigen, benn man furchtete, bag fie fich mit ihren Schaten gu Maximilian ober ju Albert von Bolen wenden murbe, erflarte ihr ber Ronig, bag er fie ebelichen werbe, wenn es die Dagnaten und Bifcofe wollen. Rach biefer nicht febr fcmeichelhaften Erflarung, durch wiederholte Boten von ihr hiegu aufgefordert, befuchte fie Bla-Dislav, ale er im Begriff fand, ju Telbe ju gieben; es mar aber feinesmege Die Unterrebung eines Brautigame mit ber geliebten Braut: er benahm fich vielniebr, ale ob fie eine ibm gang frembe Aurftin mare. Er brachte Beugen gur Unterredung mit, und obgleich fie fehr freundlich mar, und fich bei ibm einzuschmeicheln fuchte, blieb er immer ernft, und verließ fie nach furger Beit mit finfterem Beficht. 12)

In bem Augenblid, als zwei Seinbe, Polen und Ooftreid, ben König bedrochten, war ber Ratib ves Adnigs in fich selbst gefallen; bie Ratib waren bergestalt über die zu ergreisenden Maßregesn umeins, daß Sigmund, Bische von Funflichen, vorahnend, was Uebles enstieben wurde, nach Funflichen under, nach Pallituchen grundstehte, und fernerhin feinen Tebeil mehr an ben öffentlichen Geschäften nahm.

<sup>12)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 1.

Ein anderer Theil bes polnifden heeres verheerte Die Gegend von Erlau, und belagerte Rafchau. 3m erften Schreden murbe fich Rafchau ergeben baben, wenn nicht ein tapferer Bobme, Beuta Swidov, Die Bertheidigung ber Stadt übernommen batte. Er ermubete Die Bolen burch Musfalle; Die leichten Befechte, in welchen Die Ungern öftere fiegten, erhobten ben Duth ber Belagerten; ein 3meitampf zwifden einem polnifden und ungrifden Rrieger, in welchem ber lettere fiegte, und ben Uebermundenen gefangen nach Rafchan brachte, begeifterte fie bergeftalt, bag fie eine ernfte Belagerung ausbielten. Albert verließ Die Gegend von Beft, und verftartte bas Belagerungebeer. Durch mas Albert bewogen morben, von Beft gurud. jugeben, ift nicht ausgemittelt; fo viel ift gewiß, bag es um Bla-Dislav geschehen mar, wenn er fich noch eine Beile vor ber Stadt behauptet hatte; benn gu eben ber Beit brang Maximilian von Deftreich nach Ungern por, und ftand furs barauf nur menige Deilen pon Dfen, fo bag alebann bie beiben Thron Bratendenten, nur burch ben Strom geschieden, ihren gemeinschaftlichen Gegner Bladislav in ben beiben Stadten Dfen und Beft eingeschloffen gehabt batten. 13)

Sier ift es nun an der Zeit, darzuftellen, was Mazimilian von dem Angenblick an unternommen, als er Waddislaus Wohl zum König von Ungern ersuhr. Mazimilian rüftete sich zum Krieg. Er forderte bie Deftreicher zum Geerestuch auf. 14) Auch an die ungrischen Städte,

<sup>13)</sup> Bonfin fagt: Die Beredjanteit bes Grofmarteiner Bifcoefs bate einen Frieben jwifchen Mabiletau und Albert herbeigeführt, und darum habe Lethiere, bie Gegend von Reft vertaffen; aber wie ift beies möglich, da ber Arteg jwifchen Albert und Mabiletau ferthauerte? 3ch gefteche offen, bag ich Alberte Betracen nicht nertflaren weiß.

<sup>14)</sup> Ein Beifpiel eines folchen Aufforberungsichreibens liegt hier bei; bas Oris ginal befindet fich im Joaneum ju Grat in Steiermarf:

Friedrich von Gottes Gnaben romifcher Raifer ac.

Lieben getrum, Mis unfer Gefies um Stal fürftneifeb veh ju unfer handen brucht fein Begern Wie an sim mit sonnberm und ernftichem utels beuelhende, das 3d mitjambt unfern Landbeaten in der Warch gefesfen, allen miglichen viele sichtferet das Gefiess hochenvupt aus unferer weber wertigen benach in unfer Gwendliam und geherm bracht, damit wit unfer Lannbt und lent, dauen weitter scholens vertragen werben, dam Endernaben fainerlag mit noch vielly verbeissen loffet, Darent int I num gen gemalen und unfer ensfliche mahnung Des bie mit ganden gen Gwertenem wolken,

Komitate und Magnaten schrieb er, und lud fie ein, zu ihm überzutreten; 23) aber nur Wenige an der fitrichischen Gränze thaten nach seinem Wunich; unter biesen Zabe Szelet, bereise, der in der Schaat an der Säxiz der Vallet. Dieses Mannes bediente sich Maximissan, um Ischann Corvin von Wsaddsad abzulocken; aber ede Jüngling blieb seinem Wort treu, und hiest an Wsadds.

Ungefahr 6000 Soldner gablte Maximitian, als er gegen bie Ungern aufbrach, aber fein here mehrte fich taglich, ja stündlich; benn Mies, mas in ben Zeiten der trüben Regierung Briebrichs IV. ver-armt und berzweifelt war, begab fich unter feine Jahne. Diezu gefellte fich noch ber hab ber Destreicher gegen bie Ungern, beren herrichaft sie nur wiberwillig getragen hatten; benn nach Mathias Tod wurden bie Ungern nicht mehr gefürchtet. 16)

Stephan Japolpa, der in Wien befebligte, foh, wie des Boltes Stimmung den Ungern von Tag gu Tag ungunftiger wurde. Das Bolt ließ, wo es sonnte, dem Saß gegen seine Feinde freien Lanf, und in den Gassen Wienes fam es häusig zu blutigen Auftritten. Japolpa ließ den Bürgermeister Johann Idermann und die Rathsberren berufen, warf sinen bie Unturfen in der Stadt und ihre Berbindungen mit Mazimilian vor, und drohte mit schafen Ercafen. Der erschreckte Jbermann und die Rathsberren schwuren, daß sie nichte Aachtsliges im Sim sidner; bierauf entließ sie Japolpa ein waren stoh, so seichen Kaufes davon gesommen zu sein; Japolpa

Geben ju Lynnt an Fritag vor Gohleichnamstag Anno domini etc. LXXXXj. unfere Kalfertumbe im Bierczigiften Jar.

Comissio domini Imperatoris propria.

Unfern lieben getreuen Friedrichen von Siubenberg unfern Camrer Els bolben Sarracher und Sannfen Bemri unfern Dienern. Sig. retro oppresso.

<sup>15)</sup> Bei blefer Ertegenstell mocht Benfin, Dec. 4. Libr. 10., folgende Benner fang über ble Deutschen: Artibus Altenanni haud parum et consilio pollent. Omodiarmins, robore, et tolerantia militari justa pollerent, et ipsi quoque coucordes fuissent; verum sibi imperium compararent. Sed suis saepe artibus occidunt, et hostili virtute adacti, aucombunt.

<sup>16)</sup> Exstincto Mathia Hunyade Coruino, nulli Hungarus videbatur esse magnopere timendus. Tanta plane exstitit unius hominis vel virtus, vel fortuna! Tubero, Libr. 3. S. 3.

aber ging in das Schloß, besetze es mit 400 Mann, zahlte diesen ihren Sold aus, verhieß baldigen Entfag, und verließ Wien. Er schiffte sich am ber Donan ein, und fleuerte nach Ofen, wohln er seine Kinder und seine wunderschöne Frau hedwig, eine geborne Herzagin von Teschen, weil er die Stadt zu behaupten verzweiselte, oder um seine verzweiselte, oder um seine ausgedehnten Bestigungen in der Ihr zu deschiftet, oder um seine ausgedehnten Bestigungen in der Ihr zu beschäftet, der um die Schäße zu retten, mit denen Wiadistan seine Stimme erfaust hatte; so viel ift sicher, daß ibn seine Aucht mit Schande bedeckt. 17)

Sobald man in der Stadt Japolya's fluchtähnliche Abreise ersuhr, wurden alle Glocken gesäutet, die faiserlichen Woler durch die Ertagen getzagen, Feiterliche und Waczimilians Annen jubesha ausgerusen, die Wohnungen der Ungern geplündert, und Abgeordnete nach Rloserenburg zu Nazimilian geschicht, die ihn nach Wien einstweit, Unter dem allgemeinen Jubestund die die ihr erseinen. Ausgert die Verlächte, der die Argeit geschieden gesuchen. I Einzug. In der Stephansklirche wurde ein Te Deum gesungen; dann begaan die Belagerung des Schöftes. Die Nauern waren in Schutt geschöften, die Wiener stüttungen, fon wohen die öfterichsischen Auf der Nauern waren in Schutt geschöften, die Wiener stüttungen, fon wohen die öfterichsischen Auch hinreißen ließ, selbst zu fützmen. Es bekam ihm schiedet; denner wurde an der Schuler dart verwundet. Er ließ zum Ruchyg blasen. Die ungrischen Handler auf den gweiten Stuttum mehr abwarten, und ergaben sich auf billige Bedingungen.

Die ungeische Befahung von Neufladt wurde ausgebungert, und erhielt freien Abgung; auch Bend an der Leutha fiel in Magimilians hande. Der Beschlößbaber des Schlosse, Johann Tartja, ein Mann ohne besonderen Bersand, ging unversichtig aus dem Schlos in die Stadt zur Kirche, bie Birger flugen ibn, und legten ibn in Ketten. Er mußte das Schlos, die Kanouen, und allen Kriegsborrath übergeben; dassür wurde er frei, und die Befahung durfte mit ihrer habe abziehen. Nach und nach ergaden sich auch die anderen Schlösser, welche die Ungern in Destreich inne hatten. 18)

<sup>17)</sup> Tubero, Libr. 3. §. 3. Bonfin, Dec. 4. Libr. 10. Istvanfi, Libr. 1-pag. 1.

<sup>18)</sup> Iftvanfi am citirten Drt.

Milabislav, ber zu träge, ober zu ichwach geweien, Destreich mit ben Baffen in der Hand zu vertheidigen, erichtat derzestat über Mazimilians Fortichritte, daß er alsbald den Visichof von Seimien, Setehan, und den Bohmen Johann Selemberg an Mazimilian absendete, die diese der ich beiesen dereisen sollten, Wladbislav sei rechtmäßiger Rönig von Ungern. Es war ein ichbrichtes Unternehmen! Wann hat sich ein Seiger im Laufe seinen Geberungen durch Gründe aufhalten laffen? Mazimilian stellte siene Gründen inen entgegen, die Friedrichs Gefandte beim Reichstage angesührt, und er in seinem Schreiben and die ungrischen Städte wiederholt hatt; zugleich sindiger er offen an, er wolle seine Recht mit bem Schwert verfrechen. \*39

Maximilian brang mit bem immer fich vermebrenben Geer nach Ungern ein; es war noch fein Monat vergaugen, und Debenburg und Stein am Anger maren erobert. Gifenburg vertheidigte fich fand. baft; Raab mar in Gefahr; ber Bifchof von Besaprim berichtete, bag ibn Maximilian jum Abfall reige, und forberte Truppen um Besg. prim ju vertheidigen. 218 er feine Rrieger, fondern nur eine vertroftende Antwort erhielt, trat er, burch Ggefele Bermitt. [ Roube. lung offen gu Maximilian uber, ließ fich von biefem fur jeden Rall eine Entichadigung fur feine geiftlichen Bfrunden gufichern, und öffnete Die Thore Besgprims. Diefe Rachricht erichntterte Bladislav und feine Unbanger; ber Ronig ging nach Bregburg, um Die fcmarge Schaar aus Dabren an fich ju gieben; Stephan Batori und Baul Rinisai aber murben nach Stuhlmeiffenburg gur Bertheidigung ber Stadt abgefendet. Die Burger icheuten Die Roften Des Schangen. baues, und mit barter Dube liefen fie Die beiben Geerführer mit 500 Goldaten ein. Bald barauf lagerte Maximilian por ber Stadt. Rinisgi und Batori verzweifelten an ber Bertheibigung, und retteten fic uber Totie nach Ofen.

Die Schmaben in Maximilians Geer, vom langen Ronrad geführt, durchwateten ben Sumpf, und erfturmten Die Stadt; fie tobeten

<sup>19)</sup> Wladislaus et Ungarorum proceres, repentino hostium impetu ac prosperis eorum successibus consentati, non ut decebat, exercitum comparare, neque auxilia suis laborantibus mature adferre, nec denique pro veteri gentis gloria acie confligere; verum abiecto degenerique animo, legados ad Maximilianum expedire decreuerunt. Istvanfi, Libr. 1, pag. 3.

und plunderten nach ihrem Gelufte; unbewaffnete Danner, Rinder, Greife, Beiber und Briefter wurden erichlagen. Das Morden muß groß und ichauerlich gewesen fein, ba ein Schwabe fich rubmen fonnte, 300 Menfchen umgebracht ju haben. Benn auch Diefe Musfage eine thrasonische Uebertreibung rober Gewaltthat fein mag, fo bient fie boch als Magitab ber verübten Graufamteiten. Ginige wollten fogar bas Grab bes Mathias aufmublen, weil fie es mit Schapen angefüllt mabnten, nur Maximilians ftreuges Gebot binderte fie baran. Den andern Zag gog Maximilian ein. Bifchof Dominit, ber fich bis babin in ber bifcoflicen Refibeng gewehrt batte, 20) mußte alle feine Coake ausliefern. Um bem Digvergnugen im Beer vorzubeugen, murbe Die Beute auf ben Sauptplat gufammen getragen, und unter bas gange Deer vertheilt, und gwar nicht im Berhaltnig ber beim Sturm bewiesenen Tapferfeit, fondern nach ben militarifchen Graden. Diefes mar bie erfte Urfache ber Ungufriedenheit ber Schmaben, Die fich fernerbin weigerten, ihren Sauptleuten ju gehorchen, wodurch Maximilians ganger Feldgug erfolglos blieb. 21)

Riniszi und Batori fuchten indeffen Dfen in Bertheidigungeftand ju fegen. Dennoch mare Die Stadt mahricheiulich verloren gemefen, um fo mehr, ba ber Richter felbft Dagimilian anbing, und fcon aus ber Stadt ihm entgegen gegangen war, um ihm die Schluffel ber Stadt ju übergeben. Maximilian wollte auch raich nach Dfen vorbringen, aber Die Schmaben, unwillig über Die Theilung ber Stubl. weiffenburger Beute, verweigerten ben Geborfam. Den Aufrubr gu beidwichtigen, war Gelb nothig, und Maximilian batte feines; er manbte fich begbalb an ben Bifchof von Runffirden, Giamund, ber im Ruf großer Reichtbumer fand. Maximilian begehrte 32,000 Stud Dufaten, und verbieß ibm bafur bas Biethum von Galgburg und mehrere Stadte; Sigmund aber antwortete, er fonne bem Blabislav geleifteten Gib nicht untreu werben. Go mußte Maximilian nach Deftreich gurudfebren, Auf bem Rudweg erfturmte er Rinisgi's Colog Bagfon, plunderte es, und ftrafte bann die Schwaben. Ginige Sauptleute wurden gebenft ober gefopft, über mehrere gemeine Solbaten

<sup>20)</sup> Er muß Groß : Propft und Titular : Bifchof gewesen fein, benn Stuhlweiffens burg mar bamals noch fein Bisthun:

<sup>21)</sup> Bonfins und Sftvanfi's Beugnif über bie verübten Graufamfeiten ift gu beflimmt, und überwiegt auf jeben Fall Zubero's beiconigende Erzählung.

schmälichere Tobesstrafen verhängt, andere entlassen, der Reft an die Donan nach Schimegh, Befgrim und Stubsweisenslung in die Winter-Lauartiere geschickt. Der Zwed bes Feldzuges, die Eroberung von Ungern, war nicht erreicht. 22)

Babrend Maximilian nach Bien gurudging, tam Bladislav mit ber fcmargen Schaar nach Dfen. Dringender, ale bie Bertreibung ber beutiden Befatungen, ichien ibm bie Befreiung von Rafchau. Mitten im Binter gog er gu Relb; Bapolya allein brachte 4500 Reiter; 16,000 Mann ftart mar bas beer, ale Bladislav fich ber [ 1491. Stadt Rafcan naberte. Geit Menichengebenfen mar feine folche Ralte mie bamale; 100 Dann, die in ben Balb um bolg gegangen maren, erfroren. Manche Rrieger murben burch bie Barme ihrer Roffe und Laftthiere erhalten. Gin ungeheurer Sturmwind verwehte Die Bach. feuer und rif die Belte nieder. Des Ronige nachfte Umgebung bilbete mit ihren Leibern eine Urt Ball um ben Ronig; fo murbe Bla. Dielav gerettet. Den nachften Morgen mar Die Schlacht. Babrend ber Rampf unentichieden mogte, fielen bie Rafchauer aus und gerftorten Die Schangen ber Bolen. Die Schlacht enbete, ohne bag ber Gieg fich fur eines ber beiben Geere erflart hatte. Run ließ Blabislav ausrufen, er wolle Jedem, der binnen brei Tagen Alberte Geer verlaffen murbe, Alles, mas bis babin gefcheben, vergeben. Da verließen Biele Alberte Lager, und gingen theile nach Saus, theile in Bladis. laus Lager uber. Run neigte fich Albert jum Frieden. Die Bruder batten eine Aufammentunft und verabredeten Die Bedingniffe. 20. Rebr. Sie begieben fich meiftens auf Blabislaus nicht ungrifche Befitungen: fur Ungern ift es nur michtig, baf Eperies, Garos und Beben ale Bfand in Alberte Sanden blieben.

Bon Kaichau fehrte Wabistav nach Dfen jurud, und wollte bie beutichen Befginnen, welche Maximilian zurückgelaffen, aus Ungern binunstreiben; aber die schwarze Schaar weigerte sich, über die Donau zu geben, weil der rückfandige Sold noch nicht bezahlt war. Die Soldner betrugen sich so, als oh sie in Beindes Land wären; sie raubten nicht nur Frucht, Gestigel und hornvielt; sie trieben die Bauern von Haus und hof, nahmen ihr Bettgewand. Wagen und Wadergeräthe; plünderten die Kirchen, und entweitpen die heitigen Gefäße. Ginem Priefter, der das hochwidtigste zum Kranten trug.

19

<sup>22)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 1. Istvanfi, Libr. 1.

riffen fie bas filberne Ciborium aus ben Sanden; Braute, die gur Trauung gingen, entfihrten fie; furz, fie hausten fo, daß in manchen Gegenben die Leute verhungerten, und die Roth unter ben Juridbleibenben Seuchen erzeugte. Endlich wurden ihnen 47,000 Dufaten ausbezahlft; da jagen fie gegen ben Beind. 23)

Bevor ber Konig in's geld tonnte, hatte er noch einen laftigen Beatrig brang auf die Vermalung; ber Konig antwortete, er tonne unmöglich an eine Vermalung berne, bevor er gang Ungern berubigt. Dieß genügte ber mannsuchtigen Fürstin für ben Augenblick, und sie beichentte ben in's Beld Ziehenden noch reichsich.

In Kroatien eroberte Johann Corvin die Schlösser, welche Maximilians Söldner beietst hatten, und schug den jum Entigs verbeiellenden Seles auf Baupt. Knitsji alm von der türsigen Bränze mit 5000 Reitern zur Belagerung von Stuhsweissendung; Paktori, der das dei Ofen versammelte Herr und die schwarze Schaar besessige klagerte sich auf der anderen Seite; die Bespung vertheidigte sich fach andig. Das ungrische Seer war so zahlreich, das einzelne Streif-Korps abgesende werden sonnten, um Besprim und Bahgion zu erobern. Bald darauf sam auch die Kunde, daß Stein am Anger durch den Bisch darauf fam auch die Kunde, daß Stein am Anger durch den Bisch darauf fam auch die Kunde, daß Stein am Anger durch den Bisch darauf fam auch die Kunde das Stein am Anger durch den Bisch darauf fam auch die Kunde wurde seiter Myng gestattet, und sechsundbreisig Wagen zur Fortschaffung ihrer Bagage bewilligt. So war Ungern wieder vom Keind befreit.

Der Rönig von Polen ließ nun Magimilian erflären, daß er seinem Sohn Rabibsav mit ber gangen Macht Polens beisehem werde; ber Appft vermittelt den Frieden, und fo kam er dem endlich gu Presburg zu Stande. Die hauptsächlichten Bedingungen waren, daß Magimilian im Bests von Destreich, Waldbisav in jenem von Ungern blieb. Den Anhängern Magimilians schere Bladisslav vollsommene Amnestie zu. Endlich vertprach Bladisslav, im Fall er finderlos flutee, oder sein Manustomu erköschen wirde, dem Magimilian oder bessen der im Verlenden Erben die ungrisse Ihronsofige. Weil Beide wusten, daß eine solch zustehem der Unger und bie Schraufen ber Nacht Bladisslave überstieg, gelobte dieser, nächstens einen Reichstag zu halten, und

<sup>23)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 1 et 2.

<sup>24)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 2.

Die Friedensbedingniffe durch die ungrifden Stande annehmen gu laffen. 25)

In Dfen trat Bladislav, von feinen Ratben umgeben, unter bas Bolf, welches fich bor ber toniglichen Burg verfammelt batte, und bielt eine bobmifche Rede, Die ber Bifchof von Grogwardein magnarifch verbolmetichte. Der Ronig fprach viel von ben Gegnungen bes Friedens, und bag er nun endlich bem gand Rube ver-1491. fchafft. Bon ben Bedingungen bes Friedens aber fprach er nicht, und jog fich in die Gofburg jurud. 218 fich ber Ronig entfernt batte, fprachen ber Bijchof von Raab und Batori, Die ben Frieden vermittelt hatten. Rach langen Borbereitungen verfundigten fie endlich bie Friebensbedingniffe. Auf ber Stelle erhob fich ein ungeheurer Tumult unter ber Menge, Die Dieg feine Friedens, fondern Rnechtichaftsbebingungen nannte. Aufrührerische Bettel wurden bes Nachts an allen Eden angeflebt; jene Großen bes Reiches, auf benen ber Berbacht rubte, daß fie jum Frieden gerathen, fonnten nicht andere, ale von Bewaffneten umgeben, die fonigliche Sofburg befuchen. Rach und nach legte fich ber Sturm, aber ber Reichstag mar aufgeregt, [ 1492. und wollte von der jugeficherten Rachfolge Maximilians nichts wiffen; endlich aber bestättigte ber Reichstag Diefe Uebereinfunft, und theile gleich, theile fpater ftellten Die vornehmften 1492. Reichebarone, Pralaten und Dynaften, fo wie fonigliche Freis [ 1498. ftabte Urfunden aus, in denen fie ben gedachten Artifel bes Pregburger Ariedens annahmen, und ihren Beitritt zu bem ermabnten Reichstaasbeidluß erflarten, und zwar nicht nur fur fich, fondern auch fur ihre Nachfolger und Erben. 26)

<sup>25)</sup> Das ansführliche Friedens : Infrument befindet fich im faiferlich foniglichen geheimen Saus :, hof; und Staats : Archive, und ift fowol von Sambucus, als Rollar ebirt.

<sup>26)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 2. Istvansi, Libr. 2. Er fagt, und alle magyar rischen Geschichtigen Befchichtigen bei den bei der bei er erften Aufliege des verliegenden Wertes – deben ihm nadgeschrieten, do hiefer Friedrichtigen bei erfeit Friedrichtigen ist erchieftige ist angenemmen weden ist. Dieß ist salfe. Finnbater, ein Wennter bes falserlich feinglichen Daus», hofs um Staale Archivese, hat im Archive für Annte öffrichsischer Geschichtstaufen (Veransgegeben von der falserlichen Archive beine der Wissenschaftlich Werdenbergeren und derfalsten Unter der Ausfrechtige auf Geschichtstauf und beschicht geschichten Ungerum nuter der Reglerung Wichsislands II. und Ludwigs II., Seite 375 — 551, die im ermöhnten Archiv vorsählichen Driginalustratures

Albert batte bie jest vergebene auf jene 3000 Dufaten gewartet. Die ibm Bladielam ichulbete; überdieß traute er ben Borten ber Rrafauer Aftrologen, bag Bladislavs Lebensende nabe fei; er fiel alfo wieder in Ungern ein, und belagerte Rafchau. Rach fruchtlofen Rovember. | Friedeneverhandlungen jog Stephan Bapolpa ibm entgegen. Er wollte Die Schmad, Die er fich burch Die Flucht aus Deftreich jugezogen, tilgen, und lieferte ben Bolen eine Schlacht, Die feines alten Baffenruhmes murdig war. Die Beharnifchten ber Ronigin Beatrix, und die ichwarze Schaar bewiesen fich am tauferften. Die Riederlage der Bolen mar fo vollständig, daß Albert mit nicht mehr als zwanzig Reitern nach Eperies entfam. Bapolya brangte beftig nach, ereilte und belagerte ibn bort, und Albert mußte, um fich ju retten, Frieden ichließen. Er gab Caros, Beben, Eperies und Alles, was er in Ungern befag, gurud, gelobte, Ungern nie mehr mit Rrieg au übergieben, und emige Freundichaft au halten. Und fo mar gur 1491. 1 großen Freude Bladislaus und bes Landes ber unfelige Amiefpalt ber Thronbewerber geendet.

mitgetheilt, aus benen fich ergibt, bag ber Reichstag fowol, ale bie Großen bes Reichs, bas eventuelle Succeffionsrecht Maximilians anerkannt haben.

# Einunddreißigftes Rapitel.

## Der Werfall des Reiches.

Seit: 1491-1512.

Ronig: Wladislav II.

#### Inhalt:

Einfal ber Tuften. Gefes. Beatrig. Türtisse und masparische Grausnuteit. Die schwarze Schaar. Kasimirs Zod. Niederlage der Wagyaren in Kroatien. Unrussen im Land. Nitieszisch Juggen die Tuften. Berräfterei in Belgrad. Wiedelslasse und seiner Brüber Jusummentumt zu Lentschum. Die deltablisse Reise. Vorrag Uslal. Wassensissisch wie Tuften. Bedeldades Reisen gegen der Stetzen. Bundelslasse Reisen wegen der Stetzen. Bundelslasse Bedel. Den der Stetzen. Bundelslasse Bedel. Den der Stetzen. Den der Stetzen. Den der Den der Bedeldades Bedel. Den der Bedeldades Bedel. Den der Bedeldades Bedel. Den der Bedeldades Bedel. Den der Bedeldades Bedeldades

Es ift ein unangenehmes Gefühl, ben Berfall eines Reiches darftellen ju muffen; um fo unangenehmer, wenn ber Berfall nicht burd eine große Rataftrophe berbeigeführt wird, fondern bas Reich durch eine Art politischer Raulnif ju Grunde geht: einem Strom bergleichbar, ber lange majeftatifch einhergefloffen, und fich gulett in Morafte verliert. Die Bellen, Die fo ftolge Schiffe getragen, benen bas Auge mit Theilnahme gefolgt, boren auf zu fliegen, Die flare Flut trubt fich, und ber Banderer eilt mit Biderwillen an bem etelhaften Beftade vorüber. Diefes Befuhl bat immer in mir vorgeberricht, fo oft ich mich mit ber Regierungsgeschichte Bladislavs beschäftigt, und brangt fich in Diefem Augenblid, mo ich fie ju ichreiben beginne, lebhafter, ale je, in meiner Seele vor. Der Lefer wird an meiner Sand taum einen Schritt thun, ber nicht Schmache und Spralpfigfeit auf ber einen Seite. Eron und Uebermuth auf ber andern, Unvernunft bei Allem bezeichnet. Gin paar icone Thaten in Diefem langen und bufteren Bemalbe ericbeinen faum anders, als um bie Traurigfeit gu erhoben, indem fie meifen, mas batte gescheben tonnen, und mas unterging.

Roch möhrend des Streites ber Thron. Prätendenten waren bie Zürfen pfanderud nach Ungern eingefallen, fie verbrannten die Borftätte von Zemesbar, welches damals Stepban Batori's Eigentbum war, verbeceten Kroatien, und fingen bei biefer Gelegenheit auch einige florentinische Rausseute, endlich wurden sie durch die Tapferfeit des Grafen Bernardin Frangepau gundgeschagen. Jaiga bedrobten, Sabag belagerten sie fruchtlos; um Belgrad fuhlpiten sie Berhandbungen mit Sereng light an, die jedoch ohne Erschaft bieben. Abenliche Berrsuchtlose von Seite der Türken werden nun banfig genug und immer führer wiedersehren, die der Schlacht von Mohaes ben ungleichen 1902. I Kample eindet. 19

Bladislav II. bielt einen Reichstag, auf welchem 108 Befete gegeben murben. Ginige berfelben find in geschichtlicher Sinficht merf. murbig. Bom erften Artifel angefangen bis jum letten, und in allen nachfolgenden Defreten Bladislavs findet fich fein einziger, melder Die fonigliche Dacht verftarft, wol aber viele, Die Die Dacht ber Berwaltung fdmaden; viele, bie Alles abftellen, mas Mathias Corvinus eingeführt und aufrecht erhalten. Gin Beweis, daß Mathias Corvinus, ein nach Billfur herrichenber Monarch von großen Gigenschaften, ben Abel nach feinem Billen gu beugen verftand. Diefer binmieber fuchte, fobald ber gefürchtete Ronig tob mar, nicht nur bie alte Freibeit, fondern einen beinabe gefetlofen Buftand berbeiguführen, und es gelang ibm; benn Bladislav mar ju fcmach, ju trage, ju untbeilnehmend, um fich bem Streben bee Abele ju miberfeten. Go murbe ber Ruin bes Landes nothwendig berbeigeführt; benn Die erfte Bebingung ber Exifteng und Fortbauer eines Landes ift Reftigfeit und Rraft ber Bermaltung.

Ich will bier einige ber interessanteren Gesche aus diesem ersten Rachista Maloistand herausbeben. Der erfte Artikel sagt: "Der "König wird die Stände bes Reiches in ihren alten Freiselten er"halten, die Reuerungen, welche König Mathias eingeführt, abstellen,
"und mit den gewöhnlichen Einkniften zufrieden sein, "Der gweite:
"Die Giter, welche König Mathias, oder die Königin, oder Andere
"unrechmaßig in Bess genommen, sollen guridgestellt werden." Der

<sup>1)</sup> Der Berhandlungen wegen Belgrabs erwähnen bie ungrifden Geichichtschreiber nicht; aus turlifden Duellen gebenkt berfelben hammer. (Gefchichte bes osmanifden Reiches, zweiter Theil, Seite 303.)

einundbreißigfte: "Fremdes Gelb foll nicht in's Zand eingefihrt wer"den; an ben Grangen jedoch ift der Gebrauch dessielben erlaubt."
Der fiebenundbreißigste fiellt bie richterliche Antischedung durch den Bweilanupf ab. Der sechsundschenzigste fellt die Geiftlichen unter bleseben Strafen, wie die Weltlichen. Der hundertundzweite ber aucht die Eradt Bilfegrad des Freibriefes, welchen sie vom König Mathias erhalten, und welcher darin bestand, daß Riemand einen Bürger jener Stadt, wegen was immer für eines Bergebens, auch nicht weche einer Schuld, der Gericht geben konnt. 29

Stephan Zápolpa wurde zum Palatin ernannt. Sein Gehalt gibt einen Begriff der Berhältnisse jenter Zeit. Er bekam jährlich 4000 Gulben am Salz, 2000 Gulben für die Erhaltung des Schlosses, 400 Gulben für die Erhaltung des Schlosses Bissegrad, und für die hott der Arone 1000 Gulben.

Beatrix fuchte beim Reichstag nun auf alle Beife ihre Bermalung mit Bladislav zu erzwingen. Der Erzbischof von Rolocza, Beter, ericbien mit 200 gebarnifchten und 300 leichten Reitern, und follte ihre Angelegenheit vertreten. In Gran, wo Beatrig mobnte, ermartete fle ben Beidluß bes Ronigs und feiner Rathe. Es fand fich aber feiner, ber fur fie gestimmt batte; fie tonnte jedoch ben Beichlug nicht erfahren, ging baber felbit nach Dfen; magte es aber nicht, nach Reu Dfen einzugieben, aus Aurcht, abgewiesen gu merben. Biele, Die fie beidenft, ober Berbeigungen gemacht, besuchten fie; ber Ronig mar taum gu bewegen, bag er einmal gu ihr ging. Schmerglich getäuscht in ihren Erwartungen, fehrte fie nach fieben Tagen nach Gran gurud, und forderte ihren Bater auf, fich fur fie ju verwenden. Dieß gefchab. Bladislav antwortete bem neapolitanifden Gefandten, er werde feinen Entichlug bem Ronig Ferdinand icon mittheilen laffen. Das ichmierige Geichaft einer ausweichenden Antwort, welche für eine abichlagige gelten follte, erhielt Antou, Bifcof von Reitra.

<sup>2)</sup> Ge verfleit fich von feilbt, obifon es nicht im Beige ernafhni ift, bag Matifias Cervinus, bestim Gerechtigteit prudmertlich fit, ben Diffegraber Bürgern feine gangliche Gefeglofigfeit verlichen batte, fenbern bles, baß fie vor feinem fremben Bericht, fonbern nur vor ihrem eigenen zu Mifegrab beriann werben fonten.

<sup>3)</sup> Katona: Hist, crit, T. 17. pag. 441.

1. Mars ber zugleich in Rom ben neuen Papft Alexander begrußen 1493. mußte. 4)

Es ift unbegreiflich, wie Waadislav, dem es immer an Geld mangelte, ich verleiten laffen tonnte, den Deftreichern 100,000 Gulden nachzulassen, die Kaiser Friedrich noch von König Mathias Zeiten fer an Ungern schuldete. Das er es that, gab zu großer Unzufriedensteit in Ungern Aulas. 3)

Un ber turfifden Grange maren leichte Gefechte porgefallen. Der Ban von Gervien, Dore, folug einen turfifden Beerhaufen, belub amei Bagen mit Ropfen, und wollte fie felbft dem Ronig und dem eben verfammelten Reichstag ale Giegeszeichen barbringen; allein er ftarb unter Beges. Gein Bruder Georg brachte Die Ladung nach Dfen, und in die Gigung felbft, jur großen Freude und Bermunderung ber gangen Berfammlung; benn bie Ropfe brudten noch immer Trop und Graufamfeit aus. Dore murbe belobt, reich beichenft, und einstimmig ju feines Brudere Rachfolger ernannt. 6) Die Ueberfenbung ber Ropfe mar eine in jener Beit nicht ungewöhnliche Robbeit, aber Die Graufamteiten, welche Die Turten und Riniegi mechfelfeitig übten, find icanbererregend. Die Turfen ichnitten Die Erichlagenen auf, riffen bie Bedarme beraus, gurteten fic bamit ftatt Coarpen, brieten die Leichname und fragen Davon; Rinisgi bagegen lief bie Befangenen an Dublrader binden, bei langfamem Rener braten, fcbinben, mit auf ben Ruden gebundenen Sanden Gauen jum Graß porwerfen. 7)

Die schwarze Schaar lagerte bei Szegedin, und betrug fich, wie in Feindes Land. 3ch habe ihr Betragen bereits im vorigen Kapitel ergablt, mag also nicht wieder die Reibe ihrer Unfuge auffagen; es

<sup>4)</sup> Boufin, Dec. 5. Libr. 2.

<sup>5)</sup> Die Abiretunge : Urfunbe hat Rollar ebirt.

<sup>6)</sup> Eo spectaculo proceres incredibili omnes laetitia aeque ac stupere repleuit; quum trouvelnta ablue et crudelitatem minantia mortororum ora despicerent. Boufin, Dec. 6. Libr. 2. Chagel fagt: Der Anblid der Köpfe habe die ungtischen Stände mit Ensisten erfüllt. Wie fonnte er Bom fins Stelle in migrecheften der werm wollte er die Mohrfelt nich bet ennen 4. Es der Wolfer, was der mit Ensisten de Köpfe wolchefallen an.

<sup>7)</sup> Die Barbarei ber Turfen ift wortlich aus hammers Geschichte bes osmanlichen Relches, 2. Band, Seite 305. Kinisgi's henterverrichtungen ergablt Bonfin, Dec. 5. Libr. 3.

genügt, daß sie sich so betrug, wie damals, als sie des ruckfandigen Goldes wegen nicht über die Donau wollte. Die häusigen Magen, die beighöld an den König gelangten, vermochten biesen endlich, dem Kiniszi den Auftrag zu geben, der Unrodnung zu steuern. Kiniszi berief die Hauptleute der schwarzen Schaar, beischenkte sie eichslich, und redete ihnen so eindringend zu, daß sie gelobten, sernerbin Rube und Ordnung zu balten; aber der siehen Borsap währte nicht lange. Rach wenig Tagen tamen Magen über noch größeren Unsug, als dies dahin verübt worden. Nun beschiloß Miniszi, Gewalt zu brauchen. Du der Erglich war Erwide in der nach gente das bei dahin verübt worden. Nun beschiloß Miniszi, Gewalt zu brauchen. Du

Buerft traf er auf 700 Bobmen , Die auf Rundichaft ausgeritten waren, er folug fie gurud. Bie die fcmarge Chaar Rinisgi's Unruden erfuhr, verichangte fie bas Lager nach bobmifcher Gitte burch eine Bagenburg. Rinisgi führte Ranonen auf, beicog bas Lager und zwang fie gur Golacht. In einem bicht geichloffenen vieredigen Saufen brangen Die Bobmen auf Die Gebarnifchten, welche Die Mitte von Rinisgi's beer bilbeten. Die Bebarnifcten wichen bem Stog ber Bohmen, vielleicht abfichtlich, vielleicht ber Gewalt weichend. Rinisgi benutte bas ju rafche Bordringen ber Bobmen, und umflammerte fie mit ben Rlugeln. In ben Rlanten angegriffen, unfabig bas ungrifche Centrum burchzubrechen, murben fie geschlagen. Den nachften Tag eroberte Rinisgi bas Lager. 700 Mann fielen biebei, Die Uebrigbleibenben ergaben fich. Gie gelobten, Baul Rinisgi gehorfam gu fein, nichts mehr gegen bie Ungern vorzunehmen, und fur bie verfloffene Beit feinen Gold ju begehren. Bald barauf murbe Baul Rinisgi vom Schlag gerührt. Der alte Beld wollte Die fcmarge Schaar gu einem neuen Gib bewegen: fie follte ben Beborfam, ben fle ibm gefchworen, bem Ronig und Batori auch ichmoren; bagu maren bie Rrieger aber auf feine Beife ju bringen. Gie wendeten fich an den Ronig felbft, und Diefer entband fie auch pon ihrem fruberen Gib. Da loste fich Die gange fcwarge Schaar auf. Manche liegen fich beim Ronig anwerben, Debrere beim Balatin und bei Batori; ber Reft ging nach Deftreich und Mabren, und lebte aus bem Stegreif, bis er nach und nach in verschiedenen Rampfen und in ber Gefangenicaft nicht obne Graufamfeit aufgerieben murbe. Go liegen Die Biener 300 Gefangene benten, und Eppinger alle, beren er habhaft werden fonnte, in brennende Ralfofen werfen. Go endete Die berühmte fcmarge Schaar; wenn nicht bas altefte, boch ficher eines ber alteften Mufter ber ftebenden heere. Bfabislaus Schwäche hatte ihre Zügellofigfeit, diese ihre Aufblung herbeigesibet. An ihre Stelle trat nichts und so hatte sich Blabislav durch ihre Bernichtung, wie das Sprüchwort sagt, "mit "der linken Sand die Rectte adeebauen."

Wabislau erhielt die Nachricht, daß sein Vater Kafimir gestorben, und daß eine große Jahl Polen geneigt sei, ihm die Arone zu übertragen. Sofort sandte Wabislau zwei Abgeordnete nach Polen, übertrug alle seine Ansprüche auf seinen Bruder Albert, und schos mit delem ein Bindnis, wodurch sie fich wechselsseite Unterflüßung gegen aufrührerische Unterstännen zusscharten.

Die Türten fleien plöglich in Ciebenbürgen unter Ali-Beg, und in Kreatien unter Jatub-Paffca ein. In Ciebenbürgen rotteten sich Banera justmmen, sie batten leine Jährer, griffen die Anfren justmenen, sie batten leine Jährer, griffen die Anfren an, und schigen sie glüdlich. ) In Aroatien slegten die Türten. Es sam so: Iohann Corvin hatte die Bernaltung von Aroatien dem Konig deimegfagt, an seiner Stelle stand Emirk Dexencisoni der Proving vor; dieser lebte mit Bernardin Frangepan in Haber, und detagerte ihn eben, als Jatub-Pafda nach Anathen einstel, und die Gegend von Petrau und Eilft verwässen. Du errschien sich Zeinerschien mit Frangepan, und sie desscholen, den Deimleherenden den Ridgug abzuschieden. So geriefd Jatub-Pasch wissischen wie seinder jeden von Cietermarf aus drängte Jasob Septel mit Von Reiten und die deriemarf aus drängte Jasob Septel mit Von Reiten und die deutsche Artiegsmacht nach. Jakub-Pasch der Gebe um freien Rocklagus. Derenschingt aber sorberte die Fertlässing aller driftlichen Gefangenen. Jakub-Pasch der über driftlichen

<sup>8)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 3. Gerard ven Roe: Hist. Aust. Libr. 10.

<sup>9)</sup> Tubero, Libr. 5. \$. 2. Bonfin, Dec. 5. Libr. 3. Es st nagenis, ed bie Miterioge der Türten beires Jahr over im vorspreigenden flatigledbi stat. Mich hal bei Kenstläder 3. 316(vill): -1893 Turcze prope Rubem turrim - acedountur, 's la der Minnstyn des Saftes bestimmt. Sefezial 5. 32mmer vergets sie in des Jach 1893, und 38 ich, nod Gagl, der Ungaren Esphan von Artigle jum Mnjährer. Tubero umd Bonfin neunze den Spreisder nicht; der Erfe jage gegen andersällich, des die Ingera leinen Spreisdere nicht; der Grift gagt sogen andersällich, des die Ingera leinen Spreisdere state, umd daß kriftwegen der Sieg sie im Monder gegelen. .. Ab agrestidus sijns regionis, qui quidem nee ducem habebant, nee militaribus armis instructiv erant, ita sugatus est atque equis et armis spoliatus, ut, re in religionem versa, Hungari putauerint, sine ulla humana opera .. Turcas profigents siisses.

einen Balb niederzuhauen, und umging auf Diefe Beife ben Bag Satpar, ben Derencfenpi batte perhauen und befeten laffen. Die driftliche Schaar mar faum 7000 Mann fart, worunter 500 Reiter, Die Uebrigen erft furz geworbene Golbner ober Bauern, Die Benigften mit Gabeln und Sarnifden ausgeruftet, meiftens nur mit Rnitteln, Bogen ober Gifenftoden verfeben; Die Turfen bingegen acht. bis neuntaufend friegsgeubte, portrefflich geruftete Leute. 218 Derencfenni bie Turfen aus bem Balb bringen fab, wollte er fich que rudgieben; aber Bernarbin Grangepan bestand auf ber Schlacht. Gine Beile murbe mit gleicher Tapferfeit geftritten; ber Urbeber ber Schlacht, Bernardin Frangepan, flob ber Erfte, fein Beifviel rif bie Uebrigen mit. Johann Frangepan murbe erichlagen, Riflas Frangepan gefangen, Derencfenpi marf fich mitten unter bie Reinde. 216 fein Bferb gefallen mar, vertheidigte er fich ju Auf, bis fein Gabel brach; fo murbe er gefangen. Fünftaufend fiebenbundert abgefdnittene Rafen gaben in Ronftantinopel Die Babl ber an jenem Tag erschlagenen Chriften fund. Derencienvi mußte ju Abend mit bem Bafcha effen, ber ihm ploglich die Ropfe feines Bruders und Cobnes jur Schau porfette. Dann marb Derencienni nach Ronftantinopel jum Gultan gefchidt; er blieb auch vor ibm feft und tropig, und murbe vom Gultan mit zwei Dienern auf eine Infel verwiefen, wo er nach brei Donaten entweder burch bas Rlima aufgerieben ober an Gift farb. 10)

Der König hielt einen Reichstag zu Ofen. Die Unordnung, die im Land berichte, wurde immer sichsbaren. Die Unordbigten ben König der Trägheir und Unthötigteit, die Andere gegen, des verstägen und Unthötigteit, die Andere Des gegen hie von den der Gapten, der Ungeren Geig und Uedermuth sei an allem Uedel Schuld; Manche verzweifelten an der Lage des Reichse und zogen sich von den Geschiften zurück, so der Pischof von Chankd, welcher sein Bisthum verließ und Mond wurde. Andere benüßen die Berwirrung, um sich zu bereichen; so der neue Bisshof von Chankd, Lutas, der zwei Jahre, als des Königs Schafmeiser, nach Gerzenslust betrog. Der Unordnung ward badurch auf keine Weise gesteuert, daß Johann Rishorvakt und Lorenz Sansst der Fiede kerteigten fich ossen werden der heche bekriegten sich offen untereinander; so belagerte Stephan Zhapolya das Schloß Jombor, welches Cigenthum Johann Corvins war, und

<sup>10)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 3. Sammere Gefchichte bee cemanifden Reichee, 2. Banb, Seite 306.



der Bischof von Agram, Oswald, befriegte den Corvin offen, wegen seiner troatischen Peffpungen. Der König mahnte, bat vergebens. Oswald verweigerte den Gehorsam; Jäpotha erklätet zwar immer, daß er dem König gehorchen wolle, subr aber fort, daß Schloß zu belagern, bis es zulezt in seine Spände fiel. Nicht zustreben, dem königsen Bort nicht geborcht zu haben, riß er auch die Rechte der Krone am sich, und übte das Patronats-Recht in der Zips. \*\*2)

Der neu ernannte Judex curiae, Baul Riniegi, mar bem Tob 1494. | nabe. Geine letten Rrafte verwendete er ju einem Streifqua in bas turfifche Bebiet; er ging über Die eisbededte Dongu, erfturmte ein paar Schloffer, mobei fich ein Rroate vorzugeweife auszeichnete. Er erftieg, ber Erfte, ben Ball, und obicon aus funfundamangia Bunden blutend, behanptete er fich, bis bie Underen nachfamen, Mi. Beg raffte ichnell Die Geinen gufammen, und verfolgte Die Magparen, ale er aber an die Donau fam, mar bas Gie geborften. In obnmachtiger Buth lief er am Ufer auf und ab, raufte fich ben Bart aus, fnirichte mit ben gabnen und big fich in Die Arme. Die Das aparen ftanden am jenseitigen Ufer und bobnten ibn. Die Beute mar unermeglich. Mi. Bege ganges harem mar in ber Dagparen Gewalt; fein ganger Schat, Gold und Gilber, gemungt und verarbeitet, unter andern auch Die filbernen Leuchter Des Ronige Ladislas, Die Mi-Beg noch ju ben Beiten bes Mathias Corvinus bei ber Plunderung von Grogwardein mitgefchleppt batte. Die Befchichtichreiber jener Beit haben es befonderer Aufzeichnung murbig geachtet, bag die Ruderbeutung berfelben an bemfelben Tag gefchab, an welchem vor fo vielen Sabren Mi. Beg fie in Grofmarbein geraubt batte. Ber fann Die Rabl ber Gefangenen, mer Die bes meggetriebenen Biebes bestimmen? Runf Dofen murben um Ginen Dufaten, ein Beib mit vier Dab. den um achtgebn Gilberlinge verfauft, 12) Der rudfebrenbe Rinisgi entbedte eine Berichwörung, beren 3med mar, Belgrad ben Turfen, und namentlich bem Mli. Beg in Die Bande ju fpielen. Ber fich ber Graufamteit erinnert, Die Rinisgi an ben gefangenen Turfen verübt,

<sup>11)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 3. Tubero, Libr. 5. §. 4. Pray: Annal. P. 4. Die Utfunde, burch melde ber Erzhifcof von Gran, Sppellt, ben von Zás volha ernannten Ihfer. Propft beflättigt, ift bei Wagner: Scep. P. 1. pag. 351.

<sup>12)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 3.

wird wol benken, daß er mit ben Berrätisen nicht sanft ungegangen ist; wird aber faum errathen oder glauben, daß er im Stand war, noch größere Martern zu ersuben, und doch war es so. Er ließ Tag für Tag Einen dersieben braten, den Uebrigen zum Essen vorsehen, und sie jedesmal beim Speisen fragen, ob Berrätisersleisch ihrem Gaumen zusage. Den Letzten ließ er erhungern. 13)

Bladislap munichte mit feinem Bruder Albert, Ronig Diara pon Bolen, und ben übrigen Brubern gufammen gu treffen; 1494. er lud fle nach Leutschau. Gie murben mit großer Reierlichfeit empfangen und mit vieler Reftlichfeit bemirthet. Der Balatin Bapolpa bot feine Reichthumer auf, damit die Ronige und Aurften foniglich und fürftlich bemirtbet murben. Er felbit mar abmefend; benn er glaubte, Albert gurne feiner megen bes Reldauges bei Rafchau, in welchem, wie ich bereits gefagt, Bapolya ben Albert auf's Saupt gefolagen bat. Durch Bladislaus Bermittlung verfobnte fich Albert mit ibm. Bapolpa fam jurud und wetteiferte mit ben Bolen an Bracht und Reichtbum. Go ericbien ein Bole in einem burchaus mit Berlen befaeten Rleibe. Der Balatin, ber Die gange Beit uber tein Rleid trug, welches nicht wenigstens 3000 Dufaten werth mar, wies alebald einen Cbelftein vor, bei beffen Unblid ber Bole fich augenblidlich übermunden befannte. Gin großes Tournier amifchen Bobmen. Bolen und Ungern batte Statt, in welchem fich Die Dagparen Beorg Batori und Gabriel Berenpi vorzuglich auszeichneten, und vom Ronig reich beschenft murben. Diefes genug und vielleicht ju piel pon ben Leutichauer Reiflichfeiten, ba, leiber! meber pon ben Berhandlungen, noch von den Resultaten der Busammentunft irgend Etwas berichtet werben fann, 24)

Bon Leutschau nahm ber Rönig seinen Weg uber Sie- [ ungun. benbürgen, wo er 60,000 Dusaten erhob, und reifet bann nach Temesbar. Rinisgi ging bem Rönig entgegen, wars sich ju ju Hiben, und weil er, bom Schlag gelähmt, nicht gut reden sonte nonte, wies er mit ber Rechten gegen die turfische Grange, und mit der anderen auf seinen Sals, den haß bis zum Tod gegen die Reinde bes Glaubens andeutend. Der Andlief der Truppen des Rönigs begeistette ihn dergestalt, daß er den Salsel aus der Schiele gog, und mit ihm berum

<sup>13)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 3.

<sup>14)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 4.

focht, wie er es in der heißesten Schlacht zu thun gewohnt war. Bahrend der Ronig in Peterwardein fich aufbielt, unternahm Rinisgi noch einen Streifzug gegen die Türken, erfrantte aber auf demselben, febrte gurud, und ftarb. 1.5)

Bahrend der König an den Grangen umher reiste, nahm die Unordnung im Land immer zu. Lorenz Ragy, ein tapferer Wannt, unfern von Best wohneld, war im Erteit mit seinen Betwandben. Der Bruder seines Schwiegervaters raffte sein hausgesinde zusammen, überfiel und erschulde Jorenz auf eine grausame Beist; die junge Krau des Erschigagenen entsich dem Aufrubr im hössen hemd und retter sich nach Ofen. Johann Corvin befriegte den Bischof die Gitter zurück, die er einst dem Corvinus unrechnussig entrissen der zurück, die er einst dem Corvinus unrechnussig entrissen, die wurden, mit Recht oder erbuldeten eine Bersolgung in Tyrnau; sie wurden, mit Recht oder elmen der über den gestehen, weich gesten, die haben, umd bestien aberschiedigen Geständen zu benüßen. Angst vor der Folter ließ sie ein Berdrechen gestehen, das sie vielleicht nicht begangen batten; mehrere Auden wurden verkannt, mehrere au Geld gestraft, alle aus der Estadischen verkannt, mehrere au Geld gestraft, alle aus der Estadisch auf erwige Zeiten verwiesen. 140

Endlich erhob Torenz Ujlat förmlich das Banner des Aufruhrs.
1494.] Dieses Mal bewies der König etwas Thätigkeit. Er sammette schnell ein bedeutendes Heer, und brach Ujlats Burgen, eine nach der andern. Die Mutter desselben warf sich dem König' zu Küßen, und bat um Gnade; es gelang ihr, Berhandlungen einzuleiten, und ihrem Sohn und desselben Muhängern gegen bedeutende Opfer Bergeihung auszuwirten. Aur Einer, der Prior von Aurana, wurde in Ketten gelegt, und sein Schole der Münderung preisgegeben. Der

<sup>15)</sup> Bonfin , Dec. 5, Libr. 4.

<sup>16)</sup> Bonfin, Dec. 5 Libr. 3 et 4. Die Urjachen, warum bie Inden dem Ghrie fene Jüngiling umgedracht beden follen, erfall i Bonfin: 1) baj et, in Sperfiem genofin. Libe ermeckt; 2) baj et in gewiffen Kranfielten ein treffliches helle militel ift; 3) baj bie Inden folublig find, irgardwo auf ber ganpen Welt täge ilie cinen Chiffen ju töbten, und baj bas Loes an jenem Zag das Opfer für Typnau bestimmt batte. — Es bringt bem Gefflichischerber wenig Ghre, baj er beifen Saufen flumfin glauber fomut.

Die Juden blieben beinahe breihundert Jahre ans Thrnau verbannt; erft unter der Regierung Josephs II. erhielten fie die Erlanbniß, Thruau wieder ju bewohnen.

Prior ward nach Dfen gebracht, und ftatb entweder im Kerter gu Temesvar, ober murbe in ber Donau ertrantt. Go ward ber [ 1495. Burgerfrieg in Ungern erbrudt, 17)

Bald darauf erschienen türkische Gesandte in Ofen und vermitteiten einen Wassenrüftstand auf drei Jahre, so daß unn Ungern von Innen und Außen ruhig war; ein Fall, der in den magyarischen Geschichten selten vortommt. 18)

Die immer unruhige Beatrig rief den Papft auf, und hoffte, durch bessen heilige Bermitstung den itrificen 3wed ihrer heitagt zu erreichen. Aber die Berwendung des Papstes blieb fruchtlos. Die Ungern ertfärten ganz deutlich, daß ihnen Beatrig nicht zur Könissin genehm sei, und so entschloß sich Beatrig endlich, Ungern zu verlassen. Nachbem sie sich ein Weile in Wien aufgehalten hatte, kehrte [1498. sie nach Reapel zuruh, sah den Fall ihres haufes, und starb auf der Iniel Isidia. 19)

Mladistav benüßte die Zeit der Ruhe, um einen Reichstag ausguscheiben; er war sehr tumustuarisch, denn es famen von jedem Komitate zehn Mogeordnete, die sich auf teine Weise zu neuen Mgaden verstehen wollten. Der König sorderte von jedem haus Einen Dufaten Eteuer; der Abet hingegen wollte nur von sanf haus Einen Dudaten entrichten. Ueber das hin- und herreben verging viele Zeit, die Abgeordneten sehnten sich nach haus, Mauche begehrten Urlauh, Andere gingen sort, ohne zu fragen, die Benigen, die zurücklieden, gaben nach, und so wurde die Steuer auf jedes haus durchgeseigt, zugleich aber ein neuer Reichstag für das nächste Jahr ausgeschrieben, zugleich aber ein neuer Reichstag für das nächste Jahr ausgeschrieben.

Auf biesem erneuerte sich der Streit wegen der Seuer. Die Staden tagten, duß sie binnen 6 Jahren 3,600,000 Dufaten gegabit, ober duß der geringsste Erschas sichten derwerten. Der König binnies der antwortete: er habe uur 60,000 Dufaten bekommen. Aun entstand ein uugedeuere Lärm gegen den Schasmeister, Bischof Sigmund. Er und der Unterschapmeister Dombar wurden in den Kerter ge- [1406. worfen. Die Bischofe von Großwardein und Reitra, aus den Wagnaten Ossenzie, aus den Wagnaten Ossenzie, aus dem Auf Arnan Bornemissa, untersichten gegen Sigmund und fanden ich vos Ertunges schuble, Dombar, der nicht



<sup>17)</sup> Bonfin, Dec. 5. Libr. 4.

<sup>18)</sup> Sammere Beichichte bes osmanifchen Reiches, zweiter Banb, Geite 308.

<sup>19)</sup> Istvanfi, Libr. 3. Beatrix ftarb im Jahr 1508.

im Stand war, die entwendeten Summen zu erfegen, wurde zu lebenslangem Kerfer verursheilt, der Bissof mußte 400,000 Dufaten vergüten. Abermals wurde nun die Setwer Eines Dufaten von jedem haus ausgeschrieben. Die Gesammt-Cinfunste des Königs sollen damals 1,097,000 Goldzulden betragen haben. 20)

1406.] Bladislav reiste nach Bohmen, um die dortigen ebenfalls verworrenen Angelegenheiten zu ordnen. Als er zurück fam, wurde 1407.] ein sehr unruhiger Reichstag gehalten. Die Urfachen der Ungufriedenheit sind von den Geschichtschreiben verschieden angegeben. Die Ginen nennen als Ursach derzieden, das Bladislav gegen das von ihm selbt gegebene Gesch Ausländern Aenter und Bürden vereilet; die Anderen, weil die Magyaren den Graner Erzsische Sprotikt von Ifte haften. So viel sit gemiß, daß der Reichstag ohne Beschus Gibt gandenner ging, umd daß halb darauf Hopposit mit dem Ersauer Bischof Ihomas Bakats den Bischofesse vertausche, so daß Thomas Bakats den Bischofesse vertausche, od daß Thomas Bakats den Bischofesse Vertausche.

Wabbislav verbündete sich gegen die Türken mit Ludwig, König von Kontreckt, Seinrich, König von Ungland, Albert, König von Posen und der Republik Benedig. Es wer ein auf dem Papier stürchetetlicher Bund; aber nur die Benetianer gaben den Ungern jährlich isson. I 100,000 Dustaten Substdien, und Wabdislavs Rüftungen waren keineswegs für einen so großen Krieg hinreichend. Es war ein Gusch für Ungern, daß der Eroberungsgeist der Osmanen nicht gegen den Western, sond der Freier und Allen gerichte war. Der gange Krieg beighränkte sich ver ein großen Auf der Gerberungsgeist der Dömanen nicht gegen den Krieg hei bei Belagerung von Jaisa durch die Türken, den Entsigd ber

<sup>20)</sup> Bonfin, Dec. S. Libr. 5. Mit tem Bericht über biefen Reichtige arbet Bonfin Gefejichte, Batter Wols gild in schieme Geben ber Meigenburg Vehich, wie er sogl, and den feinschlichen Gedern. die Seuere von 1,007,000 Gulten an; überdiefe sichet er sogleche desten den den den der Vesprimiennes, "per Benedictum Bathyain et Gregorium Poljak diesat in aumma "4000 sorenorum. Bona D. Pauli Kinizzi cum bonis monialium in "Vasiarhely et de Vesprim 531 si. Sandadien in aumma 4791 st. 5: meghien in aumma 3190 st. Alben in aumma 1315 st. Pilisien in aumma 1523 st.

Pray: Annal. P. 4. Timon: Purp. pannon. Peterfi: Concilia Hungariae
 P. prima. Schmitt: Episcopi agrienses. T. 2.

Stadt durch Johann Corvin, und einige Streifereien. Ein breijabriger Baffenftillftand endete bas zwedloje Berheeren und Blutvergießen. 22)

In Der Familie Des Ronigs ereignete fich mabrend Des Baffenftillftandes manches Bichtige. Der 46jabrige Surft vermalte fich mit Unna von Franfreich, einer geiftreichen, iconen Frau, Die ihm auch balb nachher eine Tochter, Unna, gebar. Bladis-1502. lave Bruder, Albert, ftarb, und ein Theil der Bolen wollte 22 Juli Bladislav jum Ronig mablen. Unfange fchien Bladislav 1503. geneigt, Die polnifche Rrone angunehmen; fobald er aber erfuhr, bag ein anderer Theil ber Bolen fich ju Alexander, einem feiner inngeren Bruder, neige, trat er willig jurud. Um auch feinem anderen [ 1508. Bruder Gigmund fich gefällig ju bezeugen, ichentte er Diefem Die Berjogthumer Laufig und Oppeln. Daß Bladislav Die polnifche Rrone nicht annahm, und badurch einen mabriceinlichen Burgerfrieg binderte, verdient alles Lob; aber bas zwedlofe Berichenfen ganger Bergog. thumer verdient Tadel. Die erfte Bflicht eines Rurften ift, bas Borbandene ju erhalten. Philosophifche Bleichgultigfeit gegen ben Befit bes Ererbten ift Fürften nicht erlaubt.

Bald nach dem Baffenftissand mit den Tätern fact Johann Cervin, noch nicht fäufundbreißig Jahre alt. In ihm ereisis das ruhmreiche Geschlecht der Hungabi; denn seine beiben Kinder, Elisabeth und Christoph, waren vor ihm in zarter Kindbeit verschieden. Johann Corvins Biltwe, Beatriz, eine gedorne Brangepan, jung schön und reich, vermalte Biltwe, Vateriz, eine gedorne Krangepan, jung schön wir des gering von Brandenburg, und übertrug ihm alle Corvinischen Güter. Diese Georgs wird in den uachfolgenden Geschichten noch erwähnt werden. 291

Der Reichstag auf dem Feld Ratos war im höchsten [1504. Grabe fürmisch und in seinen Folgen wichtig. Es wurde wegen Rafteen, Schlesten und der Laussis heftig gestritten. Die Magyaren wollten es nicht leiden, duß biese Provingen, die unter Nathias Cor-

<sup>22)</sup> Der Baffenfillftande, Bertrag ift bie allefte Urfunde ber maghatisch-comas nichen Urchandungen. Sie ift jum Erftramal befannt gemacht werden von hammer in der Beschichte des osmanlichen Reiches, II. Band, Seile 616. Der Baffenfillftand felbt wurde 1503 geichlofften.

<sup>23)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 4. Grorg von Branbenburg vergeubete bas reiche Corviniice Erbe in wenig Jahren, und ftath finberlos.

vinus mit ungrischen Blut und Geld erobert worden, nun vom Land abgerissen und wir Böbmen vereinigt werden sollten. Mies, was darüber vorgebracht wurde, überging Bladvislav mit dem tiessen Spricker geriethen die Ungern dergestalt in Harnlich, das die gange Bersammlung, 19 Bischöfe, 40 Rathe, 180 Magnaten und eine große Angahi Geleitune, einstimmig das Geisch brachten, daß, wenn Bladvislav ohne mannlichen Erben fürde, nie mehr ein Ausländer zum König gemöslit werden durfe. Aus Etephan Berbögis Antrag wurde dieses Geist auf der Settle verfündigt, und durch gang isse. ] Ungern verschieft. 24)

1306.] Dem Reichstag folgte ein Trattat mit Raijer Mazimilian, worin die Bermälung bes Erzherzogs Ferdinand mit Walabislaus Tochter Anna, und jene der Erzherzogin Maria mit Blabislaus Sohn festgesetht murde. Ein solcher Trattat sept freundichaftliche Berhällnisse voraus. So viel ist gewiß, daß Blabislau, als Mazimilian Brebburg beseite, der Gewalt nicht wieder Gewalt entgegen stellte, sondern alsbald Unterhandlungen einleitete. Im Briedens Influmente such an Bernelmacht ber Weighalten die Saftie wert gegen feldte, Dam Grund anderte die Berhandlung ein einleitete. Im Briedens Influmente seigelndten die Saftie mente such auf Ungern, in der Bollmacht der Geslandten die Schände ibr fernress Recht aufrecht zu erhalten. Zum Grund anderte die Berhandlung im Enand der angeschaft au erhalten.

1506. ] Wahrend der Friedensverhandlungen genas die Königin eines Sohnes unter sehr denkmidigen Umfauden. Während sie gefonnen, wenn sie ein Maden gebaren wurde, die gefonnen, wenn sie ein Maden gebaren wurde, diese gegen einen Knaden ausgntaussen. Dieses Gericht zu wöretegen, ließ die Königin, sobath sie Wehren fihlte, einen der Vornehmsten des Reiches, dem die Gebart eines Sohnes vorzüglich ungesegen zu sein siehen feiner Gehann Javospa gewesen, zu sich riefen, und gedar in seiner Gegenwart einen Sohn. Das Kind war ohne Haut. Die berbeigerusenn Artzet ließen Schweite aufschlissen, und den Knaden von einem in das andere überlegen, so das er in immer gleicher Währen bie hieh, die fich nach und and eine haut bildete. Die Königin aber flarb an den Kolagen der Gebeut.

<sup>24)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 4.

<sup>25)</sup> Siehe hierüber ben fehr aussubrilden Katona: Hist. T. 18. p. 438-459-26) Der Rammerer Joachim in ber Beschreibung ber Schlacht von Mohacs, und Brutus bei Pray: Annal. P. 4.

Ludwige Geburt gab ju einer Urt Burgerfrieg Unlag. Es beftand eine alte Gitte, bag bie Jagoger und Rumanen, Die gwifchen der Theiß und der Donau mohnen, und Die Ggefler in Giebenburgen, fo oft Die Ronigin einen Gobn gebiert, von iedem Saus, in bem ein Bausvater mobnt, einen Dofen geben mußten. Diefen Eribut ließ Bladislav wieder einfordern. Die Jagoger und Rumanen entrichteten ibn willig, aber bie Szefler meigerten fich beffen; fie fagten, es lebe unter ibnen Reiner, ber fich einer folden Abaabe erinnern tonne. Diefes mar allerdings mabr; benn feit bem Erlofchen ber Arpaben maren nur Ludwig I. und Ladielas V. ungrifde Ronigeiobne, und ben Letteren batten Die Ggeffer nicht anerfannt. 218 Borftellungen fructlos maren, gog Baul Tomori mit 500 Reitern und angemeffenem Aufvolf gegen fie; er murbe aber gefchlagen, obicon er mit ungebeurer perfonlicher Tapferfeit ftritt. Mus gebn Bunden blutend, verließ er bas Schlachtfelb erft, ale alle Die Geinen gefloben maren. Er fammelte eine großere Beerfchaar, jog gegen Die Ggefler, fcblug fie, und trieb ben Tribut ein, 27)

Mach Ludwigs Geburt ennenete Wadissaw mit Majis [1807.
m. ach 28 Bündniß der Doppesseiral zwissaw Magimilians Cutelu, Ferdinand und Maria, und seinen Kimbern Ludwig und duna. Er trat aus Mazimilians wiederhoftes Aurathen und Jureden dem Bündniß von Cambray bei. Den venetianissen Gelandten Peter [1808. Pasqualige suhr der König hart an; er sei gesonnen, Dalmatien zuräczuerden. Den erstendten Gesandten trösteten aber die magyarischen Großen: der König habe den Krieg zwar angefündigt seiner Berbwelten wegen, er werde ihn aber nicht führen, denn er habe sein Selo. 29

Ludwig war noch nicht, oder taum zweijahrig, als er zu [ 1508. Stuhiweissenburg zum König von Ungern geftront wurde. Stephan Iftvanfi und Bornemisza waren feine Erzieher. 29)

Der ungrifchen Kronung folgte Die bobmifche. Als Anna [ 1509. ihren Bruder mit ber Krone geschmudt fah, weinte fie. Bon Bla-

<sup>27)</sup> Islvanfi, Libr. 4.

<sup>28)</sup> Derfelbe bafelbft.

<sup>29)</sup> Ludwigs Erzieher, Iftvanfi, ift nicht zu verwechfeln mit bem ichen oft cititten Schriffifteller Iftvanfi. Letterer lebte ungefahr um 100 Juhre fpater, unter Rubelth II. und Matibias II.

bielan um die Urschafe ihrer Thrainen befragt, antwortete fie: "Weil "ich teine Arone habe, und boch, wie Ludwig, ein Königstind bin." Waladielan lachte, und ließ auch ihr die Arone aussigen. Als das Felt vorüber war, entstand ein Aufruhr in der Stadt. Die Urschafe wor undedeutend. Ein Magyare und ein Böhme geriethen in der Kleinstadt eines Madyens wegen in Streit. Ungern und Böhmen liesen herbei und nahmen Theil. Die Behmen, an Jahl übertegen, erschusgen in die Archivertegen, erschusgen in die Archivertegen, erschusgen in die Archivertegen, prangen in die Wohnungen der Wacygaren, pfünderten und mißhandelten sie. Stephan Batori rettete sich nur daburch, daß er, sliebend, Gest auswarf; während die Verschger es aussichen erntam er glassisch, das er, nichmen er es aussichen erntam er glassisch, das

Radbem Wabislav alles Geld, was er in Bohmen gefunden, bis auf ben legten heller ausgegeben, und Bohmen in Schulben gefürzt batte, wie früher nie, kehrte er nach Ungern gurüf, erneuerte mit den Tüten den Frieden; ging aber, weil sown sein lei ber Editen ben Frieden; ging aber, weil sown sein ber dit gene in Ungern die Peft oder eine, der Peft abnliche Krantbeit wüthete, 1811. ] mit den Kindern nach Ungrisch-Vood, und von dert nach Schlesen. Bu Bressan wollte er sich von den Schlesten huldigen lassen, es entstand aber großer Erreit, ob er die hulbigung als König von Ungern, oder als König von Böhmen zu empfangen sade. Weil sich die magvarischen und böhmischen Rätte hierüber nicht vereinigen sonnten, unterblied die gange huldigung. Wie nun die Rachricht einertaf, das in Ungern die Krantbeit sohn minder hestig withe, trat Waddissa die Küteries nach Ofen an. 31)

Eine Bermälung beschäftigte nun Bladissav, namlich bie seines Beubers Sigmund, damals König von Polen, mit Barbara Japolya. Es war eine Ert von Danftarteit, welche ber Rönig dodurch auskübte, daß er auf ben polnischen Thron die Tochter jenes Mannes erbob, ber ihm auf ben ungrischen Thron gebosen batte. Stephan Japolya war zwar schon tob; aber Bladissav übertrug die Gunft, die er dem Bater geschunkt auf bessen Midden. Jaholya murde,

<sup>30)</sup> Dubravius: Hist. Boi. Libr. 32. Stephan Baiori ift feineswege ju ber wechfein mit tem, welcher unter ber Regierung Matfice Gervins und in ben erfter Jahren Biatislavs öftere genannt wurde. Diefer war icon feit einle gen Jahren tob.

<sup>31)</sup> Chendersethe bafeibft. Sammers Geschichte bes osmanischen Reiches, 2. Band, Seite 352. Istvanfi: Hist. Libr. 4.

obicon febr jung, zu großen Aemtern befördert, und Barbara konnte wol nichts Größeres träumen, als eine Krone, die fie durch Wladislavs Vermittlung erhielt.

Die Zeit ber Unordnung erworfte bringender, als je, die [ 1818. Bedürfnisse guter Gefege, und so wurde Stephan Berbögi, ein ausgezeichneter Jurist, damals Palatinal-Protonotar und vordem Jo-hann Jahophya's Bormund, mit der Abfassung eines Geseschoefe beauftragt, welches er auch bald nachber, unter dem Namen des Tripartitums, dem Kinig und den Schieden jur Bestätigung vorlegte. 39

## Zweiundbreißigftes Rapitel.

Der Bauerukries

Seit: 1513-1516.

Ronig: Wladislav II.

#### Inhalt:

Batacs reist nach Rom. Befugniß jum Kruggug. Getheilte Meinung ber Ungern. Berfindigung bes Krugguge. Folgen. Georg Dos, au wuberud bes Aufurfiet. Doffe Manifeft. Schlachten bei Czegleb, Erlau, Chansb, Temesver. 3dpolpa's Graufamteit. Schlachten bei Nysti und am Batony. 3dpolpa's Grabyug egen die Türten. Maximilian, Wladistav und Sigmund in Wien. Waldistav Lob. Urtheil.

Der Bauernfrieg ist eine der traurigen Episoben der magyarischen Geschichte. Andas bagu gab der icon genaunte Erzhischen und Brimas, Thomas Bafacs; daber es nicht unzweschäßig ist, hiere des Mannes Uriprung und früheres Witten in stüdigen Umrissen angebenten. Thomas Bafacs von Erdöd war eines Bauers Sohn, aus einem Dorfe, welches einem angeschenen ungrissen Nagnaten, dem Bartholomäus Drägst gehörte. Wie viese Nagnaren, jener Zeit, wödwerte sich Thomas Bartholomäus Drägst gehörte. Wie viese Nagnaren, jener Zeit, wödwerte sich Thomas den Studien und trat hierauf in den gesstlichen



<sup>32)</sup> Siehe bie Beilage,

Stand. Alls Schreiber begleitete er den Erlauer Bifchof Gabriel nach Breslau, als Mathias Cervinus gegen die Könige Wladbisdu und Rassmir bort un Felb fab. Des großen Knigs Aufmerftumfeit erweckte der junge Thomas durch eine Bemerkung über die Art und den Ort, das here zu lagern; bald nach dem Ferdyug ernanute ihn ber Nönig au feinem Gebeimickreiber, und hötzer zum Lissisch und Pickse und Verlaufte bas Erzibiston won Kaab. Washislav siehertrug ihm das Erlauer Bisthum, welches er hater gegen das Erzibisthum von Gran vertaussche. Als Erzibisch und Primas erfeit er den Karbinalsbur, erbaute die in gang Ungern befannte und berühmte Bakafische Aupelle, und gründete die Familie Erdödy; ein unsterdighes Berdieuft, wenn die Thaten der Rachfolger dem Stiffer zugerechnet werden dürfen. ')

Die Gefchichte von Ungern nach ber Schlacht von Mehacs bietet bem Schreiber berfelben finlangliche Gelegenheit bar, bas ju befraftigen, was ich hier im Allgemeinen über die Famille Erboby gefagt.

haltes. Als Papft Julius ftarb, vertichtete Batacs die firchlichen Zeierlichfeiten, bevor die Kardinale sich jur neuen Papsstmaßl in's Conclade zurückzogen. Es sehlte nicht au Stimmen, die Thomas auf den papstlichen Stuhl erheben wollten; aber die Webrzahl wählte den, unter dem Namen Leo X. berühmten Medicer. Das Daufopfer sür die Webr berücktete abermales Lowas Batacs. 2)

Der neue Papf sand den Schaß durch die Unterstüßungen erschöpsft, die sein Borgänger dem Rönig von Spanien jur Begwingung
ber Mauren geleiste hatte. Er griff zu einem beralteten Mittel, inbem er Thomas mit großer Feierlichfeit jum Rardinal-Legaten für
Ungern, Bobmen und Bosen ernannte, und ihm die Bestugnis ertheiste,
ben Areugzung zu predigen. Basacs sehrte nach Ungern zurüst. [ 1818.

Im Rath des Königs erbob fich ein großer Streit, ob der Rreugung au predigen fet. Die Webrzahl stimmte defür; es schien eine
leichte Beise, das Meich zu wertseidigen, wid be eine Leichte Beise, das Meich zu wertseidigen, wid bei Beuige, unter
benselben Stehdan Zelegdi, prachen dagegen; sie stürchteten, [1514.
daß diese Mittel die letzen Krafte des Landes fruchtios aufreiben,
ja leicht das Land selbst nie einen Bürgerfrieg verwickeln werde. Der König, schweigsam wie immer, sab farr auf den Boben, und sprach tein Bort; so flegte die Mehrzahl, und die Bertundung des Kreugauges wurde beschlossen.

In allen Kathebralen, in allen größeren Rapiteln und Konventen wurde der Kreuzzug gepredigt. Sofort liefen die Bauern zusammen, und sammelten sich in großen haufen zu Best, Stubsweissehurg, Kologa und Großwardein. Sie wählten unter sich hauptleute, Kadnenträger, und beseihten alle sleineren triegerischen Stellen. Nun erst dachte der Kardinal, daß eine solche Masse nich ohne Kübrer bestehen könne. Währer der noch unentschielen schwarter, wer zum Kubrer zu ernennen seit, brachte ibm Justal ober Kägung einen Maun entgegen,

<sup>2)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 5. Gertifeter bes Gleati, 32. Banb. 3ftvanfi fagt unter Enberem, Gelgenbet: Non defuere, plerique, qui eum non petendorum auxiliorum gratia ficaman iter auscepisse diecerat, sed ut se et diuitias sunas, quae erant amplissimae osteulande, ac' multum auri largiendo ad summi pontificatus fastigium perueniret, quibus artibus Alexandram, qui ante Julium regnauit, usum fuisse et voti compotem factum meminisset. Sed nos rem incompertam in medio relinquemus. Bite fannte Galerae vorusus Wiffen. be Sallise fetens würd?

ber bem Kardinal jum Saunt bes Arenzinges ganz geeignet schien. Georg Dosa, ein siebenburger Szeller und einer ber Reitransschrer, batte bei Belgard in einem leichten Wesch einem wornehmen tapsteren Türten, All, im Zweisampf mit einem Sieb die gepanzerte rechte Sand abzehauen, und ihn bierauf erschlagen; er fam nun eben nach Ofen, ben Lohn seiner Tapsterteit vom König zu erbitten. Dieser, vom Kardinal beredet, verdoppelte Dosa's Gehalt, schenkt ibm ein mit Gold burchmirttes Purpurtleid, eine goldene Kette, Sporne und ein Schwert; außerdem ein Dorf mit 40 Session, und als Wappen eine abzehauen, buttriesende Sand, best eine find in der Kardinal zum Herführen der Kreitzuges, ließ ihm in der Schwert, auch der Verlagen der Verlagen, mit dem Beteuten, daß die Festen, und entließ ihn in das Pester Lager, mit dem Bedeuten, daß die ferneren Weisungen, was nun zu geschehen, kald voll nach kan das mach mit den mit den mehrem wieden.

1314. ] Sobald sich der Rus perbreitete, ein berühmter Kampsbeth ein den Kreussabren als Oberdampt gegeben, strömten von allen Seiten Leute berbei, die an dem Kreuszus Theil nehmen wollten, so daß sich in dem Lager zu Pest allein über 40,000 Mann befanden. Bon den Kreuzen, mit denen sie sich des eine der den dem keiten der Kreuzen, der Annen fle sich bezeichneten, bekamen sie den Annen Kreuzegof; 3) ein Beiname, der lange nach dem Ecksschen des Bauerretriegs in den magparischen Geschichten suchtbar nachtlingt, und der Allen beigelegt wurde, die in offener Widersschlichteit gegen die Regierung fanden. Biels Gestlichte traten in die Reichen der Kreuzeschlichte und der die Regierung fanden. Biels Gestlichte traten in die Reichen der Kreuzeschlenke über. Seinen Bruder Gregor — magparisch Geozo — berief er sich zum Gehöltsen.

Der Julauf in die Lager ber Kreugsabrer war so groß, baß es schien, es würden nur Greife, Beiber und Rinder in den Obrffern gurückleiben; die gesammte Zeldarbeit blied liegen. Da ftanden die Ebelleute auf, und hielten Zene gurück, die entweder in's Cager wollten, oder die aus dem Lager gurücklamen, die Ihren auf furze Zeit zu bestwere. Santige Magen gelangten bestalb an Dofa. Die Brausankeiten, welche die Ebelleute sich biedei erlaubten, erhöhten die Erbitterung der Bauern. Ein Briefter, Loreng gebeisen, aus Eggelde

<sup>3)</sup> Rurucg, vom lateinifchen Crux, Rreug. Der Magpare vertragt feiten zwei Mitiaute nach einander, er ichiebt gewöhnlich einen Seibstlaut ein; fo auch bier aus Crux: Rurucg.

gebürtig, forderte Dosa offen auf, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; nur fein Bruber Gregor, ein sanster, gelassener Mensch, hielt ihn turge Zeit zurud; aber einen Borte fruchteten nicht lange; benn plößlich gab Dosa den Seinen die Erlaubniß, ihre Wassen gegen die Edelleute zu kehren.

In den Borftabten von Dfen und Beft begannen Die Bewaltthaten. Die Saufer ber Ebelleute murben unvermutbet überfallen. geplundert, in Brand geftedt, Die Gigenthumer felbit graufam bingerichtet. Bu fpat erfannte ber Ronig und ber Rarbinal bie Gefahr bes Landes: ju foat perboten fie, bag fich irgend einer mehr mit bem Rreug bezeichne; ju fpat wurde Georg in Die Acht erflart. Diefer theilte fein heer in zwei ftarte barfte, und jog gegen Szegebin. Den Bruder Gregor, von den Golbaten Gecgo genannt, behielt er bei fich; Den Priefter Loreng fandte er nach Bace; ben Briefter Barnabas nach Erlau, um Die bort verfammelten Rreugfahrer nach Szegedin gu bringen. Ambros Cjagberes, einen Befter Burger, ließ er im Lager von Beft jurud, und befahl ihm, bas Lager gut ju befestigen, Die Begend um Beft zu verheeren, und alle Rundichafter aufzufangen, bamit ber Ronig feine Runde vom Sauptheer der Rreugfahrer befomme. Diefes ergof fich, ber Lava gleich, verheerend gegen Gzegebin. Beit und breit loberte Alles in Rlammen; Die immer ferner und ferner auffteigenben Rauchfaulen verfundeten bem erichrecten, vom Ofner Reftungeberg weit ausschauenden Ronig Die beilaufige Richtung, in der fich Die Buthenben bewegten.

Bon Czegleb aus erließ Georg folgendes Manifest: "Georg gefel, ein tapfrere Gobat, Birtl und derfier Aphtain der geheiligten Schaar der Kreuzschrer, nur des Königs von Ungern Unterthan, nicht aber der Serren; allen und jenen Siddten, Obiftern und Billen im Königreich Ungern, besonders aber in den Komitaten Best und äußerem Szolnof, unferen Gruß. Ihr milfter wissen, des ungsändigen Gellente gegen uns und alle, zu der gegenwärtigen Unternehmung zu beiliger Gemeinschaft vereinigten Kreuzschrer fich mit gewaltsamer haub erhoben haben, um uns zu verfolgen, zu beläftigen, zu verwirren. Daher befehlen wir euch auf's Etrengte, unter der Erfaf ber Exsemmunifation und weigen Zerdammunifat zu mb dei Ertag ker Exsemmunifation und weigen Zerdammis, und bei Wertuft aller Guter und eures Kopses, daß ihr, nach Empfang biefes Schreibens, solziech, auf der Schene Besten und den in bes Dorf eine Anschäusung au siehen, kommen, flieget, und euch in das Dorf eine Anschlissung au siehen, kommen, flieget, und end in das Dorf eine Anschlissung au siehen, kommen, flieget, und end in das Dorf

Egegled begebet, damit so die beilige Shaar und gesegnete Bereinigung bie Kraft und Sande der ernähnten Ungläubigen und verstuchten Welleute beschränken, zügeln, und überwinden tonne. Wenn ihr so handelt, gut; sonft verfallt ibr in die Strafe, die oben beschrieben. Ja wir werben nicht einmal damit zusrieden sein, sondern euch an den Giebel euter haustspore henten lassen; im werden euch an Spiese ziehen lassen; wir werden eure Guter verheeren und vergeuben, eure Weiber und Anaben tobten. Gegeben zu Eigelbe." 4)

In den Schlöffern der Ebelleute, die die Rreugfahrer unterwegs Pulver und einig Belbftude, hatten fie, außer reicher Beute, auch eine große Renge Pulver und einige Zelbftude, fallonette genannt, gefunden; an beisdem hatte es dem heet die dahin gefehlt. Die Siegtrunkenen fannen aach Szegedin; Dofa aber hatte nicht den Muth, die Stadt anzugreifen, denn fie hatte sich in Gile verschanzt, und alle Burger waren bewaffnet. 3)

Un bes Ronigs fof mechfelten indeg Die Rathichlage; Die Ginen meinten, die oberfte Waffengewalt fei bem Palatin Emrich Beren gu übertragen: allein Diefer Rath murbe verworfen, benn ber Baldtin war alt, und bergeftalt von ber Gicht gequalt, daß er in einer Ganfte getragen werden mußte. Undere riethen, Gigmund von Bolen ober ben Raifer Maximilian gur Gilfe aufgurufen : aber ihr Beiftand mar unficher und fern; endlich ffeate Die Meinung bes alten Johann Bornemisga. Er rieth, ben Oberbefehl über alle Truppen in Gieben. burgen und ben turfifden Grang - Reftungen bem Bopmoben von Giebenburgen, Johann Bapolpa, ju übertragen, um fo mehr, ba man fichere Runde erhielt, Dofa richte feinen Bug gegen Giebenburgen. Der alte Bornemisga felbit raffte alle Truppen, Die in ber Umgegend von Dfen lagen, eilig jufammen, Die Befter und Dfner Burger bilbeten bas Jugvolf; fo brach er auf gegen jene Rreugfahrer, Die, wie ich bereits gefagt, unter Umbros Gjagberes unfern von Beft in einem verichangten Lager gurudgeblieben maren. Ge fam gu einem leichten Befecht, in welchem Baul Tomori eine Abtheilung Rreugfahrer in Die

<sup>4)</sup> Das lateinische Original ift abgebruckt bei Wagner: Scep. P. 4. und aus ihm bei Katona: Hist. crit. Tom. 18. pag. 720. Die Uebersetung ift wörtlich tren.

<sup>5)</sup> Szegebin muß fehr groß, und bie Fifcherel boch im Schwung gewefen fein; benn bie Fifcher allein bilbeten ein Rorps von 3000 Mann.

315

Mucht marf. Die Gefangenen, barunter ein Briefter, murben verbort und bingerichtet. Bornemista forderte nun die Rreugfahrer auf, Die Baffen niederzulegen, und verhieß ihnen fur Diefen Rall in Des Ro. nigs Namen Bergeben und Bergeffen bes Begangenen. Umbros Sjagberes, ein ftiller, beicheibener Dann, ber aus mabrer Andacht fich mit bem Rreug bezeichnet, redete ben Geinen gu, ber Aufforderung au geborden; fein Bort blieb nicht ohne Erfolg, und mehrere Rreugfahrer traten mit ihm ju den Roniglichen über. Gin Theil blieb bartnadig: aber auf ben erften Stoß murbe ihre Schlachtordnung gerfprengt; unter ben Rliebenden, befondere unter bem Augvolf, marb ein großes Blutbad angerichtet, rundum maren bie Relber mit Leichen befaet, bis an den Bald von Igsafgeg murben die Flüchtlinge verfolgt, bas Lager, eine Bagenburg, erobert und geplundert. Eriumphirend fehrte Bornemisga nach Dfen gurud. Die Gefangenen murben jum fdredenvollen Beifviel mit abgefdnittenen Rafen und Obren entlaffen, manche, Die großerer Grauelthaten fonibig maren, bingerichtet.

Mit gleich gludlichem Erfolg ward auch an anderen Orten gefampft. Bei Erlan wurden die Rreugfahrer burch das Banner bes Bijchofs geschlagen. Bei Grofmarbein vereinigte ber Bijchof von Perein sein Banner mit den Fahnen des Emrich Ggibat, Baul Artandi, Beneditt Bajon und Riffas Alejan, und warf die Kreugsahrer in die Flicht; mehrere derselben retteten sich nach Polen, andere in Sofa's Lagaer.

Diefer, Durch die Niederlagen der Seinen feineswegs erichreckt, nahm feinen Beg von Szegedin nach Chanad. Der unbeseihigte Ort siell leicht in eine Gwendt, und wuch geginubert, am meisten würder er gegen die Saufer der Geistlichen. Der Bischof Nitlas Cikli rettete sich nied Schof. Alls ader die Sebensmittel zu mangeln anfingen, verstüdte er es, von Benigne begeitet, in einem Schiff über die Wards zu entfommen; unglüdlicher Beise sie der den Areugkaptern in die hande, die ihn unter mancherlei hohn und Schmach zu Desa schop, die ihn unter mancherlei hohn und Schmach zu Desa schop, die ihn unter mancherlei hohn und Schmach zu Desa schop, die ihn unter mancherlei hohn und Schmach zu Desa bei die haten des schop die Gesteinen und Berten, die sie schop, aus der er jedoch früher die Gebesteine und Berten, die sie schwäden, wegnahm. In diesem Gewand wurde der unglückliche Bischof aufgeptählt. Wit gleicher Grausamteit wüthete er gegen alle Gelleute, und wor mit es un irande einer Kussenun som Mille oder Mande zu

bewegen, so oft ibn auch Gecgo, der nur mit Wiberwillen im Lager verweilte, jur Barmbergisseit mahnte. Am grausamsten versuhr er mit Stephan Telegob, von bem es befannt war, daß er in des Königs Rath gegen bie Berfindung des Kreuginges gesprochen. Dosa ließ ibm einen Erich derug den Leits zieben, mit diesem all einen Golgen häugen, und mit Pfeilen und Limtenschiffen tobben. Georg sah der Hintischung zu. Gebenso hausten die andern Abfeilungen der Kreugsschret. Der Freifert Voreng ließ ben Alflas Zolomi, einen aussezeichneten Mann, und dessen berücker, die er in ihrem eigenen Saufe gefangen, mit den Houselben und Allem, was die Kreuzsichten inch mengebepen konnten, ja mit dem Saufe solls solls sein eine Telegaber

Georg Dosa hiett Kriegseath. Es murde die Frage verhandelt, wohin sich die Kreugsabrer wenden sollten. In Siebenbürgen stand Johann Zicholn dereits geruftet; es stegte also die Meinung bes Priefters Lorenz. Dieser rieth, die Kreugsabrer sollten Temesbat angreisen, die Stadt sei nicht im gehörigen Bertseidigungskand, und ifte Cigenthimer. Stephan Batori, abweiend. Im schlimmten Ball sei es von dort leicht, in die Türfei zu entsommen. So waren also die Türfen, gegen die der Kreugzug gepredigt worden, die leigt hoff-nung ber Kreugsabre.

Sobald Stephan Batori die Richtung des Juges der Arengfahrer erfubr, eilte er Tag und Racht und warf fich in die Stadt batauf etschien Der Bestagerer gingen mit Richtenschritten vorwärts; dem Taufende von Sanden beschäftigten sich damit. Bol fiel Batori aus, und zersterte tiere Arbeiten, ader diese erneuerten sich immer wieder, und die Stadt war in der höchen Gefahr. Da sierie Wateri an Japosha in Siebenbürgen, er möchte der freiheren Beindschaft vergelich, und die Rachtschaft der freiheren Beindschaft vergesien, und ihn und das Land retten. Sosset brach Japosha, von Berbögig ausgemuntert, heraus, gerade auf Dosa zu.

Georg Dosa war eben von einem reichen Mittagsmahl. aufgesant. ] ber Priesser Serauscht; doch ordnete er das heer. Geczo und
zant. ] der Priesser Serauscht; doch ordnete er das heer. Geczo und
zant. ] der Priesser Serausch in der Mitte. So hatte auch auf der Seite
der Gestleute Jähoslop das Sentrum inner; Jasob Banffy leitete den
rechten, Lutas Mismärial den insen Singel. Die Kreuzssabret fleiten
mit Muth und Ausdauer, so daß der Seig unentschieden schwankte.
Tablich sibret Jähoslop die Szesser Reiter, die Grängtuppen, und
sein eigenes Panner vor; bleie eutssätelben den Sieg, wenige Kreuz-

fabrer cetteten fich durch die Zuch, viele ertranken in der Temes, viele wurden niedergehauen, selbst jene, welche die Wassen wegwarfen, und fnieend um Gnade siedten, wurden undarmbergig niedergesidelt, nur wenige gesangen, unter diesen Georg Dosa. Peter Petrobits hatte ibn, als er die Züchstlinge aufhalten wollte, verwundet, und mit einem Rangensch vom Pierd geworfen. Der sanstwicklie Geczo besitte seines Bruders Schiesal. Den Priester Lorenz rettete die Schnelligfeit seines Rosses, er entsam glüdstich zu dem Seinen in das Lager vom Pace.

218 Georg Dofa bem Boymoden Bapolya vorgeführt murbe, aab er bas erfte Beiden einer menichlichen Regung; er bat nicht fur fich um Onade, fondern fur feinen Bruder Becgo. Bapolya millfahrte feinem Begebren, und ließ ibn, ale er erfubr, bag Becgo bon aller Graufamfeit ftete abgerathen, blos fopfen. Ueber Beorg Dofa erging ein ichauerliches Bericht. Bapolpa ließ durch Bigeuner, Die jugleich Benteredienfte verrichteten, einen eifernen Thron, eine gleiche Rrone und Bepter ichmieden; mabrend bieg verfertigt murbe, ließ er 40 Befangene, und gwar folche, die bei Beorg ju perfonlichen Dienften pflichtig waren, burch 15 Tage hungern. Um fechzehnten Tage lebten nur mehr neun; Diefe murben vorgeführt, Dofa vor ihren Mugen auf ben glubenden Thron gefest und mit ber glubenden Rrone gefront; nun befahl ihnen Bapolpa, von ben gebratenen Gliedern bes noch lebenden Dofa ju fpeifen; brei, bie fich beffen meigerten, murben auf ber Stelle aufammengefabelt, Die übrigen feche afen, und murben heimgefchieft. Dofa gab fein Beichen bes Schmerges; nur ale bie Sungrigen an ibm nagten, nannte er fie Bunde, Die er felbft groß gezogen; endlich übermaltigte ibn ber Comers, und er mar tob. Die Leiche murbe geviertheilt, und in Dfen, Beft, Stubimeiffenburg und Grofmarbein auf Galgen gur Schau ausgestellt. Go endete ber Anführer eines Rrieges, in welchem über 40,000 Menichen ju Grund gegangen maren.

Mit Dosa ward der Krieg noch nicht geendet. Der Priester Boreng und Anton Sossigu batten sich mit den bei Bacs Bersammetten gegen Kolocza gezogen. Zapotha sandte seinen Unterfeldhertn, Jasob Bansip, gegen sie; bei Apati kam es gur Schlacht. Ueber zwei Stunden währte schon der Kampf, und tein Theil wich; da tras eine Augel Hossiguis Roch, er stürzte und wurde gesangen. Der Priester Lorenz hielt die Seinen sest; da bekam er einen hieb über den Koofe, das Blut ftromte ihm reich über bas Geficht, die Seinen glaubten ihn isolich verwundet und floben. Er, als er die Flucht der Kreuzscherer sich, ris sein Bes um und rannte davon. Banfip verbot die Berfolgung bes Feinbe, entweder um seine muben Krieger, ober um bak Blut der Zeinde zu schonen. Anton hofissu wurde in Ofen geviertheilt. Bo Lorenz untergegangen, weiß man nicht. Bald hieß es, er habe sich gelft geibet, bald, er sei in der Donau untergegangen; die Eine ift gewiß, daß er nicht zu Tuften entkan.

Noch hielt ein Saufe Reugfahrer zwischen Wefgprim und Stuhlweisselburg am Basonyer Wald unter bem Beschl eines gewissen Dominit Sos. Javofuh befahl seinem Gehlössumtennn zu Khap und Somthyo, Gothard Sittet, gegen sie zu zieben. Die Bürger von Stuhlweissenburg und bas Banner des Raaber Bischofes, Johann Gofztonyi, vereinigten sich mit Sittet. Dieser lies einige Kanonen, hatt mit Augeln, mit Strob, Gras und Tucklappen laden, und als er nahe genug an die Zeinde geruckt war, abseuern. Die Bauern erscharden über den Nang dergestalt, daß sie auf der Gelle auseinander und davon liesen. Dominit Sos und einige Wenige, die sich widerssisten, wurden niederzessäbelt. Mit diesem Tag erloschen die Kreugschere.

Es mag die lette Judung der bestegten Parthei gewesen sein, bag eines Worgens gwei glinten gegen bas Zimmer bes Ronigs abgeseurt wurden. Die Rugein zerichlugen die Benfterscheiben, und blieben in ber Mauer steden. Die Thater wurden nicht entbedt. ?)

1315. ] Johann Sápolya beichloß einen Feldzug gegen die Türten; fei es nun, wie Einige fagen, durch immer erhöhteren Waffenruhsm und Berbienfe um bas Sand Anfpriche auf die Sand ben Tocher EBladissavs machen zu tönnen, ober blos um einen führen Streich ausgufftbren und feine Popularität zu erhöhen. Seine Anhanger Strephan Berbörgy und Michael Joh fanden ihm nach allen Kräften bei. Jäpolba zog so beite Leute an fich, als ihm nur möglich war.

<sup>6)</sup> Allies, mas über ben Bauernfrieg vom mit gefigst brute (bie Broffamation Dafe's abgarchont, fieft Munerfung A.), für and alstaranft, Libr. 5. Die Erzähiung von Dofa's Sturichfaung bat Ihonni als Anabe gebert von einem gewissen Zerne, einem alten Chmiet, ber auch bet Dofa Schmiet geweien, mit einer von der Anabe von der Gefigen unz bei für der von der Gefigen unz bei für der von der Gefigen unz bei für der mit flettig mehrt.

<sup>7)</sup> Derfeibe bafelbft.

Dem Befehlehaber von Belgrad, Emrich Enning, genannt Torof, trug er auf, fich mit ber Salfte ber Befatung, Ranonen und Mundvorrath mit ibm ju vereinigen. Bergebene ftellte Enning por, es fei gefahrlich. eine Granzfeftung von Munition ju entblogen, er mußte geborchen. Dit 10,000 Dann brach Bapolpa in Die Turfei ein. Geine Ruftungen maren fo gebeim gefcheben, fein Bug mar fo ichnell, bag er por ber Reftung Cavalla ober Garno, welches eine ift, ftand, ebe Die Turfen Die geringfte Uhnung eines Ungriffes batten. Die Feftung murbe ernftlich beichoffen, ein Theil ber Mauern lag im Coutt, fo baf bie Turfen, obicon fie fich tapfer vertheibigten, an ber Erhaltung ber Reftung verzweifelten. Gin nachtlicher Bote brachte bem Bali. Beg (aus bem Gefcblechte Sabia), ber gu Ggenbro befahl, Runde von der bedrangten Lage der Feftung. Diefer, ein an Geftalt fleiner, aber bochft fubner Daun, raffte Alles, mas maffenfabig mar, aufammen. Er fubite wol, bag er ben Dagparen in offener Relbicblacht nicht gewachfen fei, er gebrauchte beghalb Lift. Griechen, von ibm gefendet, ergabiten im ungrifden Lager, bag Bali. Beg mit ungeheurer Dacht jum Gutfat beran rude. Diefer Ruf erichredte Bapolpa bergeftalt, bag er augenblidlich bie Belagerung aufgeben wollte. Dichael Bafft, ein fuhner junger Mann von außerorbentlicher Starfe, bielt ibn bavon ab; er fagte, es fei unmöglich, bag ber Reind in fo furger Beit fo große Streitfrafte gefammelt haben fonne, und Schande fei es, au flieben, ohne ben Reind gefeben au baben. Bali Beg nabte Rachte, und alle Baffenfabigen und Unfabigen mußten Radeln traaen, um den Dagvaren einen großeren Begriff von ber Starte feines Deeres beigubringen. Es gelang ibm, eine Beeresabtheilung in Die Reftung ju merfen, mit ben Uebrigen griff er in ber Dammerung Die Ranonen ber Magvaren an. Dichael Baffi, vom Gefdrei und Schiefen ermedt, rannte gur Bertheibigung bee Befconges berbei, eine fteinerne Rugel ftredte ibn tob jur Erbe. Rafpar Baffi, Dichaels Bruder, Der Die fliebenden Magvaren aufhalten wollte, fiel, bon ein paar turfifchen Langen burchbohrt. Bapolpa und Die Geinen maren bergeftalt in Burcht, bag fie eilig babon rannten, und Ranonen, Lager und Bagage in Feindes Banden gurudliegen. 8)

Bahrend Diefes geschah bereitete fich die berühmte Bus 18. mars fammenfunft ber Könige von Ungern und Polen mit Kaifer 1515.

<sup>8)</sup> Istvanfi, Libr. 6.

Mazimitian vor. Die beiben Könige Bladistav von Ungern und Sigmund von Polen trafen in Prefburg zusammen. Der von Palen entwickelte ungeheure Pracht; 500 Wägen mit vier, sechs und acht Pferden bespannt, 1500 Reiter nach ungrischer Sitte als Husarn, ober deutsch gekleidet, Polen, Ruthenen, Roskowiter und türkische Gesangene zogen unter dem unharmenischen Geschwetter der polnischen hörner von acht lier Worgens bis ein Uhr Rachmittags durch die Straßen von Presburg. ?)

hier wurde mit dem Kardinal-Erzhischof von Gurk, der Mazimilians Geneinkan Gefandter war, die Doppetheirath zwischen Mazimilians Einfeln und Buldsickaus Kindern veraceckel. Die Sauptheingnisse werne: Ludwig, Wissand von ehreicht des Kaisers Entelin Maria, und Ferdinand, der Entele des Kaisers, wird Wisdolsaus Lochter, Anna, beitathen, Balls selstere Seirath rinkfagnig würde, zhölt Mazimilian 300,000 ungrische Gulden an Anna; die Stände Destreichs haften sür diese Gumme; der Kaiser verpfändet ihnen dafür seinen gesammten, errebten Schmud. Wenn der Patäuligam wor der Hochzist sitere batt Anna 100,000 ungrische Gulden. Anna erhält als Morgengabe 200,000 Dusaten, und jährlich 20 — 25,000 Gulden Einfünste; eben spowie erhält Paxia, Ludwigs Braut. 10

Die Könige erwarteten vier Monate über ben Kaiser mit großer Ungebuld, ber indessen im beutichen Beich verweilte. Endlich Tam er au. ] nach Bien; bis Könige hielten einen prachtvollen Einzug; Beste wechselten mit Besten, mahrend benen die Final Abschliebung ber Tartlate endlich zu Stande fam. Wie viel dem Kaiser an der Berbindung mit Bladbisa lag, ergibt sich daraus, daß er den noch nicht gehnigdrigen Andwig zu seinem Meiche-Wister und Nachfolger er nannte, und sich verpflichtete, im Fall es unmöglich wäre, daß einer seiner Entel, Berdinand oder Karl, Anna eheliche, sie selbst zu heirarden. Er verlobte sich auf der Stelle mit ibr, unter dem Borebelal,

<sup>9)</sup> Cum multis tibicinibus, qui tubas amplas, sonoras et a nostris dissonas, non sine herrore stridentes, ut in magno aestu solent, vespae et crabones infabant. Erat et Turcus quidam cum tibis, qui sobis inauditam harmoniam et auribus nostris inacceptam edebat cum puero, tympanum ambabus violenter manibus percutiente. — Guiptaian bet Brifus.

<sup>10)</sup> Rollar hat bas gange Inftrument aus bem taiferlich toniglichen Saus , hofs und Staats : Archiv ebirt.

wenn es nicht möglich fein follte, zur Bermälung einen feiner Entel zu ftellen. Ueberdieß verschenfte ber immer geldarme Wagimitian an die fremben Gäste mehr als 150,000 Dufaten an Werth. Anna blieb an des Kassers hof zurüd, und die Fürsten gingen vergnügt auseinander. 21)

Rach Ungern beimfehrend wurde Waldissan vom Po- 13. mar. dagra besalen, und fart. Die Schriftsteller, welche ihm 1516.

yundoch gelebt, urtbeilen sei, Ein frommer Fürft von untabelhaften "Lebenwandel, aber unsähig, eine so friegerische Nation, besonders, in der Nähe eines solchen Feindes, zu beberrichen. Denn durch viel "worber gegangenes Gildt (unter Waldissa Gervinne) wurden die "Wagparen streitsüchiger und übermächiger; sie mistrauchen des "Nönigs Gute und wurden zie sie siegengenes Gildt (unter Waldissa; se mistrauchen des "Nonigs Gute und übermächiger; sie mistrauchen des "Nonigs Gute und vollermächiger; sie mistrauchen des "Nonigs Gute und vollermächiger; sie mistrauchen des

Gin Anderer: "Er war mehr für die Rube und den Frieden, as jum Arieg und der Areiden geeiquet. Seine eigenen "Angelegenbeiten waren ibm zur Laft. Er verichwenherde dergeftalt, "daß er oft saum etwas batte, was ibm zu Rittag vorgesetzt werden "sonnte. Sonst war er fromm, unermidet im Gebet. Daß er der "magyarischen Sprache nicht mächtig war, und sich steise Dolometischer bedienen mußte, war ibm sebr birberiich." 13)

Ein Dritter: "Diefer Bladislav mar ein sehr guter König, und "schweigiam; die Magvaren verachteten ibn wegen leiner Schweige"famfielt. Er war auch freigebig, und wie die Ungern das soben, begebrten sie Alles von ibm, und er tam baburch in solche Roth,
"daß er von den Ofner Zleischhauern täglich bas Zleisch für seine "Küche auf Rovaks bringen ließ." 14)

"Er war so schweigiam, daß er von den Meisten das dumme "Gbjentilt genannt wurde, welches nichts sprechen founte oder wollte, "als bene (gut) oder dodzo (gut). Denn es war fein Gebrauch, "daß eren Magyaren, deren Sprache er nicht inne batte, lateinisch "bone, den Böhmen aber in ihrer Landessprache dodze antwortete,

<sup>11)</sup> Die neue Nebereinfanft hat ebenfalls Rollar ebirt. Das lebrige ift aus Gufpinian am clitten Drt.

<sup>12)</sup> Sigmund herberftein. 13) Sambucus.

<sup>14)</sup> Beital, Rovas, Rerbholg; er fonnte nicht gabien, fo wurde bie Schuld ein: geferbt.

"und fo gefchab es benn, bag Mile, nur auf fich benfend, fich gwar "aut, ben Ronig aber ubel beriethen. Es ift baber gar fein Bun-"ber, daß burch biefe zwei Borte beibe Reiche in große Roth ge-"riethen. Der Ronig verlor feine Stadte, Echloffer, allen Tribut "bergeftalt, bag er in Dabren gar feine Ginfunfte batte, in Bobmen "aber die allergeringften. Es überfteigt allen Glauben, daß er in "Ungern, in Diefem reichen und überaus fruchtbaren ganbe, nicht Gin-"mal in folder Roth war, bag meder in ber Speifefammer, noch im "Reller irgend ein Borrath fich befand, und er fich genothigt fab, ein "Mittagemahl ju erbetteln. 3ch felbit babe es gu Dfen gefeben, wie "Die Sofdiener mit leeren Flaichen jum Bifchof Georg von Sunf-"Eirchen liefen, und Bein fur bes Ronigs Mittagemabl forberten. "Der Bijchof fragt, ob fie benn feinen Bein im Schlog hatten? "Richt einen Eropfen, erwiederten fie. Die Unmurdigfeit ber Gache "emporte ben Bifchof; er eilte jum Ronig felbft, marf Benem, bem "die Beforgung bes foniglichen Sofftaates oblag, fcmutigen Beig "und niedertrachtigen Betrug vor, und fandte fofort mehrere Saffer "Bein aus feinem Saus in bas fonigliche Schlog. Es lagt fich nicht "laugnen, bag ber Ronig alt und franflich (benn bas Bobagra qualte "ibn febr, und ber Schlagfluß hatte ibn auch geftreift), langfam, "fcmerfällig und forglos mar; auch murbe er verichmenberiich, nicht "aus eigenem Untrieb, fondern wegen ber Budringlichfeit Bener, Die "Unbilliges begehrten. Er fchenfte, Damit fie ihn nicht belaftigen. "Conft mar er mit allem Recht ju loben. Fromm, barmbergig, Die "Unterthanen liebend, boflich, nichts Aremdes begehrend, bem Frieden "fo ergeben, bag er, fo oft er ichlafen ging, ober bee Morgene auf-"fand, jum Simmel rief: "Gerr, gib une Frieden in unferen Tagen!"" 15)

Endlich: "Sein ganges Leben über war ber Ronig vor allen "Seterflichen ber Rube und bem Richtstehnn ergeben, bergeftalt, bag "es ihm gamider war, mit ben Freinds-"angelegenbeiten ober ernfte Gegenstände auch nur ein furges Ge"iprach zu führen. Sein ganges Leben über befümmerte er sich um "uichte, und vernachläsigter bas Reich, so bag die militarische Die"gipten und bie Einrichtungen ber Altworbern brunter und brüber "gingen. Der Magnaten Zwift und beig, ber Machtigeren Gewalt-

<sup>15)</sup> Dubravius. Die Magyaren nannten ihren Konig fpotimeise dobze laszlo. Gregor Beibo.

"thaten gegen die Armen, und andere ähnliche Uebel, die im langen "Firiben und Rüffiggang, vorgäglich durch seine Kachgleibzseleit entstan"den, rottete er nicht aus. Die Wieberspänstigen, die des Gehorsams ver"gaßen, bezwang er nicht, vielmehr ließ er ihnen den Jägel schießen zu 
"aller Gattung Geig, Plümderung nud Geschft. Es ist zwar nicht zu läug"nen, daß er das Reich in derselben Ausdehnung zurückzelben, wie
"er es vom friegerischen und großbezigen König überfommen; aber
"bieles ist weder seinem Fleiß, noch seinen Tugenden zuzuschreiben,
"soudern einzig dem, daß Sessim, durch ganze sieden Jahre mit affati"schen Kriegen beschäftigt, die Wassen von Europa und Ungern ins"besondere abgewendet batte." 19)

Die einzige große beilsame Magregel seiner Regierung war, daß er durch Stephan Werbocgy ein Gesethuch ausarbeiten ließ, welches unter dem Namen Tripartitum befannt ift. 17)

## Dreinnbbreißigftes Rapitel.

## Pas Berberben von Mohács.

Seit: 1516-1526.

Ronig: Indwig II.

## Inhalt:

Streit vegen ber Bermunbifofit. Wahl ber Palatins. Konfiberationen. Leben an bes Königs hof. Bermalung bes Königs.
Effer Taltentrieg. Belgrad. Ludwig in Bobmen. Archistag.
Baul Tomeri. Jalega. Reichstag zu hatven. Tumult in Ofen.
Ubermuth ber Oligarden. 3weiter Taltentrieg. Rühung. Bug bes Kinigs Cob.

"Bu früh geboren, gu früh Rönig, gu früh vermält, gu früh tob!" so redn einige Chronisten über Ludwig II. Und: "Webe dem Land, "bessen König ein Alind ist!" sagt der Prediger. Ich mag mich nicht aufhalten bei der Aufgählung jener üblen Vorbedentungen, welche die

<sup>16) 3</sup>ftvanft.

<sup>17)</sup> Siehe über bas Tripartitum bie Brudflude gur magyarifden Rechtsgeschichte am Ente bes vorliegenben Banbes.

Beichichtsichreiber entbedt haben, als ber ungludliche Konig gefallen war; es bedurfte feiner folden Wabrzeiden, um ben Sinta bes Reiche borand zu sogen. Das Land glich einem boben Baum, ber im Innern von Wurmern aufgezehrt, beffen Burgel verfault ift; noch tragt er fein Haup boch in ben Liften: aber ein fraftiger Windlog, und er liegt gertimmert auf ber Erbe.

1516. ] 3m Reichstag ju Beft, ber nach Bladislave Tod ausgefdrieben murbe, batte Die Rronung ftatt. Man verhaubelte ausführlich die Frage, ob dem gebnjabrigen Ronig, nach dem Beifpiel ber Minderiabrigfeit Ladiolas V. und Mathias Corvinus ein Gubernator beigugeben, oder ob bloge Bormundichaft bis gu bes Ronige Großjabriafeit genuge. Johann Bapolpa's Unbanger perfochten Die Erneunung eines Gubernatore. Johann Bapolpa mare bann Guberngtor geworden. Aber feine Gequer flegten, und es murbe eine Bormundichaft genehmigt. Raifer Maximilian, Ronig Giamund von Bolen, ber Grabiichof von Gran, Thomas Baface, und ber Balatin Beren, maren bes Ronias Bormunder. Die beiden Erfteren nahmen Die Bormundichaft zwar an, batten aber nie auch nur ben geringften Ginfluß. Bu Ergiebern erhielt ber junge Ronig Die Gelehrten Balbus und Balob Bifo, Die Oberanfficht fubrte Bornemiega. Der fonigliche Rnabe ließ fich febr gut an, und berechtigte gu ben iconften Soff. nungen, bie fich fein naber Bermandter, Georg von Brandenburg, Derfelbe, Der Johann Corvins Bitme geehelicht hatte, Der Ergiebung bee Bringen bemachtigte, und ibn von allem vernunftigen Bernen ablenfte.

Der Waffenftisstand mit ben Türfen wurde auf ein Jahr erneuert, und bas nachfolgende Jahr wieder. Und wahrlich, beie Rube von Ausen that noth, benn im Junern bes Landes berrichte Buic-spalt. Der Palatin und Johann Jápotha verdündeten sich mit einigen andern Großen gegen den Erzischer bes Könige Vornemisga, der jugleich Anleilan von Dien wur. Gie besichte hen, icht eber das fönigliche Schloß zu betreten, bis Bornemisga das Kastellanat niedergelegt daben wurde; shate erscheint auch Bornemisga nicht mehr in der Jabl ber foniglichen Aufthe. 1)

<sup>1)</sup> Das Bundniß ber Großen fithi aussuchitich bei Pray: Hist. Prior. Auran. pag. 71. Der Roulg aber borte nie auf Bornemiega um Raih ju fragen, und achiete ibn febr bech.

Die Noth bes Janbes mar so groß, daß der König, als er vernahm, Zaicza sei bedrobt, Gperies dem Palatin verpfindete, damit er sich zur Befreiung Jaicza's rüfte. Zwei Particular-Convente wurden zu Tolna und Bacs, ein allgemeiner Reichstag zu Djen gehalten. Es beidehn zur Bertbeidigung des Landes gesäht, aber sie blieden auf dem Papier. Unter andern sollte die Gestlististeit den Zehnen des Bermsgens dem König steuen, die Ungedersamen wurden mit Exfommunitation bedrocht, und zwei Tazatoren in jeden Komitat zur Einteilung vieses dies seinen Privilegien und Freiheiten zuwidertausen, obzseich weberdete fich einmutig dieser Abgabe, als seinen Privilegien und Freiheiten zuwidertausen, obzseich der Papst seiche Utgabe angeordnet datte. 2)

Bald nach bem Reichstag ftarb ber Palatin Beren. Raifer [ 1519. Maximilian hatte ibn jum Bergog von Giflos ernannt. Es mar bas Einzige, mas Maximilian fur Ungern gethan. Beren aber bediente fich Diefes Titele nie. Die Wahl eines neuen Balatine gab ju manderlei Umtrieben unter ben Großen Unlag. Es murbe ein Reichstag nach Beft anbergumt. Gine Menge Bemaffneter ericbien bort, und es fam ju großem Streit zwifchen ben Unbangern und Begnern 3a. polpa's, bis bie Letteren endlich bie Babl Stephan Batori's jum Balatin burdienten. Dies mar ber Unfang ber Reindfeligfeiten amis iden Rapolpa und Batori, Die bis in Die fpateften Beiten gum großen Unbeil Des Landes fortbauerten. 3) Benn neue Gefete, Die nicht pollzogen werden, ein Laud retten fonnten, fo mare Ungern unter Ludwig gerettet morben, benn Reichstag brangte fich auf Reichstag. Der neue, ju Bace gehaltene, brachte vierundviergig neue Befete, größtentheils folde, welche die fruberen Befche beftattigten; ein Bemeis, bag man fie nicht gebalten, und bag es an Mitteln fehlte, ihnen Beborfam ju verschaffen. Merfwurdig ift ber vierundzwanzigste Urtifel, melder befiehlt, bag bie Ronfoberationen ber Großen aufgelost werden follen; benn gang Ungern mar in Partheien gerfallen, und ber Ronig felbit tannte und billigte Die Ronfoberation, welche Ralandos

<sup>2)</sup> Der Chronift Spervogel, ben Bagner in feinem Scepusium abbruden ließ, ergabit biefes febr aussubifthich. 3m ungrifchen Corpus juris tommen blefe Beiege uicht vor.

<sup>3)</sup> Die Ergabiung bee Dubrabius (Hist. Boc. Libr. 33. p. 307.) bezieht fich offenbar auf bie Babl bee Balailne, und nicht eines Gubernatore; er vers wirrt die Zeiten. Siehe übrigene Istvanfi: Hist. Libr. 6.

hieß, und die vorzugsweise gegen Johann Japolya's wachsende Macht gerichtet war. Das Gest übrigens hatte, wie alle jener Zeit, keinen Erfola. 4)

Das Leben an Des Ronias Sof mar, trot ber Ericopfung bes foniglichen Chapes, trop ber Berruttung bes Inneren, trop ber Befabr von Außen, zugellos und verichmenberiich. 3mei Buge mogen genugen. Der Ronig fam nach Erlau, meldes er, ba ber Bifchof 1520. | geftorben, burd einen Brafeften vermalten lief. Der Brafeft hatte einen gahmen Falfen, ber gur Jagd febr gut abgerichtet mar, und einen febr geschickten Bogelfanger. Der Ronig verlangte beibe. Bogelfanger und Ralfen von feinem Brafeften. Diefer entgegnete: "3ch überlaffe Dir Beibes unter ber Bedingung, bag ich von meiner "Bermaltung feine Rechnung ju legen babe." Der Ronig willigte ein, obicon ber Brafeft 40,000 Dufaten ju verrechnen batte. Die Sofleute erfanden eine neue Urt, fich ju bereichern. Bie irgend einer ber Bornehmen mit einer goldenen Rette geschmudt, ober in einem prachtigen Rleid por bem Ronig ericbien, gingen fie ben Ronig fogleich an, daß er ben Schmud fur fic begebre, und bann ihnen ichenten moge. Diefes geichab oft, und niemand batte ben Duth, bem begebrenden Ronig etwas abguichlagen; fo redete er einmal den Beinrich Tuntel um das Rleid an, das Diefer trug, es mar ein reiches, mit feltenen Rellen gefüttertes Rleib. Tuntel antwortete: "Diefe Relle "babe ich mit vielem Gelb gefauft, damit fie meinen alternden Rorper "marmen; Die jungen Denichen, benen nach Diefem Rleid geluftet, "tonnen mit ber Barme ihres eigenen Blutes gufrieden fein, und "wenn fie friert, ift ein Ruchepels fur fie gut genug." Diefe Untmort gab auch ben Uebrigen Muth, geforderte Befchente gu verweigern, und nahm den Soflingen Die Luft, bergleichen Gaben erbitten gu laffen. 5)

Um die Jügellofigfeit des königlichen Sofes einigermaßen zu milbern, beichlichen jene Großen des Riches, die es mit dem Land und ihrem Bern gut meinten, den Konig zu vernälen. Verlöst war er isszt. ] schon lange. Der sunglichtigen gurt seiner beide bodzeit mit Maria von Orstreich zu Ling, wo auch Ferdinand sich mit Ludwigs Schwester, Anna, zu gleicher Zeit verehelichte. Die neue Königin subr zu Schiff nach Prefdurg, von dort seite seinste Reife zu Land

<sup>4)</sup> Ueber bie Ralandos fiehe Pray: Hist. Prior. Auran. pag. 83.

<sup>5)</sup> Dubravius: Hist. Boc. Libr. 33.

fort. In der Billa Karva empfing fie Ambros Sarfan mit einem großen Robl, wobei fich die Königin über die Renge und Bortrefflichkeit der Fische, besonders aber über den hausen verwunderte. Sie nahm ihre Reise durch die Insel. Echtt, die damals zweihundert siebenundfunfzig Dorfer zählte; über Komern gelangte sie nach Ofen. 9)

Bald darauf flarb ber Erzbijchof von Gran, Thomas Balaes von Erdob. Seine großen Reichthuner binterließ er ben Sohnen feiner Brüder. Bon ibnen flammt die rubmreiche Familie Erdoby. Primas und Erzbijchof wurde Georg Safmary.

Roch por ber Bermalung hatte Ludwig eine Befandt- [ 1521. icaft nach Rom angeordnet, um vom Bapit Gulfe gegen Die Turfen an erbitten. Die Ebre ber Befandtichaft murbe bem Stephan Berboegt gu Theil, weil er fich erbot, Die Roften aus feinen eigenen Ditteln ju beftreiten. Gine andere Gefandtichaft: Gregor Arangepan Ergbiichof von Rolocia, Labislav Sternberg Rangler von Bobmen, und Sieronpmus Balbus Bropft von Brefiburg, gingen nach Borms. um vom beutiden Reichstag Gulfe ju begebren. Sier bielten bie ungrifchen Befandten eine lange Rebe. Die beutfchen [ 3. Mprit. Rurften versprachen Gulfe; es tam aber nie ein Mann, und nie ein Beller Gelb nach Ungern, Berboegi mar gludlicher. Der Bapft fandte ben Rardinal Rajetan mit einigem Geld nach Dfen. Der junge Thomas Rabasby begleitete ibn als Dolmetich. Beinabe gleichzeitig mit bem Befandten bes Bapftes traf ber Befandte Colimans Bebramticaufch ein, und forderte Tribut. Die wirfliche Unterftugung bes Bapftes, Die gehoffte ber beutiden Rurften, machte Ludwig vermeffen genug, ben Behramtichausch einferfern und mighandeln au laffen. 7)

<sup>6)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 6.

Coliman beichlog ben Rrieg gegen Ungern. Die Schloffer von Sarebernif, Teffe und Gaofal fielen in Die Bande der Turfen burch Die Radlaffigfeit Des ungrifden Befehlebabere Thomas Matufchai. Er batte meder fur binlanglichen Mundvorrath geforgt, noch maren Die Garnifonen vollgablig: Die wenigen Bertheidiger ergaben fich, murben aber von ben Turfen, gegen bas gegebene Bort, niedergefabelt. Beter Reglevice vertheidigte Jaicga tapfer. Er erfuhr, daß Die Zurfen au Garebernit Leitern ju einem Ueberfall bereiteten: Rundichafter brachten ibm die Rachricht, daß die Feinde gang in der Rabe, in einem Thal perborgen fquern. Da fandte auch er Blafius Cfert in einen hinterhalt; Die Dabden und Frauen aber von Jaicga bieß Reglevice meit por Die Stadt binausgeben, und fingen und tangen. Bie Die Turfen Die jubelnden Beiber faben, fielen fie uber fie ber, Da fturgte Blafius Cferi aus bem hinterhalte bervor, Reglevice aus ber Stadt beraus; Die erichrectten Turfen murben niedergefabelt, und unterließen es fortan, Jaicza überfallen ju mollen. 8)

Indessen verbreitete sich in Dsen die Rachricht, daß der gefürchtete Padificha Guleiman mit seiner gangen Wacht gegen Ungern aufgebrochen sei, und gerade nach Jese wolle. Der Schreden war groß, die Bischofe von Zusstellungen und Siedendurgen sandten ihre Schäpe nach Bohmen, denn das Reich war nicht lampsgerüftet. Der König bewährte ritterlichen Muth. Mit nicht mehr als 60 Reitern zog er 18. zust aus Ofen nach Telefon, Jugleich rief er den ungrischen 1521. Abel unter die Baffen; es famen aber nur Wenige nach Tolna, welches der König zum Berfammlungsort bestimmt hatte. Dort ertrantte Bubrig und ber aum Erlenn eheftwalte flech wie ein Schrertrantte Pulping und ber aum Erlenn eheftwalte flech wie ein Schrertrantte Pulping und ber aum Erlenn eheftwalte flech wie ein Schrertrantte Pulping und ber aum Erlenn eheftwalte flech wie ein Schre

Toina, weiches ber König jum Berfammlungsert beftimmt hatte. Dort ertrantte Ludwig, umb ber gange Felding beschräufte fich auf ein Scharmufgel, in weichem ber Palatin Stephan Batori einige Renner, die über die Drau gedeungen waren, siegreich jurudichlug, und auf ein für die Magyaren nicht glüdliches Gesecht des Bischieft von Bosnien. 88. Sugun. ] Die Truppen des Bischofs siehen, er verbarg sich in einer Milte, bis die fiegenden Turten abzogen. Indessen matze sich

jum Stieg aufgurtigen. Seint Worte finh folgende: Quo populares ad bellum incundum vehenentius accenderet; ementiur nulla regii decoris habita ratione vulguaque spargi imperat, Hungaros sublato gentium jure, legalo suo aures et nares praccidisse, nec vanitas tanta regi apud Turcas infamiae fuit; sed potius ita mores Mohametanorum sese habeni, prudentite assignata est.

<sup>8)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 6.

Soliman mit ungeheurer Macht ber ungrifchen Grange zu, 30,000 Kameele trugen Mehl und Gerfte bem heere nach, 3000 Kameele ichieppten Pulver, Beie und andern Kriegsvorrath, 300 Kanonen waren bas Geschütz bes heeres. ?)

In Cabacy maren 60 magparifche Rrieger, und menig Bulver; ben Befehl in ber Reftung fubrte Gimon Lagobi, Gie batten fic uber Die Cave leicht in Rachen retten tonnen, fie gogen aber ben Tod. in Baffen vor. Abmed . Bafcha umlagerte Die Stadt, und ließ fturmen, 700 Turfen fielen, immer brangten neue nach, ba erlagen Die Magnaren ber Mebrgabl; Gimon Lagodi und Die Geinen murben erichlagen. Die Reftung mar in ber Turfen Bewalt. 218 am nach. ften Morgen Goliman feinen Gingng bielt, maren Die Ropfe ber Bertheibiger von Cabacg lange ber Straffe auf Bifen bem Gultan gur Schau ausgestellt. Goliman beichloß, bei Cabacg über Die Gave gu geben. Um Die Arbeit bes Brudenbaues ju beschleunigen, ließ Goliman einen Echardat am Ufer aufichlagen, unter bem er faß; bie Mga's trieben mit Stogen Die Arbeiter an. Rach neun Tagen mar Die Brude fertig, fie mar 1800 Ellen lang. Denfelben Tag aber fcwoll ber Strom fo gewaltig au, daß er die Brude gerriß, ber gurnende Alukaott ichien die ungrifde Grange pertheidigen ju mollen. ba es Die Menichen nicht thaten. Goliman ließ eine neue Brude fcblagen und ging über. 10)

Bahrend Soliman fich ju Cabacz aufhielt, ergab fic Semlin dem Groß Beziec. Die Mancen waren schwach, die Arctheidigungsmittel gering, die Anten verbießen freien Altzug, die Bespiung ergab sich. Ein einziger Magyare willigte nicht in die Uebergabe; er schwaug sich gerüftet auf's Pferd, flützte aus dem Teber mitten unter die Tufen, und kel als holl. Die Beigung atzie bestie gefod, dem bei der gehalt auf die Archauft die Großberzigen Kriegers zu solgen, denn wie sie aus der Stadt war, wurden die Arziehenen aungezissen, diese niederzgehauen, die Uebrigen in die Ellaverei vortauft. 19



<sup>9)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 7. Tubero, Libr. 11. hammere Geschichte bee vomanischen Reiches, 3. Bb. G. 11.

<sup>10)</sup> Istvanfi: Hist. Libr. 7. Tubero, Libr. 11. Der Erftere gibt bie Bahl ber Bertbelbiger von Sabacs auf 100 Mann an. 3ch habe bie Angabe Tusbero's vorgezogen, ba er früher, ale Iftvanfi, idrieb.

<sup>11)</sup> Tubero, Libr. 11.

Coliman manbte fich gur Belagerung von Belgrab. Bieles traf aufammen, moburch bie Eroberung Diefer wichtigen Grangftabt bem Gultan erleichtert murbe. Bu Anfang ber Regierung Ludwige maren Die Befehlehaber von Belgrad Emrich Enning, genannt Torot, und Brang Bedervary. Rurg por bem Feldgug Golimans ftarb Emrich Zorof; deffen Cohn Balentin bat ben Ronig, bag er ibn von feinem Boften ablojen mochte, und verließ zugleich die Ctabt. Ludwig fandte Andreas Batori, ben Obergefpan von Gjathmar. 216 Diefer vor der Stadt ericbien, ließ ibn Bederparp, auf ben Rath eines gemiffen Blafiue Gulpof, nicht ein, und gab ale Grund an, daß ber Ronig ibm, Bedervarp, und bem verftorbenen Torof fur die Lobnung ber Rrieger große Cummen iculbe. Burnend ging Batori beim, und Sedervary verließ ebenfalle Belgrad. Go mar die Bertheidigung den Unterbefeblebabern beimgefallen. 3m Colof befabl Johann Both pon Baing, in ber Stadt Blasto Dlab und Dichael More. Der Lettere, ein unrubiger Ropf, verließ ploblich Die Stadt; es bief, er fei gu ben Eurfen übergegangen. Die Goldaten mablten an feiner Statt 30bann Morgai. Biederholt und bringend baten Morgai und Diab um Gelb, Bulver und Ranonen, benn bas Geichus ber Reftung mar größtentheils in dem ungludlichen, icon fruber ermabnten Bug Bapolpa's verloren gegangen. Aber bes Ronige Chatmeifter, Emrich Szerencfe (oder Szerencfes), ein getaufter Jude, beforgte Die Abfenbungen fo nachlaffig, bag Goliman por ber Stadt ericbien, ebe irgenb eines der Rriegsbedurfniffe in Diefelbe gefommen mar. Die Befakuna beftand nur aus 700 Mann Bulgaren und Ungern. 12)

Die Stadt war icon von allen Seiten umlagert und beichoffen, als ein Schiff, mit Buber beladen, berleiben zu huffe erichien. Die Schiffer liedeten fich tintisch, um die Wachsamfeit ber Obmanen zu biutergeben, aber ihre Lift war verrathen, und bas Schiff fiel in der Bertuche Gewalt. Auf biefes Eine Schiff beschräntten fich die Berfuche ber Ungern, die bedrängte Reftung zu retten. 13)

Anfangs richteten die Turten ihr Geschütz gegen ben festelten Theil der Stadmauern, bis ein paar bulgarische llebersuper die schwächte Seite der Rauern verrietben. Bald ftürzte dieser Theil, durch ben unausgesetzu Donner der türklischen Raunen erschüttert.

<sup>12)</sup> Islvanfi, Libr. 7.

<sup>13)</sup> Tubero, Libr. 11.

hieruber erichrafen bie Bewohner bergeftalt, bag fie bie Stadt in Brand ftedten, und fich in bas Schloß ju fluchten begannen. Blasto, Both und Morgai wollten aufange Die Rliebenden gar nicht aufnehmen, endlich gestatteten fie ihnen boch ben Butritt, weil bie Bertheibiger febr menig maren. Die Turfen, ale fie bie brennende Stadt faben, fliegen über Die Mauern, bas Gefchut aus bem Echlog raffte 800 Janiticharen meg. Biergig Tage mabrte Die Belagerung, gmangig Sturme maren abgefchlagen, Die Befatung auf 400 Dann gefchmolgen; ba ließ Goliman, auf ben Rath eines frangofifchen ober italienifchen Renegaten, unter bem großen Thurm (ben man Turris miliaria bieß, nicht bom lateinischen Milliare, fondern von Milium, Brein, Sirfe, Koles; degbalb nannten ibn die Ungern Kolestorony, Breinthurm) eine Mine anlegen. Rurg bevor bie Mine aufflog, murbe auch ber Bertheidiger bes Thurmes, Jafob Utiffenig, burch eine turfifche Rugel jufallig getobet. Die auffliegende Mine erichredte Die Bulgaren bergeftalt, baß fie, obicon ber Thurm nach einmarte fiel, mas ben Cturm burchaus nicht begunftigte, mit ben Turfen, ber Uebergabe megen, ju unterhandeln anfingen. Die Befehlehaber wollten fie gu fernerer Bertheibigung gwingen, Die Bulgaren aber griffen gu ben Baffen, und fo mußten fich bie belbenmuthigen Befchlohaber ergeben. Die Turten verhießen der Befatung Leben und Freiheit; bielten aber ihr gegebenes Bort nicht. Die Ungern murben niedergebauen, Die Bulgaren nach Ronftantinopel verpflangt, 3000 Janiticharen blieben unter Bali. Beg jur Bertheidigung von Belgrad, 21,000 Ballachen mußten an ber Gerftellung ber Mauern arbeiten; bierauf febrte Goliman nach Ronftantinopel gurud. 14)

Böhrend Belgrad von den Türken erobert wurde, saß Audwig untfaitig zu Baco. Alls er sichere Kunde von dem Fall der Feftemagbekam, verforgte er Betermarbein mit einer fanken Befagung, und kehrte traurig nach Ofen zurud, wo er ebenso traurig empfangen wurde. Es war ein geringer Troft, daß sein Abgesandere Statistus von der Republik Benedig die Zusicherung einer jährlichen Unterstätigung von 30,000 Zechinen brachte; indessen war bies doch immer

<sup>14)</sup> Istvanfi, Libr. 7. Sammere Geschichte bes comanischen Reiches, Seite 13 und 14. Jafob litiffeits, ber bei Belgrab fiel, ift ber Bruber jenes Man-ches, ber miete Ferbinand I. und Johann Zapolha unter bem Ramen Martis mugl berühmt geworben ift.

etwas. Aler was konnte Ungern, bessen Existing an einem Faben bing, von Persens Beberricher für hilfe erwarten, mit bem Ludwig Berbuar Berburd gerindungen angusninipsen frebte? Ein Reichstag sollte varp, burch beren Nachläsigfeit und Ungehorsam Belgrad versoren gegangen war, wurden des Andes bewieselen, ibre Girter eingzogen. hebervarp flat im Ezil, Balentin Töröt wurde in der Folge begnadigt, und beirathete ein Hilfe in bei Tochter Burger beines acabelten Britars won Meine

Dringend von ben Bobmen eingeladen, reiste Ludwig nach Brag, um Die Ronigin fronen gu laffen. In Des Ronige Abmefenbeit ging es bunt ber. Die Dligarden, Die Beiftlichfeit und ber Abel entzogen fic ben allgemeinen reichstäglich bestimmten Steuern, nur von ben Stadten murbe fie mit aller Strenge eingetrieben. Die Exaftoren betrugen fich biebei mit großem Uebermuth, fie ichwelgten auf Roften der Stadte und boten den foftlichften Wein ihren Sunden gum 1523. ] Schlurfen. 15) Der gurudfebrende Ronig wollte bem Unwefen burch einen Reichstag fteuern. Auf bem aber ging es febr tumultuarifch ju. Ueber ben Balatin murbe geflagt, bag er Belb unterfchlagen, welches gur Truppenmerbung bestimmt gemefen, bag er turfifche Cpaber in feinem Saus beberberge, bag er und fein Bruder Andreas faliches Gelb gepragt. Man fchrie, ber Ronig foll ihm bas Balatingt nehmen. - Wenn bieß mirflich geicheben, wie ber penetianifche Bejandtichafte. Sefretar behanptet, fo fann es nur eine porübergebende Magregel gewesen fein; benn es murbe fein neuer Palatin gewählt, und Batori tritt nach bem Reichstag ebenfo ale Balatin auf, wie por bemielben. Dan verfprach einen großen Beeresqua gegen Die Eurfen, aber es fehlte an Gelb. Da rebete ber Befandte Des papitlichen Sofes ben Großen bes Reiches gu, wie bag es eine große Schande fur fie mare, wenn Gie, Die Reichen bes Landes, nicht ibr Bermogen baran wenden wollten, Ungern gu ichirmen, Benedig fei burch bae Belb ber Brivaten in ben Stand gefett worden, lange Beit Rrieg gu fubren. Er fprach ferner: Wenn Gie, Die Großen bee Reiches, bien nicht thun, und Ungern burch ihre Schuld in Die

<sup>15)</sup> Spervogels Chronif bei Bagner. Die Berbruberung ber Oligarchen fiebt, aus Bagnere hanbichrift abgebrudt, bei Katona: Hist. crit. Tom. 19. pag. 381.

Sanbe der Turten fallt, wirde fic ein großes Pandwiß der europäisichen Fürften bilden, um Ungern ben Türten wieder zu entreißen, dann aber werbe man Sie — die Großen des Reiches — ichmähiche aus dem Laud jagen, als unwürdig ein solches Reich zu regieren. — Dieß wirfte, und die Engen des Reiches doten freiwillig Geschente, dieser 10, jener 20, manche bis zu 50 Marf Silber; die Kriegsordnung wurde ieder fehr ichen befreichen aber es kam zu keiner Ausführung, denn als es Ernf wurde, wollte Riemand Gesch geden.

Abermale gingen Gefandte um Gulfe aus. Rad Schleffen Mart. graf Georg von Brandenburg, der Bifchof von Runffirchen Bbilipp More, ber bobmifche Rangler Abam Reubaus; nach Rurnberg an ben Reichstag ber Bijchof von Raab Blafine Baffi, und ber Judex Curiae Umbros Garfany. Gie brachten icone Borte gurud, weiter nichts. - Dit Ergbergog Ferdinand, [ marg. feinem Schmager, batte ber Ronig eine Busammentunft gu Debenburg, Die bann in Biener . Renftadt fortgefest murbe. Der Rar-10. Senter. Dinal Burgio mar ju den Berathungen gezogen. murbe befchloffen, im nachften Jahr Die Turfen angngreifen. Rönia Ludwig follte 60,000 Mann und hundert Ranonen, Ergbergog Ferdinand 10,000 Dann Angvolf und 11,000 Reiter, nebft 30 Ranonen ftellen. Aber in bem Brief, ben ber Ergbergog feinem Bruber, bem Raifer, balb barauf ichreibt, fagt er: "Das Ronigreich Ungern ift in "einem folden Stand, daß ich glaube, das Berfprechen wird in Rauch "aufgeben, und wenn ber Turfe fommt, ift bas Reich verloren, und "unfere Lander mit."

In Ungern hatte eine in ber Folge wichtige Beranderung ftatt. Der Erzbiichof von Rolocia, Georg Frangepan, mar gestorben. Der Ronig fucte an feinem Nachfolger einen Mann von friegerifden Rabigfeiten, ber im Stand mare, ben Turfen Biberftand ju leiften. Geine Bahl fiel auf Baul Tomori, einen in den magnarifden Gefchichten ungludlich berühmten Dann. Tomori war aus dem Gomorer Romitat entfproffen, batte fich bem Rriegesbandwert gewidmet, und mar Aubrer einer Reiterschaar. Er batte fich fowol im Ggeffer Mufftanb, als im Bauernfrieg ausgezeichnet, und mar julest Raftellan bes Diner Schloffes. 218 folder verlobte er fich mit einer Jungfrau aus bem Gefchlecht Butnofi; ber Tod raffte ploglich Die Braut Dabin. Tomori perlobte fich jum Zweitenmal mit einer reichen Bitme; auch Diefe ftarb ploglich por ber Bermalung. Diefe fcnellen Tobesfälle zwei geliebter Befen ericutterten Tomori bergeftalt, bag er fic entichlog, in einen geiftlichen Ritterorden ju treten. Er bat ben Ronig um Das eben erledigte Priorat von Aurana, welches eine Commandite ber 30. banniter. Ritter mar, und pom Ronia von Ungern verlieben murbe: aber Ludwig batte fie bereite bem Mathias Barat jugefagt. Da trat Tomori in ben Rrangistaner . Drben, lebte abgefdieben von ber Belt, Die Pflichten eines Monches ftreng erfullend. Aus bem Rlofter erhob Ludmig ben fich vergebene Straubenden auf ben erzbiicoflichen Stubl pon Rologia, 16)

1384.] Der neue Arzeisigof fand bald Gelegenbeit, seine triegerische Kenntnis zu erproben, und des Königs Babl zu rechtsertigen. BerbadBeg war mit 15,000 Rennern verherend nach Sirmien eingebrochen; der Arzeisische ging ihm mit einer auskerlesenn Schaar entgegen, indessen eine andere Herrescheilung den Türten den Rückzug abschnitt. Die meissen der verten der Arzeische Hausen wurden erschlagen. Berhads Haupt, den Batrie in der Schacht getöder, ward dem Arzeische Haupt, den Batrie in nuch prächtigen Baffen nach Offen überschieft. Die Freude über diesen nuch Viellen bei Berteil zu eine nuch Glüdsburde erhöht. Der Wospwode von der Walderi mußte den Türten Arzeit zheit; de Arzeischen wurden aus fürflisser Robbeit mehrere Großen des Reiches — es heißt achtighen — von den Türten erschlagen. Pun

<sup>16)</sup> Istvanfi, Libr. 7.

bot der Boywode um ungrische Hilfe. Der König erließ an den Boywoden von Siebenbürgen den Beschl, die Türken anzugreisen. De er dem Beschl gebordt, ist nicht mit Gemischeit auszumitteln; die Einen sagen ja, die Andern nein. So viel ist gervis, daß er auf einem andern Fest gegen die Türken kämpsend gefunden wird. Die Osmanen belagerten Szörénn. Jäholpa zog gegen sie aus und, warf die Türken zurück.

Aus diefen Rampfen ergibt fich, daß König Ludwig mit den Turten nicht unterhandelte, und bog fowel ber Papft, als Erzberzog Ferdinand, durch ein faliches Gerücht aufgeschredt waren, als fie ihn von der Berhandlung mit dem Sultan abmahnten, und abmahnen ließen.

Im felben Jahr fiarb der Primas des Arcids und 7. April Grabischo von Gran, Georg Szafmárv. Ein weiser, doch 1588.
geachteter, aber hochmittiger Rann. Oft hob er die Berfigungen des Königs auf, und verfügte das Entgegengesetzt. Seinen Keinden verzieh er leicht, wenn sie fich vor ihm demüthigten, sonst nicht. Er war freigedig, wenn dabei Ruhm zu gewinnen stand, sont war er harfan; Bauen war sein Bergnügen. Sein Geld, 60,000 Stid Gorvinische Dustaten, vermachte er testamentarisch zur Anstösung der noch an Destreich verpfändeten Ortschaften. Der Anstöllung der noch an Destreich verpfändeten Ortschaften. Der Anstöllung der noch an Destreich verpfändeten Ortschaften. Der Anstöllung der noch an Weltech des Echament zu erfüllen. Wenn un aber der König Kanone aufsührte, ließ er die Lover össen. Ob das Geld zu dem bestimmten Iwed verwendet worden, läßt sich nicht ausmitteln; wahrscheinlich ist en sich.

Obicon ber Kardinallegat dem Rönig die Besugnis ertheitte, das Ergliststum zwei Jadre vafant zu lassen, mid die Ginfünste zu begieben, ernannte der König doch ichnell einen neuen Primas, es war der bisberige Bildor von Erlau und Kanzler Ladislas Salfan.

Papft Klemens VII. griff auch ju geiftlichen Waffen. Für Ungern wurde ein eigenes Zubildum verfindet, aber die Gebete wenbeten ein großes Unglidt nicht ab. Egderen wurde von den Türfen erobert. Man hatte nach dem Entsag durch Japotha verfalunt, die Festung mit Mund- und Kriegsbedarf zu versehen. Die Parthei 3dpolya's benügte den Schrecken, den diese Rachricht in Den und bei dem eben versammelten Reichstag verbreitete; es ging eine Deputation des Reichstages, Etephan Bertösgi an der Spige, zum König, und sagte, das Reich sei jest verloren, der König möge fich nach Bohmen retten. Daburch mare Johann Japolipa von selbst Gubernator geworden. Der König aber durchichaute den Plan und antwortete: Bei dringenderer Gesahr werde er auf diesen Rath Rücksicht nehmen. So mislang Verböcki's Anticklag.

Troß der immer naber rudenten Gefahr geichah boch nichts gur Sideritellung des Landes. Denn fein Beichünf kam gur Aussüspung. Rur Erzberag Ferdinaud, den für feine eigenen Lande bangte, traf Rriegstiftungen. Er schose ist Geraf Nitlas Zrinpi eine Uebereinkunft, frast welcher Zrinpi ibm die Schöffer Novigrad und Dobranivar überließ. Sie dienten Ferdinand als Kriegsbepot und Winterquartier der Truppen, die er zur Vertbeidigung der Gränzen ausstellte. 22. ertse. ] Jugleich aber verpflichtet sich Ferdinand, die beiden Schöffer nach zwei Jahren ungefährdet zurückzustellen. Daß er nach zwei Jahren unich für Gere Schöffer. sondern nicht nur herr dieser Schöffer, sondern könig von Ungerun und Kroatien sein würde, dachte er dandle wol im Traum nicht. Mit Vecht sagt der Pjässinstit. "Die Wege des herrn sind ein "nuerforschische Abgrund."

Unter Diefen Berhaltniffen verftrich bas Jahr, und ber Binter. Da fdrieb ber Ronig einen Reichstag nach Rafos aus. Dit Diefem Reichotag beginnt ber fente 2ft bes Trauerfpieles, beffen Schluft Die Schlacht von Mobaes ift. Es ift am Schidlichften, bevor ich von Diefem Reichstag rebe, Die Lage Des Reiches und Die einflufreichften Berfonen ju fchilbern. Ronig Ludwig mar ein fchlanter, bochaufgeicoffener iconer junger Dann, Die Beftalt iconer ale Das Autlig, Die Buge maren etwas ftart, Die Augen freundlich. Er mar febr fraftig, weder Ralte noch Barme ichenend. In Baffen febr geubt, ber magpariiden Tournierart febr ergeben. Gin auter Coute mit Armbruft und Schufigemebr. Er mar ber magvarifden, bobmifden, polnifden, lateinifden, beutiden und frangoffiden Gprache machtig, vom Italienifden hatte er einige, aber geringe Reuntnig. DRnfit und Jagd maren feine Erbolung, er mar felbft ausubender Dufifer, und in freien Stunden ergonte er fich auch, vericbiebenes Schnigmert gu perfertigen. Der venetianifche Gefandte, Drio, bebt überdieg beraus, daß er ber Ronigin mit feltener Treue anbange. Er liebte fie febr. Um die Reichsangelegenheiten aber befummerte er fich wenig. Er war nicht barnach erzogen worden. Die fprach er lebles von irgend Jemand. Er mar febr fromm, borte taglich Deffe, an Conn . und Beierlagen Hochaut und Predigt. Im Rath verließ er sich auf den Beischus der Rathe, und besonders auf den Exzbischof von Gran. Er war fredhlich und gutmütlig, nie exziente er sich; Grosmuth war ihm angeboren. Die Königin war um zwei Jahre älter als der König, ber Teint südlich und nicht ganz rein, das Geschot länglich, schwarze Mugen, die Unterlippe etwas vorragend, die gange Person siehn nicht und jehr ungere. Sie war sehr lebbast und immer in Bewegung. Sie ritt vortressisch, wie der beise Keiter, wuste mit der Armbruft gut umzugeben; sie war geistreich, gutunützig, und berzhaft genug zu tühnen Entschlisse und handlungen. Dabei aber war sie franklich, und es bies allamein, sie werde rithverless leiben.

Die ersten Berfonen an des Ronigs hof waren die Gebrüder Martgrafen von Brandenburg. Der Actiere, Georg, war ein großer, starter Mann, aber dumm, und unterhaltungssüchtig. Er hatte in früherer Zeit den König dem Gernen und ernften Gegenständen abgebatten, und war auch jetz, in der Gefahr des Landes nur auf Trinfgelage, und Unterhaltungen erpicht. Sein Bruder, preußischer heeremitter, war ichtau und tapfer.

Unter den Gefandten nahm jener des Kaifers den ersten Rang ein. Er bieß Undreas Alborgo, war Explischof, und fand boch in der Gunft des Königs und der Königh, bie seinen Rachfolägen gern horchten. Den Magparen war er verhaßt. Er war geschäftstundigaen, ader leicht sich überestend. Er wagte es, dem König vorzuschgagen, Ludwig möge Arcatien und Slavonien seinen Schwager, Erzherzog Ferdinand, schwingten, unter der Verpslichtung, besquie Länken gegeb die Anken zu vertheidigen. Dies beweist hinrechend, wie viel sich Borr Mann zutraute, und wie erdarmlich die Lage des Reiches gewesen sein muß.

Der papfliche Legat, ein Aardinal, wurde von ben Magyaren mit viel Anszeichung behandelt, benn er hatte fünfzigtaufend Stüd Dufaten mitgebracht, und bie Magyaren hatten das Geld gern gebabt. Man hatte damit die Schuld von 65,000 Dufaten berichtigt, die der Schaftmeister bem König vorgestredt hatte, und nun gurichforderte. Aber der Kardinal war ein fluger, vorsschiftger Mann, und erwiederte: er habe dom Papst den Auftrag, das Geld nur auszusabsen, wenn das heer beisammen sein würde. Bon da au sant die Liebe, die man su ist ibn gebabt batte.

Die Republit Benedig hatte drei Gefchaftstrager nach einander Maliath, Gefcb. b. Magbaren. zie Aug. II. 22

an Ludwige Sof. Der erfte mar ein Gefandter, Ramene Drio. bann vertrat Die Republif ber Gefretar Frang Maffanio, gulett ber Gefretar Bingeng Guidotto. Daß Die Republit nach Drio's Beimreife feinen Gefandten mehr geschickt, fondern fich burch einen Gefretar vertreten ließ, nahm ber Ronig febr ubel. Die brei Benannten maren febr fcarffictige, fluge Ranner, wie es bamale alle venetianifden Befandten maren. Ihre Berichte find Beweise bee Beobachtungegeiftes, ber ihnen eigen mar, und merfen großes Licht auf Die Damaligen maaparifchen Berhaltniffe, obidon fie Alles nur aus bem einfeitigen Befichtepunft beurtheilen, ob bieß ober jenes ber Republif gunftig ift ober nicht. 3m gand maren fie verhaßt. Dan beschuldigte fie, daß Die Benetigner ben Turfen beifteben, benn bei ber Belggerung von Belgrad batten bie Turfen aus venetianischen, mit bem Lowen bes beiligen Martus gegierten Ranonen geichoffen. - Es maren in frubern Rriegen erbeutete Ranonen. - Die venetignifden Beidaftetrager rachten fich burch bittere Schilderungen ber Dagparen; fo beifit es: "Die Magparen find bas ichlechtefte Bolf ber Belt:" ober: "Die "Ungern find der Rehricht der Erde," und mas dergleichen fcone Redensarten mehr find, die man in ihren Berichten findet.

Bon ben Gesandten ift der natürliche Uebergang ju dem äußeren Berhältnissen. Der Kaiser war König Audisse Schwager, ober Karl V. war zu sehr ist Italien und Kranfreich und Deutschaftnigt, als daß er besondere Unterstüßung Ungern dätte zuwenden tonnen. Erzherzog Ferdinand, dem Karl V. die deutschießigen Land ibertalffen hatte, auch ich che angareischen Gereignisse werden zu herzigen. Er schrieb der Königin, seiner Schwester; mahnte, tosstete, versprach halte, und wirtsch zum Krieg gegen die Türken. Kredinand und die Königin liebten sich seine gegen die Türken. Kredinand und die Königin liebten sich sein.

Der Papft sandte von Zeit zu Zeit Geld. Die deutichen gatften hatten nur ichone Worte. Die Resormation tag ihnen mehr am
hergen, als das Schiffal ingerns und die Tuften Gesche. Da von
ben benachbarten gurften keine hulfe zu erwarten stand, sab fich Ronig Andwig um entsernte Hundlich um. Durch den Knaser ließ er
den Fairfen von Mossau und die Tartaren aufreigen, mit den Tuften
Krieg anzusangen. Und furz vor der Rohacher Gchacht sollte
Gchab von Perssen zu geindseligkeiten gegen die Osmanen ausgeferbert werden.

In Ungern felbft gab es zwei Partheien; die Parthei ber

339

Oligarchen, und jene bes nieberen Abels. Der Ronig mar nicht im Stand, diese Partheien gu banbigen, ju beberrichen, und daran ging er unter. Gine tonialiche Barthei aab es fo aut als aar nicht.

Die hohe Geiftlichkeit war durchaus oligarchijch. Am Scharfften traten die zwei Erzhifche von Gran und Kolocza hervor, als folche, die wesentlich in die Schischel des Landes eingegriffen haben. Der Erzhifche von Gran und Primas bes Reiches bieß, wie icon gegagt, Ladistas Szaltan, ein kleiner, entschlossener Mann von lebhastem Geist, und gut unterrichtet; er hielt es mit bem Konig. Der Erzebischo von Kolocza Pant Zomori, ein triegskundiger Mann, von dem icon die Rede war, und bald wieder die Rede fein wird.

Das haupt der weltlichen Oligarchen war der Palatin Stephan Batori. Ein mittelmäßiger Kopf, es hieß, daß er oft zu viel des Beeines genieße. Er fand in persönlicher Feindschaft mit dem Woy-woben von Siebenburgen.

Johann Bapolna mar biefer Bonmobe. Er ftand an ber Gpige ber fleinen Cbelleute. Gein Bruder Georg fand ibm treu gur Geite. Johann murbe icon bamale beichulbigt, nach ber Rrone ju ftreben. Dan flufterte fich gu, bag ibm ber Untergang bee Reiches nicht unangenehm mare, ba er die hoffnung bege, es mit ber Gulfe ber Giebenburger wieder ju erobern, und baun Ronig ju werben. Er galt fur einen guten Relbberrit, aber Danche zweifelten, bag er bem gegenwärtigen Rrieg gemachjen fei. Er fonnte fich gut verftellen, benn, obgleich ber entichiebenfte Reind bes Balatinus, tafelte er boch tagelang mit ibm. Bapolya mußte, daß er bem fof verbachtig mar, beg. halb erichienen Die beiden Bruder nie jugleich am foniglichen Gof, Damit, wenn ber Gine gefangen murbe, ber Undere ibm gu Gulfe eilen fonne. Johann Bapolya mar 32, fein Bruder Georg 28 Jahre alt. Durch ihren großen Reichthum batten fie fich im niederen Mbel viele Anhanger erworben. Ihre Parthei war gablreich und fubn. Sauntifute berfelben Stephan Berbocan, ber Berfaffer Des Tripartitums.

Chriftoph Frangepan neigte fich ju feiner Diefer Partheien, aber fein Benehmen nach ber Schlacht von Mohacs beweist, bag er gur Beit bes Rafofer Reichstaas feine Freundichaft fur Javolna fühlte.

Dieg maren die Berfonen, die bestimmt maren, in der nachsten Beit große Rollen gu fpielen.

Das Ronigreich bot bem herricher nicht viel Ginfunfte; fie wurben auf zweimalhundert funfzigtaufend Stud Dufaten gerechnet. Dieß war wenig für einen Staat, der in fleter Gefahr eines Turfentrieges sowieche, und bei bem foliedite Staatswirthifchaft gang und gabe war. Die Krongüter und Einfunfte waren verpfundet; ein betrübendes, aber icharfes Licht für bie Lage ber Zeit. Berpfundet waren:

Die Dreißigft Mauth von Trencfin, Tyrnau und Sjafolcza, bem Bonwoben von Siebenburgen.

Dedenburg bem Gpuricefo.

Gran dem Primas.

Szegedin dem Balatin.

Chlog Cempthe - Ladislaus Ranifan.

Schloß Diosgpor - Bittme Des Andreas Both.

Die Infel Cfepel - Bifchof von BBaigen.

Schloß Munface - Bifchof von Giebenburgen.

Schloß hulzth mit den Salgkammern von Marmaros - Gabriel Beren.

Schlof Golits - Emrich Cgobor.

Colof Beigter - Rafpar Comp.

Billa Tenpem - Ladislaus More.

Cambot mit Bugehor, und die Billa Regy - Monfes, Oberft-

Billa Rpfing - Johann Phpfifus.

Billa Ggent Gal und Remethy - Rarthaufer bon Lomold.

Schloß Chofafes - Ladislaus Ranifan.

Martifled Mego . Rovest - Die Cohne Georg Raftelanfps.

Dreißigft. Mauth von Pregburg - Ambros Carfan mit Gefellen. (Carfan et Compagnie wurde man jest fagen.)

Dreißigst. Mauth von Ofen — Ambros Garfan und Stephan Refern.
Dreißigst. Mauth bes Königreiches Clavonien — Thomas Szecho

und Johann Gyulai.

Dreifigft - Mauth von Rafchau - die Burger von Rafchau.

Zwangigt Mauth von Siebenburgen — Michael und Felix, zwei Raufleute aus Floreng.

Die Rremniger Rammern - Georg Thurgo.

Mit Dfen - Stephan Barber.

Schloß Szatmar — Johann Podmanigty.

3ft Diefes Register vollftandig? Schwertich, man fieht aber baraus, daß alle Arten Ginfunfte verpfandet wurden. Liegende Grunde, Stadte, Schlöffer, die Dreifigst-Einnahme, Salz- und Golbfammern. Richts blieb unangetaftet. Das Geld murde verichfendert, und ber Knöng verzmet bergestalt. Das er Geld zu leiben nehmen mußte, um ein Mittagmahl zu bestreiten. Siezu kam der Streit der Partheien, die der Konig nicht zu bändigen vermochte; Jeder dachte an sich, Reiner an das Land. Ungern vermochte nicht, sich zu schiemen. Man suche Salfe im Aussala.

Alle Gefandtschaften an fremde Sofe brachten nichts ober leere Borte, ober unzureigendes Geld, was augenblidfich verschwand. Der einigig Erdmand, bes Königs Schwacz, leiftet bidige filfe; er seite fid in Berbindung mit ben froatischen Dynasten wegen der Bertbeidigung von Areatien. Es fam so weit, daß dem König vorgesschlagen wurde, Kroatien und Slavonien seinem Schwager, Erzebergg Ferdinand, zu schwieden. Es in unwöglich, den Erkenwerthen Buf des Einen und die Schwäche des Landes schäfter zu charafteriften! Das große Ungern siblte sich außer Stand, zwei Rechnereiche zu schrieben Buf der Eine und die Schwäche des Landes schäfter zu charafteristen! Das große Ungern siblte sich außer Stand, zwei Rechnereiche zu schrieben wird als Last betrachtet, und der allebenmacht viel schwächere Erzsberzog Ferdinand soll sie übernebmen und becken!

So war die Sachlage, als der erste Reichstag auf dem [ 1828. Rafos gehalten wurde. Die Gefleute und die Magnaten konnten sich nicht verständigen; der König verweigerte die Bestättigung der Gesetze, der Reichstag wurde geschlossen. [ 12. 2824.

Aber am felben Tag wurde bas haus bes Juden Serenciés, während eines Gaftmables, überfallen. Wagen wurden gegen bas Thor gerollt, und so basselbe eingebrochen, die Gifte ließen fich an Striden aus ben Zenften bes rückwärtigen Theiles des hauses herab, und retteten so ibre geben. Man fand über 60,000 Dufaten in des Juden Jaus. Dieß reigte, und nun ging es nicht nur über die Isteren auch über den geigigen Erzhischof her. Unter den Pflünderern waren wiele Hoffente. Die Angger entgingen der Buth des Geschndels, weil sie zahlreiche gerüftete Lente in ihren haten. Der Palatin und einige Große des Reiches traten ende ich mit Bewassient auf, und bezwangen den Aufruhr. — Der Reichstag ließ 150 Edelleute gurück, um einen Beschusg ausguwirken. Da dieß nicht gekaus, der unseschaft den und geraug, geried der aus gurück, um einen Beschus auszuwirken.

aus, auf bas Beft Johannes bes Taufers, "mann ber Ronig bis babin "ben Beidluffen ber Ebelleute nicht beitreten wolle,"

Bepor ich gur Darftellung Diefes perbananifpollen Reichstages übergebe, ift noch Die lette glangenbe Baffenthat ber Dagparen gu ergablen, Die mabrent bes Reichstages ftattbatte.

Die Turfen umlagerten bas feite Bergichloft Saicea. Beter Realevice und Plaffus Cferi vertheidigten Die Reftung. Ge ift vielleicht nicht unicidlich, bier eine Baffentbat Cferi's einzuschalten, Die er ein paar Monate por ber Belggerung ausgeubt. Gin turfifder Sauptmann, Dichem gebeißen, batte ibn gum 3meitampf geforbert. Beim erften Rennen fturate Cferi's Rof gu Boden, und er mußte nun gu Buß gegen ben berittenen Turfen fampfen. In voller Bornestraft bieb Cferi mit Ginem Streich dem Turfen ben Schenfel ab. fo baß Diefer fammt Stiefel und Sporn auf ber einen, Dichem auf ber anberen Geite bes Roffes tod gur Erbe fiel. Bei einem folchen Befeblebaber mußten Die Turfen auf bartnadigen Biberftand gefaßt fein.

Die Belagerung von Jaicza mabrte icon eine Beile; Die Bertheibiger begannen Mangel ju leiben an Lebensmitteln. Da folich fich Georg Merfich aus ber Stadt, burch bas turfifche Lager, und brachte Die Radricht von ber Roth Jaicga's nach Dfen. Die Befturjung mar groß. Frangepan erbot fich jum Entfat, er forberte bagu 1200 Mann Aufvolf und 600 Reiter. Geine Reinde und Reiber brachten es babin, bag ibm nur 400 Mann gu Rug, und 200 Reiter jugewiesen murben. Dit Diefer fleinen Schaar jog er eilig an bie 7. Junt Cave, ging uber ben Rlug, und burch eine ebenfo geschidte, als fubne Bewegung, verfab er nicht nur Die Reftung mit neuem Mundvorrath, fondern gwang auch die Turfen, Die Belagerung

gang aufzugeben.

In der Frende feines Bergens verlieh ihm Ludwig ben Titel: "Beiduger von Dalmatien und Rroatien." 17) Frangepan erbat fic ale Belohnung Die Bestättigung feiner Brivilegien auf Das Gigenthum ber Stadt Beng. Aber ber Reichstag ging bierauf nicht ein, "weil Ungern feinen andern Geehafen befigt." Der Ronig moge ibn auf andere Beife entschädigen. Da verhieß ihm Ludwig bas Priorat pon Aurana.

<sup>17)</sup> Sammere Gefcichte bee osmanifchen Reiches, 3. Bb. G. 51. Istvanfi, Libr. 7.

Benden wir une nun wieder gu den traurigen Berhandlungen bes Reichstages. Der Beginn mar rubig, aber burch eine leibenicaftliche Rede Stephan Berbocgy's aufgeregt, gewannen Die Berbandlungen bald einen heftigen Charafter. Die Uneinigfeit gwifchen ben Magnaten und ben Ebelleuten flieg fo boch, daß Die Cbelleute icon einigemal ihre Gegner, Die Dagnaten, erichlagen wollten. Bloglich ericbienen 60 Abgeordnete por bem Ronig, und ftellten folgende Rorderungen. Erftens: Die Deutschen follten vom Gof entfernt, und ibre Stellen burd Ungern befest merben. 3meitens: ber faiferliche und venetianifche Gefandte follen aus bem Reich gewiefen merben, weil ber Erfte fich in die Augelegenheiten bes Reiches mengt, und ber Zweite fur einen Spion ber Turfen gilt. Drittens: ber Ronig moge alle feine Rathe abfeben und neue ernennen. Biertens foll ber Bube Szerencies über Die Gelbvermaltung jur Rechenichaft gezogen werden. Die Abgeordneten ichlogen ibre Rebe mit beftigen Ausfällen gegen ben Balatin, bem fie ben Berluft von Belgrad, und gegen ben Ergbifchof von Gran, bem fle fcmutigen Beig vormarfen.

Der Ronig gogerte mit der Untwort, in der hoffnung, daß bie 15 Tage, burd welche ber Reichstag noch ju bauern batte, inbeffen vergeben murden. Berbocgp's Anhanger merften bieg, und ichnitten ber Stadt alle Bufuhr von Lebensmitteln ab, jugleich ericbienen 120 Mb. geordnete vor bem Ronig und erneuerten ihre fruberen Untrage. Der Ronig entgegnete: ben Szerencies merbe er jur Rechenicaft gieben laffen. Die Befandten fonnen nicht weggeschafft werben, ba ibre Bebieter bem Land nuglich fein tonnen. Gofort ericbienen neue 120 216. geordnete, und baten ibn, er mochte binuber fommen nach Ratos, fie batten Bichtiges mit ibm ju verhandeln. Gegen ben Rath ber Geinen ging ber Ronig, von Benigen begleitet, babin. Muger ben fruberen Forderungen verlangten fle nun noch Die Entfernung ber Augger aus bem Land, Die Abfehung bes Bans von Glavonien Taby, Rechenschaft über die Gelber, Die nach bem Tod des Ergbischofes Thomas Baface geblieben; Die Bestättigung ber Areibeiten ber Giebenburger. Der Ronig begehrte einen Tag jur Berathung; Die Anbern brangen barauf, bag er auf ber Stelle unterzeichnen moge. Da er fich beffen weigerte, erhob fich großes Gefchrei, und Drohungen murben laut. Die Begleiter bes Ronige entrogen ibn nach und nach bem Bewirr, festen ibn auf ein Schiff, und brachten ibn nach Dfen. Die Entfernung bes Ronigs mar bas Reichen jum Aufrubr. Dichael Boby rief aus: "Ber bas Baterland liebt und Die Ehre, foll mir "nach hatvan folgen," und bie gange Schaar brach auf und ihm nach.

In des Königs Rath berrichte die größte Beftürzung, die Meinung maren gestalten, und es entipann sich bestiger Streit zwischen bem Erglein Cohispoh Kramegepan. Der erzürnte Erzbisichof fiel dem Grafen in den Bart, der Graf simwieder gad dem Erzhischof eine Obsteige; Alles griff zu den Baffen, und nahm Partbei. Da trat der König aus dem Immer, der Tumult schwieg; er ließ den Grafen, weil er sich an einem Priester vergriffen, in den Kerter wersen. Nach drei Tagen, als sich die froatischen Großen für ihn verdürzten, wurde Frangepan frei, sofort reiste er ab, voll Groß im Gerzen.

Ein Theil der um ben König geschaarten Magnaten verdündete sich, angeblich jum Schus des Königs, eigentlich gegen die Ebelleute. Gis Patlaten und sechsichn Magnaten unterzeichneten das Bündnist luter biesen — sonderbar genug — auch Johann Jaholya. Was wollte er? Die Ebelseute waren ja seine Parthei. Der König de22. Junt schloße nach Satvan zu geben. Ihn begleiteten der aposto

1588. Lische Legat Anton Burgio, ber Erzbifchof, der Palatin und einige Magnaten. Er wurde ehrenvoll empfangen, 10,000 Reiter, 5000 Menige Mann Fagborft waren da. Am nächfen Broggen begannen die Wer-handlungen. Die Sigung wurde im freien Feld gehalten. Berböggi fprach zwei Stunden lang über das Unglud des Landes, und gegen die schlechten Kathe des Königs. Der Erzbifchof und der Palatin, die wol fühlten, daß der Ungriff gegen sie gerichtet sei, wollten antworten, aber vor dem tobenden Lärm der Wenge tonnten sie nicht zum Wort fommen. Der König versprach seine Antwort am nächsten Morten.

Des Königs Bescheid lautete: Er wolle in Dsen das Betragen seiner Rathe untersinden, und dann über die Bitten der Stände nach Billigsteit entscheiden. Diese Antwert spaltete die Berschmmutung. Die Mindergahl, ungefähr dreihundert, war mit des Königs Bescheid zur fieden, die Anders aber sorberten die augenblistliche Abdanstung des Palatims, und wählten Stephan Berböczy zu dieser Bürde. Der König sah sich grammagen, die Bahl zu genehmigen. Sierauf ermannten Berböczy's Anhönger den Bischof von Ersau, Paul von Vakva, zum Kanzler, Drägfy zum Judex Curise, und Annissau zum Schafd, meister, dann wurden die Keichstadesschasse voraelesen, deren haute

inbalt folgender: Der König wählt neue Rathe; nimmt acht Geleleute in seinen Rath auf; in jeder Proving sollen die Aruppen einem friegdverständigen Maun untergeordnet werden; Gold und Silder soll nicht anders als wie unter Wathias Corvinus geprägt werden; die Guter des Ambros Särfann sollen dem Franz Bode verlichen werden; Zeng, weil es einen zu guten Safen bat, soll den Frangesans gegen ein anderes Bestigtbum abgetaussch werden; seber Reiter soll monatlich einen Dutaten Gode erholten; die Guter Unter Sieden Jäpolya geschenft werden. Der König mußte dieß Alles bestättigen. So endigte der Reichstag von Satvan, der unruhssisch, unordentlichste, den die Mangrafice Geschöte aufzweiseln dat. 18)

Die Beichluffe von Satvan verpflangten ben 3mift bis in ben Rathefaal bee Ronige. Ale ber neue Balatin gum Erfteumal ben Rath befuchte, fand er ben alten Balatin bort. Batori feste fich auf ben gewohnten Blag und fprach: Mir ift die Urfache meiner Abfegung nicht fundgegeben worden, man foll fie mir mittheilen, benn fonft ift es Unrecht, mich fo icondlich meines Amtes ju entfeten. Berbocgi antwortete: Die Dich zweimal jum Balatin mabiten, baben Dich abgefest, und mich gemablt, an mir ift es nicht, Die Urfache anzugeben, gebe ju ihnen und frage fie. Der alte Balatin rief bagegen: Dhne Urtheil, ohne Bericht tann man mich nicht abfegen; und fo ftritten Die Balatine fort. Der Ronig jog fich jurud; Die Rathe verließen nach und nach bas Rimmer, fo bag bie beiben Balatine allein blieben. Runf bis feche Tage nach einander erneuerte fich Diefe Banterei, bis endlich ber Primas und noch Ginige ben alten Balatin vermochten, Dfen an verlaffen. Bent fubrte Berbocap jene acht Ebelleute ein, Die, nach bes Reichstage Beichluß, bes Ronige Rath verftarten follten; aber Die Berrlichfeit bes neuen Balatinus mabrte nicht lange; Die Begner Bapolpa's benügten Die Abmefenheit Des Boymoden - er war in Siebeuburgen - um ben Abel gegen ibn aufguregen, und weil fie fich nicht an ibu magten, fturmten fie auf Berbocgy ein; wie

<sup>18)</sup> Alles, was bier Menes gesogt wirt, berußt gröftentiefts auf bem Bericht bes vereitunfien Gerichfeiten Generaleren Binerza o dubetel, ben er, von Dien aberifend, ber Gignoria unterbreitete, und ferner auf ben Aften, die mit bem ermöhnten Bericht jugisch ein junger Beennter bes Talfreitig feinglichen Dauss. bof: um Standten im der Berefigungen jur vaterländischen Gerichtigken, Eftendere im der Duetlich und here fodungen jur vaterländischen Gerichtigken, Electure und Annft. 1840. Wien — Bremmittler - mitarbeitift der

fie fich ihrer Sache ficher glaubten, vermochten fie ben Konig, einen 1825.] in enem Reichstag ausguichreiben, wieder auf bem Feld Ratos. Wertbeggi und John wurden bes Landes verwiesen, und Stephan Batori wieder zum Balatin ernannt. Unter ben 41 Artifeln ist der erst außert merkutrig. Er fest fest, daß der König sich eines fonig ichen Anschens bedienen soll; wie tief mußte das finiglich Anschen gesunten, wie mußte die Berwaltung aus allen Bugen gegangen sein, daß ein solches Geseh, ein wahres Wonstrum unter ben Gesehen, nur gedacht werben fonnte! Dem König sesten 1811 auf nun befalb das Geseh, er sollte geltend machen, was er nicht batte; es war Abahffun.

Dit der traurigen Lage bes Landes fontraftirte munderbar bas Leben ber Dligarchen. Benn ein Dynaft ju Sof ging, begleitete ibn fo jablreiches Befolge, daß die Stragen es taum faffen tonnten, babei wurde ungeheuere Bracht jur Schau geftellt, und Dufitchore jubelten poran, fo bak es jedesmal ausfab, als fei es ein Triumphaug. Rur Effenszeit ichmetterten Erompeten von allen Geiten ber, fo bag man fich in Dfen wie mitten in einem Lager mabnte. Die Rlange aber verfundeten nicht Rrieg, fondern die Froblichfeit ihrer Berren, und riefen Die Gafte jum Dabl. Tollbreifte Berachtung bes Reinbes batte fic aller Gemutber bemachtigt. Benn irgend ber Beiferen Giner megen bes beporftebenben Turtenfrieges Beforgnifie außerte, murbe er perbobnt: Die Ringe an ibren Fingern feien binreichend, die Turfen ju erdruden, fo redeten die Babnfinnigen. -Es mar ibnen gar nicht genehm, daß der Ronig bobmifche, mabrifche, ichlefifche Gulfevoller begebrte, und Die magparifden Großen fagten ben bobmifden im vertrauliden Befprach, es fei gar nicht notbig, viele Gulfevolfer ju ichiden; es genuge, jene, Die ba fommen, mit vielen Rabnen ju verfeben, weil die Turten ibre Reinde nach ben Rabnen gablen. Die wenigen Gulfevolfer, Die wirflich ericbienen, maren von gleichem Schwindel befeffen. Bei Erintgelagen maren fie Die größten Gelben; ber Gine trant auf ben Untergang von funf Zurfen, ber Andere beraufchte fich über ber Beute von gebn Turfen.

<sup>19)</sup> Istvanft, Libr. 8. und ber Bericht bes apoftollichen Legaten Anton Burglo, welchen Rovachich in feinen Vestigiis Comitiorum abbruden ließ. Anton Burglo fpricht als Angengenge.

Aber Riemanden tam es in den Sinn, aus welchen Mitteln ber Krieg gu fibren, wie der Sieg gu erringen sei, Alle schwärmten nur in dem Gedanken, wie sie des Gieges genießen würden, so daß Einer der wenigen Berminftigen mit Recht sagen sonnte: "Er habe nie gehört, "noch gesehn, daß irgend ein Reich mit mehr Luft und Jubel gu "Grunde gegangen, als Ungern." 20)

Banl Tomori ethielt burch feine gabireichen Spione fichere Rachricht von ben ungebeuren Ruftungen ber Turken, und daß Ungern ihr Ziel fei. Er benügte die von Mathias Corvinus eingerichiete Poft, und fubr auf leichten Bagen, von den Ungern Koest genannt, nach Biffegraß jum Konige. 27)

Sofort schrieb ber König einen Reichstag aus, ber zweite in ber Man abr. Es wurde beschoffen, daß alle Magnaten, Ritchenfürfen, der gefammte Web, und samutlices Bauernaussebet am zweiten Julius fich mit dem König bei Tolna zu vereinigen habe. Der König schrieb an ben Papft, und begehrte Geld, rief alle christlichen Rürlen zur Stiffe auf, berief bobmisch Spiffstruppen und ließ aus allen ungrischen Kirchen die Solfite bes vorrätigen Goldes und Silbers eine treiben. Die Geistlichen mußten steuern, die Toniglichen Freiftabte wurden schaft etziet, und von den Juden zahlreiches Geld erpreßt; fo fam eine nicht geringe Summe zusammen.

Rach alter Beife murbe ein blutiges Schwert burch bas Land

Herberstein: Com. R. Moscau. p. 145. Dubravius: Hist. Boc. Libr. 33.
 Jovius: Hist. Libr. 33.

<sup>21)</sup> Die leichten ungelichen Wagen waren mit beit Pfreben bespannt, alle vier bis sechs Melien wurden Pfrede genechtet, wie fich bieß aus ber Reife her berfteinen and Ofen ergibt. Den ersten ungelichen Wagen bestilig herberftein bei Bruf an ber Leitha; dann wechfelte er in Nitenburg, Naoh, Kock, Warf, von hier ans spite er und Den. Die Bogen erheiten ihren Manne von bem Drie Kock, entweder, weil hier biese Augen erheiten literen Annen von bem Drie Kock, entweder, weil hier biese Kut Indian eringen geringen Wider der Engeber bei Bogenfeiner waren. Koch sieht in ber Greach ber Wagharen Kulifer. Diese Wert ich mit einigen geringen Abweichungen, in alle europäischen Sprochen übergegangen. Litzibis in den Ammertungen jum Womfen nennt Maulich Gereitus als Griftere biefer Fuhrweckes. Wenn er auch das Fuhrweck alle verlieben der Effekte fire der Wahless Cereilus gefeicht der Wieder und Wagen ihm jugsfeichten werden. Ber Wahless Gereilus gefeicht die biefer Art Besiederung feine Embanng, um der teine Cinthiquan eine Angelich verein gescheilleit wer

getragen, Die nabe Befahr, Die bringende Rothwendigleit allgemeiner Bewaffnung verfundend; aber Die gur Bufammentunft in Tolna feftgefeste Beit mar icon lange verftrichen, und noch mar fein Dann Dafelbit. Der Ronig fonnte nicht von Dfen meg, meil er ju menig Truppen batte. Es ichien, als marteten Alle, bis ber Ronig in Tolna fein murbe. Der Ronig felbft mar nicht einig über Die Urt, wie ber Rrieg ju fubren fei. Muf frembes Unrathen fandte er bem Bopmoben von Giebenburgen, Johann Bapolpa, ben Befehl, in Die turfifchen Provingen einzufallen, und Die Domanen im Ruden gu faffen. Dem Balatin, ber fich bamale in Babocfa aufhielt, befahl er, Effef gu befegen, um die Turfen am Uebergang über die Drau gu binbern, aber von allen Jenen, Die ben Balatin auf Diefem Bug begleiten follten, ericbien Riemand. Der Palatin fam unverrichteter Cache nach Dfen jurud, und blieb fortan bee Ronige Begleiter. Die Zurfen maren bereite über Die Cave gegangen, ber Groß. Begier belagerte Beterwarbein, ale ber Ronig mit nicht mehr ale 3000 Dann Reiterei und 24. Juni. ] Rugvolf von Dfen aufbrach. Gin Gilbote wurde an den Bormoden von Giebenburgen abgefertigt, daß er fo ichnell ale moglich berbeieilen, und fich mit bem Ronig vereinigen folle. Der Ronig bielt fein erftes Nachtlager in Erd, jest gewöhnlich Sanfabet genannt, bei Umbros Carfan. Dier fiel bes Ronige beftes und fconftes Rog, von ploklicher Rrantheit ergriffen. Bielen galt Diefes ale uble Borbedeutung. Riemand erfcbien, um fich mit bes Ronige Beer ju vereinigen, er feste feinen Beg nach Ercfi fort. In Ercfi verweilte ber Ronig mehrere Tage; bier vereinigte fich Andreas Batori mit einer bedeutenden Schaar mit bes Ronige Beer. In Bentele traf ben Ronig Beorg Bafy, vom Bonwoden von Giebenburgen gefendet. Geine Botichaft mar bes Inhaltes: ber Boymode miffe fich nicht Rathes wegen bes miberfprechenden Befehles; querft fei ibm befohlen morben, jum Ronig ju tommen, bann, er habe in Die Turfei eingufallen; jest wieder, bag er gum Ronig tommen foll, ohne bag jedoch ber Befehl megen bes Ginfalles in Die Turfei offen aufgeboben morben fei. Er bitte um einen bestimmten Befehl, ben er gewiß vollgieben merbe, ibn bunte jedoch ber Ginfall in Die Enrfei zwedlos, ja felbit unmöglich. Bon Foldvar murbe Georg Bajy und mit ibm ber beredte Bropft Johann Statiline an ben Bopmoden mit bem Befebl abgefendet, Bapolpa foll Tag und Racht eilen, um fich mit bem Ronig su vereinigen.

Raum maren Diefe Boten fort, ale ein anderer mit ber Rachricht anlangte, bag Betermarbein nach mannhafter, amolftagiger Bertbeibigung burch Sturm in ber Turfen Bewalt gerathen fei. Boten flogen nun aus bem Lager nach allen Richtungen, Die langfam anrudenben Dliggreben au ichnellerem Marich, Erabergog Ferdingnb an ichleuniger Gulfe aufrufent. Der Ronig felbit ging nach Tolng. Sier fammelten fich nach und nach fowol magparifde Rrieger, ale papftliche Golbner. Der Ronig beichloß neuerdings, ben Turfen ben Uebergang über bie Drau bei Gffet ju verwehren. Der Palatin murbe hiegn bestimmt, mehrere Dagnaten follten ihn begleiten. Dieje weigerten fich bes Buges, indem fie vermoge ibrer Brivilegien nur unter bem Befehl des Königs zu bienen pflichtig maren. Da gerieth ber Konig in heftigen Born und rief: "Ich sehe, daß Jeder Entschuldigung und "feines Lebens Rettung Durch mein Saupt fucht; ich habe mich in "Die gegenwartige Befahr begeben, um mein Leben fur Guch, und "biefes Reiches Beil jedem Gludemechfel auszusegen. Damit ich alfo "Riemand gur Enticulbigung feiner Reigheit Dienen fonne, werbe ich "morgen mit Gottes Gulfe felbit borthin gieben, mobin Andere ohne "mich nicht geben wollen." Diefe Rebe murbe mit ungeheuerm Beifall aufgenommen. Jene, Die bas weitere Borruden miderriethen, murben nicht gebort. Der Ronig ging über Gzegigard nach Batta, bier fließ ber Ergbifchof von Rolocza, Baul Tomori, jum Geer. Bum großen Rachtheil bes Feldzuges batte man bis zu Diefem Mugenblid verfaumt, einen Beerfubrer ju ernennen. Dieg follte jest gefcheben. Die Reiften neigten fich ju Baul Tomori, ber Ronig ernannte ibn jum oberften Relbberen. Bergebens meigerte fich Tomori, ben Geerbefehl ju übernehmen, vergebene fcblug er ben Balatin, ben jungen Grafen Bereny, ben abmefenden Bopmoden ju biefer Burbe vor, vergebens erflarte er, bag er mol in fleineren Befechten geubt, aber ber Art, ben Rrieg im Großen ju fubren, ganglich untundig fei; er mußte geborchen. 36m beigegeben murbe Beorg Bapolpa, ber fich ebenfalls lange ftraubte, und nur unter ber Bedingung endlich nachgab, bag er, fobalb fein Bruder fommen murbe, ben Oberbefehl nieberlegen burfe. Die beiben neuen Felbberren führten bas Geer nach Mohács.

Bahrend Diefer Zeit hatte ber Sultan ben Uebergang über die Drau bewerffelligt. Er hatte, wie fcon fruher einmal, fein Belt hart am Ufer ber Drau aufgeschlagen, um ben Bau ber Brude gu

überwachen, zu beidieunigen. In fünf Tagen mar die Brude geichlagen. Sie mar 284 Ellen lang und zwei Ellen breit. Fünf Tage dauerte der Uebergang des heeres. Als die Turten herüber waren, wurde Effet verbrannt, und die Brude gerftort. Langiam malgte fich das osmanische herr die Donau entlang, gegen Mockes zu.

Un bem verbangnigvollen Ort ftanden Die Dagparen in zwei Lager abgetheilt; in bem Ginen ber Ronig und Jene, Die fich unterwege ju ihm gefchaart batten, im Andern Die Rrieger Tomori's, Beter Berenp's, und noch einige andere Banner, Die vom linten Donau-Ufer gefommen maren. Gin Bote fam pom Bopmoben, ein anderer pon Chriftoph Rrangevan. Der Bopmode fundete, er fei in pollem Ungug, mit auserlefenen, wolgerufteten Truppen, fo daß er glaube, ber Ronig burfe auf feinen Rugug, auf Diefe Schagren, Die grofite Siegesboffnung bauen; er lieft ben Ronig bitten, por feiner Anfunft ig nicht zu ichlagen. Diefen Rath brachte auch ber Bote Frangepans. Aber in Tomori's Lager erhob fich bagegen ungeheuerer garm. Dan fdrie: Die tapferften Turfen feien bei ber Belggerung von Belgrad und Rhodos gefallen, man foll ben friegerifden Ronig ber Da. aparen nicht jum feigen Dond ummaubeln, ber Gieg fei gewift. In ber Racht fprenate Dichael Bodmaninfp an bes Ronias Bobnung. medte ibn auf, fundete Die Unfuuft ber Turfen, und bat ibn, er moge fein Lager mit bem Tomori's vereinigen. Der Ronig fandte fofort feinen Rangler Broberich in bas andere Lager, um ben Rriegern porauftellen, wie nothwendig es fei, Die Schlacht ju verichieben; Die Unfunft Bapolpa's, Frangepans, ber Bobmen ju erwarten. Umfonft! Es war fo, ale ob ber Rangler gar nicht gerebet batte. Um nachften Morgen hielt ber Rouig Rriegerath, und erstaunte nicht wenig, als auch Tomori fich ber Schlacht nicht abgeneigt zeigte. Der Ronig fragte, wie groß bie Streitfrafte bes magparifden Beeres feien? Amaugigtaufend mar Die Antwort, Und Die bes Reindes? Dreimalbunderttaufend; worunter jedoch nur 70,000 Streitfabige, nebft 300 Ranonen. Erop ber großen Uebergabl bes Reindes neigten fich boch Die Meiften gur Schlacht. Die Benigen, benen bas Unternehmen gefabrlich ichien, batten nicht ben Duth, ibre Beforgniffe ju außern. Bum Ueberfluß ericbien noch eine Botichaft aus bem aubern Lager. Die Abgeordneten fundeten querft bem Ronig allein, bann bem gefammten Rriegerath: ber Gieg fei in ihren Banben, Riemand moge bem Ronig von ber Chlacht abrathen, fonft murben fie fich mit bem

Seind vereinigen, und die foliechten Kathgeber des Königs betämpfen. Diese wähnstimige Botichaft erichütterte dem Kriegsaath dergestalt, das die Schacht einstimmig beichiossen wurde. Franz Pereinz, Bischov von Großmardein, ein geistreicher, wissenschaft gebildeter, Junger Mann, rief am Ende des Kriegsaathes aus: Der Tag, an dem die Schlacht geliefert werden wird, muß 20,000 ungrischen Martiprenn, die unter Paul Tomori's Sübrung sür Shriftigen Urden, der mit gebeiligt werden; und der Angele soll, wenn er dann noch seh, nach Kom reisen, und ihre Kannelst soll wenn er dann noch seh, nach Kom reisen, und dies Annonisation erwirten. Indes Soliman langs sam herantidte, sießen noch einige Truppen zu dem magyarischen Sper, unter denen die des Banus von Kroatien, Franz Batthhanis, die schönsten waren. Jugleich langte endlich das ungrische Geschüß auf der Donau an. Ludwigs gesamte Streitträste betrugen 24 bis 25,000 Mann und 80 Rannen.

Am Borabend der Schlacht war eine große Berathung über die Brage, ob der König sich nicht mit ein paar taussen Nann vom Schlachfelb entferent soll, oder ob es nicht rathfam sei, einen Anne beren in des Königs Küssung zu kleiden; Beides wurde verworfen, und die hut seiner Person drei trafferen Kriegern, Kaspar Nassay, Valentin Tördt und Josann Mallay vertraut.

Mit bem frubeften Morgen ftellten fich Die Magyaren 28. Muguft in Schlachtordnung. Gie ftanden in zwei Ereffen gefchaart, 3m Centrum Baul Tomori, ben rechten Glugel befehligte Grang Batthyanpi und Johann Taby, ben linten Slugel Beter Bereny. Biele angefebene Manner ftanben in ber erften Linie: Unton Balocap, Frang Sommonap, Gabriel Berent, Thomas Becht, Andreas Batori, Emrich Cgibaf und viele Undere. hinter bem erften Treffen maren Die Ranouen. Das zweite Treffen fand nur eine Steinwurfsmeite binter bem erften. Es mar eine tiefe Beerfaule, rechts und links von Rufe. polf und leichter Reiterei umichwarmt. Die Beerfaule aber mar fo gebilbet: Bor bem Ronig in ber erften Linie Riflas Tarcgap, in ber ameiten Beter Rorlathfoi und Andreas Trepfa, ber Bole, in ber britten Stephan Schlif mit ben Bohmen. Sinter bem Ronig ftanben taufend Gebarnifcte, in ihrer Mitte ließ ber Judex Curiae Johann Dragffp bas tonigliche Banner meben. Bur rechten Geite bes Ro. nige ftanden jene brei, benen bie but feiner Berfon vertraut mar; bann ber Ergbifchof von Gran, ferner Die Bifcofe von Maram, Große marbein, Runffirchen, Girmien, Reitra, Boenien, ber Bropft von

Stuhlweiffenburg, bierauf bes Ronigs Rammerlinge und Schreiber. Bur Linten ber Balatin, ber, obicon fraut, fic boch febr rubrig und tapfer bewies, und die Bifcofe von Raab und Baigen. Unmittelbar binter bem Ronig ftand fein Stallmeifter, ber Bobme Czettris, fein Gadelmeifter Stephan Dailath und hormath. Alle jene Großen bes Reiches, die fich in ber Nabe bes Ronige befanden, maren von ihren Leibmachen umgeben. Der Ronig und ber Balatin ritten burch bie Reiben, fprachen ben Ihren Duth gu, bann febrten fie auf ihren Blat zurück.

Die Turfen rudten indeffen in folgender Ordnung an: Boraus ber Grogvegier mit ben Truppen Rumili's und 150 Ranonen, bierauf Die Truppen Anatoliens unter bem Begler Beg Bebram . Bafcha, abermale mit 150 Ranonen, bann ber Gultan mit ben Saniticharen, 6 Rotten ber regelmäßigen Reiterei, und feine Leibmachen. Die Rache but, aus ber Reiterei Des Candichafs von Boenien gebildet, befehligte Rosrem . Beg. Bei einer Rirche, Die feit jener Beit Die Rirche bes Sinterhaltes gebeißen murbe (turfifch pusu kilise, jest verderbt busiklicza), trennte fich Bali Beg, mit 50,000 Rennern vom Beer, und aina linte durch ein Thal, welches in die Chene von Dobacs mundet, um die Dagparen in der rechten Flante gu faffen.

Bu Mittag ericbienen Die Turfen auf ben fanften Goben, burch welche biebabin die beiben Beere geschieden maren. Das Benehmen ber beiden Aurften, ale fie wechselfeitig bas feindliche Geer gewahr murben, bietet einen frappanten Rontraft. Goliman rief aus: "Dein "Gott! Dacht und Rraft ift bei Dir. Mein Gott! Gulfe und Schut "ift bei Dir! Stehe bem Bolf Dohamede bei;" und Thranen rollten ibm über bie Bangen. Bu berfelben Beit feste Ludwig ben Belm auf fein tonigliches Saupt, und Todenblaffe überflog bas jugendliche Angeficht.

Die Magparen griffen an. Die Truppen Rumili's wichen, fei es, daß fie fich abfichtlich jurndzogen, ober daß fie mirflich ber Bemalt bes erften Stoges nicht widerfteben fonnten. Indeffen brangte Bali Beg aus ber Thalichlucht vor, burch bie er gezogen mar. Da fandte Tomori jene brei, benen bie Berfon bes Ronigs vertraut mar, Rafpar Rastai namlich, Balentin Torof und Johann Rallan gegen ben porbrangenden Bali Beg. Qugleich fprengte Andreas Batori ben Ronig an: ber Gieg fei entichieden, ber Feind im Flieben, ber Ronig moge vorrnden. Sogleich fturmte bas zweite Treffen auf ben geinb, gerade auf die türkischen Kanonen. Zweiundbreißig Ungern hatten sich das Wort gegeben, Sosiman selbst zu töden. Drei dersieben brachen sich Bahr die in die Riche des Sultaus, sie tödeten mehrere seiner Leidwachen; endlich bieden die Osmanen die Schnen ihrer Rosse dach in einem Kassen die Schnen ihrer Kosse dach in einem Kassen. Witten im Gewirt der Schlach wurde der König an seinem Platz nicht mehr geseben. Die er vorgesprengt in das Gewühl der Schach, od er von denen, die hinter ihm sauden, dem Gedräng entzogen worden, weiß Niemand. Bon Bali-Beg überflügelt, der Wirtung der nur auf wenige Schritte entsernten strictischen Kanonen preisgegeden, so der recht Flügel der Waggaren; vordungssog sessische darus des gesammte mas grazische here, nach den verschiedensten Richtungen. Bali-Beg fland schon in ungrischen Lager, die Schlach batte nur anderthalb Stunden

<sup>22)</sup> Der beillegenbe Schlachtplan wird bie Dertlichfeit beffer verfinnlichen, ale es jebe Beidreibung vermochte. Der Plan felbft ift nach ber Angabe bee Freis berrn Mlove Debunanegfy, mit Benutung ber Befdreibung, bie Broberich und Betfemp hinterlaffen, und aus bem Bilb, welches mir aus zwelmaliger Befchauung geblieben ift. Dort, mo Gulelman mabrent ber Schlacht bielt, ift in ber Rolge vom Diner Begler : Beg Saffan ein Rofcht erbaut, und ein Brunnen gegraben worben. Der Brunnen beißt noch Torok Kuttya, ber Brunnen bes Turfen. Much find noch Spuren eines Gemauere. Die Bufata felbft beißt: Satoristye, vom magnarlichen Sator, Belt. Das Dorf Batichtalnpe fieht nicht mehr, wol aber heißt ber Thiergarten bee Bifchofe noch Batefa, welches nur ble Bufammenglebung von Batsfalu ober Batsfaiva ift, bas beis bee Batichtorf beifit, und fomit bie frubere Grifteng eines Dorfee perrath. Muf ber Straffe von Dobace nach Gffet liegt eine fleine Stunde von Dos bace rechte im Balb ein fleines Jagerhaus; wenn man von bort bellaufig hundert Schritte in ben Balb geht, finbet man eingefnnfenes Bemauer; bas find bie Ueberrefte ber Rirche pon Bufufillife.

Die Quellen jur Beiferelmug ber Ghlacht von Mochies find: der paparlise Angiler um Blifche Jedereich, am der nieftige Grifchichfierfelter Beifchrott. Berbeitch freicht als Augengrage, dem Veifchrott ift der Gergang der Schacht von liefem Bater umd Gerbouter ergabli worden; der jung als Schacht von liefem Galer im Der Geglacht wie Love Gregolister als Alli Bog, der Bater noch jung als gemeiner Keieger. Unticklig fit de Kngade des trätifische Gefchichfierkrotter. Frang Sciaffie. Abs Koalg Letwig in der Schächt verwundet worden. Frang Saiff, Reifelt von Naah, der mit Cyetria von der Keinglin geischlich unde, der Leiche des Knige aufguluchen, fagt ausbrüdlich, das der Er Knige feine Bumbe haite. — Siche im nächflisgenien Band diefer Schäfigte das Bumbe haite. — Siche im nächflisgenien Band diefer Schäfigte das

354 Funftes Sauptft. 33. Rap. Das Berberben von Dobace.

Bwangigtaufend Bugganger, viertaufend Geharnifchte, viele ber vornehmften Großen, fieben Bifchofe faufen in ber Schlacht ober Flucht unter die Toben. Der fliebende König felbst flürgte in ben sumpfigen Bach Sellve, und erflidte. Mit Recht nennt ber Magyare biefen Tag: bas Berberben von Mobikes.

34. Rapitel. Den harnifch, ber im falferlichetoniglichen Zeughaus ju Bien ale jener Ludwigs gewiefen wurde, hat Lutwig nie getragen, es ift ber harnlich eines Knaben, und Ludwig war ein großer ichlanter Mann.

## Dalmatiens Berhältniß zu Ungern.

Die hier gestellte Aufgabe wird gelost durch die Beantwortung ber nachfolgenden Frage:

# Wie war Dalmatien organifirt, ale es fattifch zu Ungern gehörte?

Bevor ich diese Frage beantworte, glaube ich auf die Stärfe und golgereise der Quellen, auf welche ich mich stüge, aufmertsam machen zu mussellen. Es sind weisenst Urfunden, und unter diesen ift besonders die Keilenfolge von eils Diplomen merkwirdig, die vom Jahr 1108 die 1325 von verschiedenen ungrischen Königen zu Gunnken verschiedener dalmatinischer Städte beinahe wörtlich gleich erfassen sind die eilst Diplomen ist verzugsweise die Dezganifation Dalmatiens begründet, und sowol der leichteren Uebersicht wegen, als auch weil der Beweis dadung duchfäblich schlagend wird, stelle ich sie hier in dronologischer Reibenfolge zusammen, und erinnere nochmals, daß selbe alle beinahe wörtlich gleichsautend sind:

Rolomans Diplom fur Die Stadt Trau vom 3ahr 1108.

Stephan II., Rolomans Sohn, bestättigt im Jahr 1124 bas obenerwähnte Diplom Kolomans, und ein anderes verloren gegangenes Diplom Kolomans für Spalatro.

Beija II. bestättigt im Jahr 1142 die Privilegien der Stadt Spalatro.

Derselbe bestättigt die Privilegien der Stadt Trau im Jahr 1151. Stephan III. erläßt ein Dipsom zu Gunsten der Stadt Sebenigo

an. 1167.

Ambreas II. befättigt ber Stadt Spalatro die Freiheiten, welche ihr sein Bater Bela III. und sein Großvater Geisa II. verlieben hatten. Geisa's II. Diplom ift oben angeführt; jenes Bela's III. ist verloren. Das Diplom Andreas II. ist vom Jahr 1207.

Andreas II. bestättigt anno 1221 der Stadt Sebenigo die von Stephan III. verliebenen Freiheiten.

Bela IV. bestättigt anno 1245 der Stadt Sebenigo Die Freiheiten, welche ihr Stephan III. und Andreas II. verlieben.

Bela IV. bestättigt biefes fein eigenes Dipsom fur Gebenigo im Jahr 1251.

Rarl Robert bestättigt im Jahr 1311 bie Freiheiten ber Stadt Jabra, welche ihr von seinen Borgangern und namentlich von Bela IV. verlichen worden. Bela's IV. hier erwähnte Urfunde ift verloren gegangen.

Karl Robert bestättigt anno 1322 der Stadt Sebenigo das Privilegium Stephans V. (es ist verloren gegangen). Bela IV. von den Jahren 1251 und 1245. Andreas II. vom Jahr 1221 und Stephan III. vom Jahr 1167.

Eine Reihenfolge von eilf gleichlautenden Diplomen ware auch ohne alle anderen im Berlauf biefer Abhandlung anzuführenden Urtunden unwiderlegbar.

#### Palmatiens Verfassung und Verwaltung unter ungrischer Gerrschaft.

Sie war von ber ungrifden gang verichieben.

Die Ronige von Ungern ließen fich eigens als Ronige von Dalmatien fronen, ober befannten wenigstens, daß fie fich fronen laffen follen.

Die dalmatinischen Reichsangelegenheiten schlichtete der König mit jeder Stadt, oder mit jedem Sauptling einzeln. Auf den ungrischen Reichstagen erschien nie Dalmatien als Land, oder dalmatinische Rheerdracke. Aur einzelm Dalmatine erhielten auf des Königs befoudere Bergünstigung Sig und Stimme daselbst.

Dalmatien war nicht in Romitate getheilt, wie Ungern, fondern in Statte mit ihrem Gebiet, und in Besigthumer machtiger Dynasten.

Die Stadte Dalmatiens hatten eine andere Einrichtung als die ungrifden Stadte, ihre Berfaffung mar die der italienifchen Rommunen.

Die Einfünfte bes Ronigs von Dalmatien waren auf weniger Quellen beschrantt, als in Ungern.

Die dalmatinifche Geiftlichkeit ftand jum Ronig und jum Land in einem anderen Berhaltnig, als die ungrifche.

Dalmatien hatte andere Civil, und Rriminal. Befege und eine andere Gerichtsordnung als Ungern,

Das perfonliche Recht mar in Dalmatien anders, als in Ungern. Die nachfolgenden Abschnitte beweifen jeden diefer einzelnen Gage.

## I. Kronung.

Roloman ließ fich ale Konig von Dalmatien fronen. Er fagt felbst: "Rachdem ich gefront worden in der Königostadt ju Belgrad "am Meer."

Derfelbe Koloman erfennt in einer anderen Urfunde, daß die Ardnung auch seinem Rachfolger obliege, benn er sagt: "Benn ich gu "wech domme, um gefront zu werden." Dieß fann nicht buchstäblich von seiner Krönung verstanden werden; denn dieße Urfunde ist vom Jahr 1108 und sechs Jahre früher, nämlich 1102, war Koloman berteits gefrönt, wie oben gesat worden ist; also bezieht es sich auf seine Rachfolger und biese bach auch die Berpflichtung oder Sitte der damminischen Rrönung anerkannt.

Wie Kofoman sagt auch Geista II.: "Wenn ich zu euch somme, "wie gefrönt zu werden." Sieraus ergibt sich, daß Geissa II. für Dasmatien eine audere Krönung sür nöthig bielt, als die ungrische. Denn diese Urfunde ist vom Jahr 1142, und als König von Ungern war er bereits gekrönt, nämsich am 16. Zebruar 1141, also um ein Jahr früher, als er das gedachte Dipsom an die Spalatiner erties.

Mit Kolomans Diplom gleichlautend ift Geisa's II. Privilegium für Trau, wie Farlatis verschert, also enthält es ebenfalls die Stelle, welche sich auf die Kronnan bezieht, und solglich erkennt Geisa II. abermals die Nothwendigkeit oder Sitte der Krönung.

In der Urfunde für Sebenigo sagt Stephan III.: "Benn ich zu "euch zur Krönung somme." Und diese Urfunde bestättigt Andreas II. und Besa IV. und Karl Robert.

Gleichlautend außert fich Andreas II. in der Urfunde für Spalatro. Stephan V. wurde als Ronig von Dalmatien gefront. In einer

Urfunde vom Jahr 1272, in welcher ein Streit gwifden bem Bifchof von Rona und bem Ergbifchof von Spalatro burd Ronig Stephan V. enticbieden wird, fagt er ausbrudlich: ber Streit gwifden biefen beiben habe gleich nach feiner Rronung begonnen. Run aber fann unter biefen Borten nicht Die Rronung Stephans V. jum Ronig von Ungern verstanden merden, benn ale folder murbe er gefront im Jahr 1246, als achtjähriges Rind, mabrend fein Bater Bela IV. noch lebte, und au Diefer Beit fonnte ber Streit ber beiben Bifcofe nicht anfangen, benn teiner von beiben mar bamale Bifchof. Ergbifchof Johann, welcher ben Streit begann, murbe auf ben ergbifcoflicen Stubl erhoben im Jahr 1266, alfo gwangig Jahre nach Stephans V. Rronung aum Ronig von Ungern. Die obenermabnte Stelle begiebt fich alfo auf Stephans V. Rronung, jum Ronig von Dalmatten. Die Spuren, baß fic bie Ronige von Ungern auch ale Ronige von Dalmatien fronen liegen, ober menigftens bie Rronung ale berfommlich anerfannten, boren auf mit Ladislaus IV. Diefer Ronig ift ber erfte, welcher die Bewohner von Trau gur Guldigung aufruft. In Diefem Sinn wenigstens bat einer ber grundlichften Forfcher ber ungrifden Urfunden und bes ungrifden Rechts, Martin Georg Rovachich, Die eben angeführte Urfunde verftanden.

Spater jedoch, im Jahr 1322 beftättigt Rarl Robert das Privilegium, meldes Setehan III. der Stadt Sebenigo verlieben, und in welcher fich die Phrase befindet: "Benn ich zu euch somme, um ge-"from zu werden." Dieß ist die setze Spur der Dasmatinischen Kronungen.

#### II. Reichstage.

Die Berhandlung ber dalmatinischen Reichsangelegenheiten war von der ungrischen verschieden; benn Koloman sagt: "Benn ich zu "
nech somme, mit euch die Reichsangelegenheiten zu verhandlen."
Koloman wollte also die Reichsangelegenheiten in Dasmatien verhandelt wissen, und weist das Privitegium an die Stadt Trau erlassen ist einer Stadt verhandelt wissen. Und hierin liegt ein wesenstlichen Unterschied zwischen der dalmatinischen und ungrischen Organisation. In Dasmatien nahmen die Stadte von der frühesten Zeit an Theil an dem Reichsangelegenheiten, in Ungern aber erst unter König Sigmund, also brittsassundern Jahre häter.

Es mußten alfo die dalmatinifden Reichsangelegenheiten anders verhandelt werden, ale die ungrifden.

Die Urfunde, in melder Koloman ben balmatinischen Alexus in Begung auf Gerichtsbarfeit und Zichnten bem ungrichen gleichftellt, sagt: "Bir bielten es nothmendig mit beiber Reiche allgemeinen Rath," u. f. w. Diese Stelle weist auf reichetägliche Berhandlungen, und läst eine breisache Deutung zu: entweder daß beide Reiche in Einem Reichstage versammelt waren, ober daß bied vom vereinigten froatischen und ungrichen Reichstag die Rede ift, ober endlich, daß blod vom ungrichen Reichstag die Rede ift, und die daminischen Eichbre einzeln wie gewöhnlich ibre Justimmung gaben, welche der König iu der beiggen Utrunde ausfertigte; so viel ist gewiß, daß unter den Arraben nichts Achnisches mehr vorfommt.

Beifa II. fagt wie Koloman: "Benn ich ju euch tomme, mit "euch bie Reichsangelegenheiten zu verhandeln."

Mit Kolomans Diplom gleichsautend ift Geija's II. Brivilegium fur Trau, wie Karlatus verfichert.

Ju der Urlunde für Sebenigo sagt Stephan III.: "Wenn ich "zu einch somme, die Reichsangelegeubeten zu beforgen." In die felltrunde befährigt Mudread II. Wert sir Webrt, und ebenso Karl Robert. Derselben Wert bedient sich auch Andreas II. in der Freiheits Utrlunde für Spalatro. Bela IV. im Dipolom sir Tanu sagt, daß er durch gewisse wichtige Geschäfte ausgeregt, an die Meerzgegenden gesommen sei, um zu verhandeln, was Zeit und Umfande erheischen. Und später in demschen gesten bei bei bei bei bei bei bei bei der in dem für den Dipsom: "Benn wir in diese Stadt sommen, die Geschäfte des Reiches zu "verhandeln."

Aus bem Gesagten und der gangen Geschichte Dalmatiens ergibt fich, daß die Ronige ober ihre Seldvertreter mit ben balmatinischen Etabten einzeln die Angelegenheiten des Staates verhaubelten, daß aber die Sidbte und hauptlinge Dalmatiens nicht mit dem ungrischen Reichstag zur Berathung vereinigt waren.

Die erste und einzige Spur von Dalmatinern auf ungrifchen Reichstagen findet fich im Jahr 1308 bei Rarl Roberts Bahl jum Konig von Ungern.

Als nämlich er jum König gemählt worden, wurde hierüber ein eigenes Inftrument ausgefertigt; in demfelben wird genannt Thomas,

Bifchof von Beglia. Bei berfelben Gelegenheit im Rronunge 3nftrument wird genannt Beter, Ergbifchof von Spalatro, für Paul, Ban von Rroatien und Boonien, Großgrafen von Slavonien.

In einem britten Inftrument, welches bei berfelben Gelegenheit ausgefertigt wurde, und worin anertannt wird, daß ber Rönig in Ermanglung der heiligen Krone mit jener Krone gefrönt worden fei, die der Kardinal Gentilis dem Land geschentt, erscheint gleich nach dem Erzbischof von Gran der Erzbischof von Spalatro. Aber ihre Gegenwart beweist nicht, daß sie an den Berhandlungen Theil halten; denn es sind eine Menge Personen angesibet, die zur Wahl des Roeigs von Ungern nicht berechtigt waren, und in der Reiche der Peresonen, welche an den Berathschaugungen Theil genommen haben, werd ben die Allmatinischen Bischöfe nicht genommen.

Im Jahr 1353 ließ ber herzog von Slavonien, Rroatien und Dalmatien, Stephan, Ludwig bes Großen Burder, durch ben Ban Riffas ju Tininium eine allgemeine Berfammlung halten, auf welcher ber Streit des Bifchofs von Tininium mit dem Grafen Frangepan und mehreren Gedleuten entschieden wurde, und ebenso bielt Johann, Bifcho von Agram, als Kning Sigmunds Bifar und Richter in Dahmatien und Kroatien eine allgemeine Berfammlung zu Rona, in welcher der Streit gwischen Wagifter Johann Saradeni und ben Bewohnern von Mbsar und Kerfe entschieden wurde.

Es ift biefe Berfammlung ale Reichstag ober ale Berichtshof gu beuten; aber bie zweite Erffarung ift bie naturlichere, benn ce ftebt in der erften Urfunde: "in congregatione generali - pro requi-"rendis juribus ducalis majestatis celebrata," und in ber zweiten Urfunde: "causas nonnullorum nobis querulantium, justo Juris tra-"mite discutientibus." 3mmer aber, wenn biefe Berfammlungen auch ale Reichstag betrachtet murben, mare bie Berfammlung gu Tininium ber einzige Rall, wo Dalmatien auf bem froatifchen Reiche. tag erichienen mare; Die zweite fpatere Urfunde aber murbe beweifen, bag bie Dalmatiner Reichstage fur fich hatten, ba bie Urfunde ber Rroaten gu Rona mit feiner Gilbe gebenft. In ber berühmten Urfunde vom Jahr 1402, in welcher die Ungern fich verpflichten, nach Siamunde Tod feinen Schwiegerfobn Albert, Ergbergog von Deftreich, ale Ronia ju erfennen, und welche mit bunderteilf Unteridriften verfeben ift, eine Urfunde, welche obne 3meifel auf bem ungrifchen Reiche. tag ausgefertigt murbe, find nur brei Dalmatiner unterschrieben,

namlich Andreas, Erzbischof von Spalatro, Emrich Bubet, Prior von Aurana, und Rarl, Graf von Rorbavien.

Die Anwesenheit einzelner dalmatinischer Großen auf dem ungrischen Reichstag wird vollfommen erffart durch ein Diplom Bela's IV. Gre erhebt Felbrif und Bartholomaus von Wegla zu Primaten des Königreichs Ungern, mit allen Rechten, Gnaden, Ehren und ausgezichneten Freiheiten berfelben. Beruft fie in die Gesellschaft, den Daufen, und die Zahl derfelben, und gibt ihnen Plag in der Witte berfelben im Nath.

Einzelne Dalmatiner also wurden durch des Königs außerordentliche Berganitigung berufen, Theil zu nehmen an ben ungriffen Berhandlungen; aber nie hat Dalmatien als Land, nie durch Abgesande, an ben ungriffen Reichstags-Berhandlungen Theil genommen.

## III. Gintheilung bes Lanbes.

Dalmatien mar eigentlich in Stadte und unabbangige Befit. thumer machtiger Sauptlinge ober Dynaften getheilt, und Dief ift abermale ein mefentlicher Untericbied gwifden Ungern und Dalmatien, und ein neuer Beweis, daß Dalmatien Die ungrifde Berfaffung nicht batte. Denn Die ungrifche Berfaffung ift obne Romitate . Gintheilung undenfbar, und in Dalmatien gab es feine Romitate im ungrifden Ginn. Der Ausbrud ,, Comitatus" fommt gwar in den Gefchichte. fcreibern und balmatinifchen Urfunden einigemal vor, aber in gang anderer Bedeutung. Es ift allgemein befannt, daß bas Bort Comes im Mittelalter ebenfo gut Richter, ale Graf bedeutete, und Comitatus ebenfo gut Grafichaft ale Berichteiprengel, und in Diefen beiden Deutungen ift bas Bort Comitatus ju nehmen, fo oft es in Begiebung auf Dalmatien vortommt; nie aber im ungrifchen Ginn, wie bieß ber Ginn der Urfunden, in welchen bas Bort Comitatus gebraucht wird, von felbft gibt. Riemand wird Spalatro fur ein ungrifches Romitat halten, und boch wird es Comitatus genannt. Ebenfo wird in der Uebereinfunft, welche die Stadt Trau mit Benedig im Jahr 1322 trifft, von ber Stadt, ihrem Romitat und Diftrift gefprochen, Benedig aber bat gewiß fein Romitat im ungrifden Ginn bes Bortes anerfannt. Die Templer befagen ben Romitat von Buchte, Die Stadt Beng übernahm ibn von ben Templern, und Diefe erhielten bafur ben Romitat von Dubicga; alles bieft genehmigte Bela IV. Gin foldes Berfahren ift aber bei einem Romitat im ungrifden Ginn nicht bentbar; weder tonnten es die Templer befigen, noch weniger aber tonnte es unter Die herrichaft einer Stadt gestellt werben.

Bela III. schentte bem Grafen Bartholomials von Weglia alle Erde, bie jum Komitat von Wodrusch gebört, mit Allem, was dag gebört, und allen Einkünsten, ihm und seinen Erben; wosst der und seine Erben, nach der Berschiebenheit des Krieges, mit zehn oder mit vier Geharnischen jum Kriegebienst Pflichtig war, wenu das freatisch ergebere gereine wurde. Uebrigens nach wer König alle Bemohner jener Erbe von jeder Gerichtsbarteit, außer der des Grafen und bes Bans, aus. Diese Schenfung bestättigt Andreas mit noch erweitertem Beerebungskecht.

Bela IV. bestättigt ben Grafen von Weglia den Bessib er Komitate Bynobol und Woderusch, so wie ste ihnen von Andreas II. und Bela III. verlieben worden, besspräust aber die Phischy, Kriegsdienste zu seisten, auf drei Gebarnische Gensch nach Bessib von der Außen aber auf zwei Gedarnische Gensch find Bestättigungs-Urturben ausgestrigt vom Erephan V. und Audssida VV.

Ebenso beftättigt Bela IV. Die Grafen von Breber im Befit bes Breberer Romitats, worüber Die Original-Urfunde verloren gegangen mar.

Die Komitate Mobrusch, Wynobol und Breber, find aber feine Komitate, wie die ungrischen, wie sich bies aus den Schenkungs-Urretunden selbst ergibt. Ein ungrisches Komitat wird nicht verichents als Eigenthum, mit Allem, was dazu gehört, und allen Einkunften, unter der Obliegenheit des Kriegsdienstes, sondern höchstens wird ein um den Staat wolverdienter Mann zum Erb-Obergespann ernannt. Also waren die ermähnten dalmatinischen Komitate feine Komitate im ungrischen Sinn des Bortes.

Das Auffallendfle ist solgender Fall: Andreas II. erhebt die Grafen Badoneg und Stephen von Woolga und die fre Geren und Rachfosger zu freien Grafen mit allen Borrechten und Begünftigungen, derer sich andere Grasen seines Reiches oder anderer Gegenden erfreuen; namentlich aber, daß sie nicht einmal vor dem Herzg von Stavonien, sonderen blos vor dem König selbst, zu Gericht stehen müssen, wind daß in ihrem Komitat weder der Jerzg noch der Jan Generalsongegationen zu halten befugt ist. Andreas erhob also den Bestigthum derer von Woolds zu einer freien Grafschaft, welches den Begriffen eines ungrischen Komitats gang wöderspricht,

Die ungeische Geschichte hat ein einziges Beispiel ber Berichentung eines Komitate: Andreas III. ichent feiner Frau, der Königin Agnes, auf ibre Lebenszeit ben Presburger Komitat, mit bem Schos von Presburg und ben übrigen mit bem Romitat verbundenen Schlöffern, biezu gebrigen Billen, Tribut und allem Bortheil, der dany gehört. Es war das Bitthum ber Rönigin. Bolglich eine ganz andere Berleihung, als die Schenlungen ber dalmatnissen Komitate.

### IV. Ginrichtung ber Ctabte.

Die altefte Urfunde über Dalmatiens Berbaltniß ju Ungern ift Rolomans Diplom fur Trau. Der Ronig fagt: "Mir und meinem "Gobn ober meinen Rachfolgern werdet ibr nicht Tribut gablen; ben "Bifchof aber, ober Grafen , ben ber Rierus und bas Bolf ermablen "wird, werde ich beftättigen, und werde Guch ben Gebrauch bes von "Altere ber bestimmten Befeges gestatten, ausgenommen, bag bon "bem, mas Rrembe in Die Stadt einführen, zwei Theile bes Ronigs "find, ber britte aber bee Grafen ber Stadt, ben gebuten aber habe "ber Bifchof. In Gurer Stadt merbe ich feinem Ungar ober Frem-"ben gu mobnen erlauben, ausgenommen, ben Guer Bille verlangt. "Benn ich ju Gud gur Rronung tommen werbe, ober um mit Guch "bes Reiche Beidafte zu verbandeln, foll Reinem in feiner Bebaufung "Gewalt geicheben, ausgenommen, wen 3hr felbft aufnehmt. Benn "aber Jemanden meine Berrichaft laftig icheint, und er mo andere "bingieben will, gebe er mit Beib und Rindern, und Familie, und "all' bem Geinen in Giderbeit, wobin es ibm gefällig ift."

Die Könige von Ungern übten bas Besagungsrecht in ben bale mischen Geläbten. Die ungeischen Krieger aber tonnten nicht frei schaften in ber Stabt, sie waren auf gewisse plage bespränkt, vie bem König von ber Stabt überlassen wurden. Thomas Archidiaconus sagt ausbrücklich: "Die Spalatiner gaben bem König Koloman ben "Zhurm an ber össlichen Ecke, und ber König seste bort einen Führer "Din, mit nicht wenigen Kriegern, und er nahm in Kroatien bie "töniglichen Tribute ein."

In Ludwig I. Freiheltsbrief für Nona steht: "Kein Herzog (Dux), "Ban ober Bige Ban fann in Rona in bes Königs ober seinem Na-"men eine Beseltigung erbauen, ober die bereits erbaute für sich ober "den König begehren, soubern die Bürger von Nona sollen die Stadt "und die Kestungswerfe selbst baben und vertbeiblaen." Stephan II. bestättigt Die von Trau und Spalatro in ben Freiheiten, Die ihnen fein Bater Roloman verlieben hatte.

Beifa II. bestättigte ebenfo Die Freiheiten, Die ihnen feine Borganger verlieben.

Diefer im Allgemeinen ausgefertigten Beftättigung folgte eine zweite fpegififche, welche beinahe wortlich Rolomans Privilegium für Trau wiederhoft.

Mit Rolomans Diplom gleichsautend ift Geifa's II. Privilegium fur Trau, wie Farlatus verfichert.

Die Freiheit, den Grasen der Stadt zu mahlen, bestättigte Geisa II. sowol denen sür Spalatro, als denen von Trau, und Stephan III. sienen von Schenigo. Dasseibe Diplom Crephans III. bestätigt Amdreas II. und Besa IV. und Karl Robert. Gleichsautend ist das Diplom Andreas II. sür Spalatro und das Diplom Ludwigs I. sür Kona.

Die Grafen wurden auf turze Zeit gemablt; nur von Segnia ift es befannt, daß es Grafen Bibo von Mobrus, Wynobol und Beglia sammt allen Nachsommen für ewige Zeiten jum Podefta ermablte.

Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts mahlten die Dalmatiner oft angesehene Manner, die größten Herren von Ungern zu ihren Comes. Es muß aber ein bloger Titel und eine Art von Chrfurchtsbezeugung gewesen sein; denn es steht öfters in den Urfunden: honorarius Comes Jadrae.

Ueber die Organisation der dalmatinischen Stadte ist entiscibend, was Thomas Archidiaconus vom Borsteber der Stadt Spalatro als Augenzung sagt; er melbet, das die Svalatiner einen gewissen wargennts aus Aucona jum Podessa wählten. Dieser Garganus richtete die Verwaltung der Stadt ein, nach dem Beispiel der italienischen Städte, melde durch Podessa's reziert werden. Auch sammelte er die guten alten Sagungen der Stadt und gad neue Vererdnungen; die ihm nöttig schienen, in den öffentlichen und Privat-Geschäften zur Schlichtung der Progesse und zur Strafe der Verbrechet. Und die Richter und Brodaften haubelten nach diesem Auch; und jene von Trau und Ambere schieden es ab, um unferer Rogierung nachgueisern. Diese Erzählung des Thomas Archidiaconus ist äußerst bemeetenswertb. Der Erzähler ist überdaupt ein glaubwärdiger Schriststeller, und brieft iber als Aucenneaue. Gegen einen Mande fann alss seinen der

Einwendung gemacht merben. Aus ber Ergäßlung aber folgt, daß bie dalmatinischen Sidde ipre Borsteher aus fremben Landen wählen burften, daß sie iber Bermaltung andern, daß sie Gefese geben fonnten, ohne des Königs Justimmung. Daß sie endlich sich ganz nach der Form italienischer Kommunen einrichteten, folglich feine ungrische Berfalfung datten.

Die Stabte ichloßen nach ihrem Gutbunten Berträge sowol mit Zulanbern, als mit Auslandern, obne ben König von Ungern gu fragen. In bem Bettrag der Spalatiner mit benen von Bracia verpflichten fich die letzteren sogar, daß sie fich alle nach Spalatro gieben, und enig bort bleiben werben, im Ball ber König von Ungern ibnen einen andern Minkeltungsder, das ben gegenmärtigen, ameisen wolfte.

In Faro wurde ber Graf durch ben Bifchof und bie Ebelleute von Givich gewählt, doch mußte ber Gewählte aus Ungern fein, und vom König beflättigt werben.

Bela IV. erneuert den Bewohnern von Trau das Recht, ihren Grafen frei zu mablen; der Konig behalt fich nur das Recht der Bestättigung.

Der Ban Stephan lies durch die Arbenser auf bem Berg Jablanieg eine Anselbung antegen; er sagt in der Urtunde, die er beßplat erläßt, daß er ber neem Anselbung biefelben Rechte verleife, beren sich bie andern Stadte bes Königs am Weer erfreuen. Erflärend seit er bingu, daß fie ben Grassen zu wählen haben aus bem Reich bes Königs und seinen Getreuen, die Richten und Riche aber, aus bem Boll von Arba, welches in Jablaniez wohnt. Karl Robert beflätigt ber Stadt Jadra die Arbeiseiten, welche ihr von den vorigen Königen in Ungern, und namentlich vom König Bela verließen worden. Er erweitert noch die Rechte der Stadt; benn er gestattet, daß der Borsand ber Stadt gewählt werde, sei aus der Stadt, sei wo andersber.

3n bem Schreiben ber Stadt Jabra an bie Konigin Maria und ibre Mutter Clifabeth, in weldem sie ihre Unterwürfigkett und ben Eid ber Treue aussprechen, werben bie Borfteber von Jabra genannt, nämlich die Rettoren, ber große Rath und die Gemeinde von Jadra.

In einer andern Urfunde heißt es von der Insel Pago: Die Reftoren, der Rath, Die Gemeinde.

Bieber in einer anderen Urfunde heißt es: Die Reftoren, Ebelleute, der Rath und die Gemeinde von Jadra. In den Berjammlungen, welche in Jadra Statt hatten, als Labilda gegen Ronig Sigmund zu Beld gog, faßen über fiebenzig Mitglieder, und unter diesen der Erzbischof von Jadra, und die angelebenften Geistlichen.

Die dalmatinischen Städte maren so wenig ungrisch, daß fein Unger bei ihnen wohnen durfte, ohne ausdrudliche Erlaubniß der Stadt. In Jadra mußten die Ungern Mauth gablen, wie die Fremden.

Als im Jahr 1118 Arba fich den Benetianern unterwarf, bestättigte der Doge die alten Freiseiten der Stabt, die sie unter dem Kaiser von Konstantinopel und dem König von Ungern gehabt. Dieß seinen Stand voraus, der vom ungrischen verschieden ist; denn die Freiseiten, die der Kaiser von Konstantinopel ihnen verlieben gehabt datte, sonnten unmöglich aus der ungrischen Berfassung entelbut sein.

Audwig I. im Freiheitsbrief für Nona sagt: "Mein Gergog (Dux), "Ban ober Bige-Ban, der unser Bifar in den Meergegenden fein "wird, tann von der Stadt Rona und den Burgern einen Dienff nober eine Leiftung begehren, außer einmal im Jahr, wenn er nach "Pona sommen sollte, in des Königs oder des Reichs Angelegen-heiten, die Auslagen für ein Mittagsmahl von dreifig Personen ohne "Nachtmahl; und fein Derzog (Dux), Ban oder Bige-Ban sann die "Stadt mit mehr als breißig Personen betreten gegen den Billen "Der Bürger. Benn aber wir oder unferer Nachfolger einer an die "Merzgegenden sommen, und in die Stadt Nona gehen wollten, haben "dboren der Stadt zu empfangen, und uns die schickfamste Bohung "anzuweisen; die Ulebrigen aber, die in unserem Gesolge sein werden, "Diefen teine Bohung in der, die in unserem Gesolge sein werden, "Diefen teine Bohung in der, die in unserem Gesolge sein werden, "Diefen teine Bohung in der, die in unserem Gesolge sein werden, "Diefen teine Bohung in der, die in unserem Gesolge sein werden, "Diefen teine Bohung der Bürger."

Mus Diefem Allen ergibt fic, bag bie balmatinifchen Stabte eine von ber ungrifchen gang verschiedene Organisation hatten.

## V. Ginfünfte bes Ronige.

Die Könige von Ungern erhoben in Dalmatien feine Steuern. Ronig Roloman fagt ausbrudtich: "Mir und meinem Sohn ober "meinen Nachfolgen werbet ihr nicht steuern." Er bedingt fich nichts als einen Theil der Mauth ober Abgaben, welche die Fremben leisten mußten für bas, was fie in die Stabt brachten. Der König nabm

zwei Theile, der Graf der Stadt den dritten, den zehnten nahm der Bifcoof.

Geifa II. beftättigt die Steuerfreiheit und die Abgabe an ben Rigu und ben Grafen ber Crabt; vom Zehnten bes Bifchofe ift in Geifa's Diplom teine Rede. Deutlicher als Koloman bedingt er fich awei Theile vom Hafengelt, welches die Fremben begachen.

Geifa II. spricht die Spalatiner frei von allen Mauth, und Dreffigift-Abgaben. Er sagt: "Benn Einer ber Euern in meinem "Reich zu Baffer ober zu Land Geschäfte macht, gabit er mir ober "meinen Leuten von feinem eigenen haubel nichte."

- Gleichlautend ift Geifa's Privilegium fur Trau, wie Farlatus versichert.

Stephan III. bestättigt der Stadt Sebenigo die Steuerfreisbeit, die seine Borganger andern Städten verliehen. Jugleich beschäufter et die Einfünste des Königs in Sebenigo auf zwei Theile des hafen geldes, welches die Ausläuder zahlen; den dritten Theil sagt er dem Grafen der Stadt zu, den zehrten aber dem Alerus. Ausdrücklich sagt er hiebei: "Wir und meinem Gohn oder meinen Nachfolgern werdet ihr nicht steuer." Diese Prövilegium erneuert Andreas II. und Bela IV. und Karl Robert. Andreas II. sagt im Freiheitsbrief für Spalatro ebenfalls: "Wir und meinem Sohn oder Nachfolgern werdet ihr nicht steuer." Er bedingt sich aber zwei Prittheile der Hafen eine Gohn oder Nachfolgern werdet ihr nicht steuern." Er bedingt sich aber zwei Prittheile der Hafen einstinfte, das dritte Prittheil gehört dem Grasen der Stadt.

Die Ebelleute von Faro erflart Bela IV. fteuerfrei, und befreit alle handelsteute von Faro von allen Mauth, und Dreifigft, Gebuberen in Ungern.

Bela IV. sagt im Privilegium fix Trau: "Bom Tribut, welchen "auskanbische Raussente in ben hafen und Thoren ber Stadt ben "gabien, sallen gwei Theise bem König, ber britte bem Grafen, ber "gebnte bem Blifchof ber Stadt gu. Die Bürger aber ber Stadt find "von aller Abgade gänglich frei und ausgenommen." Er seht state noch bingu: "Uns ober bem geitweiligen Banus sollen bie Bürger "ber Stadt unter bem Ramen von Tribut ober Schuld nichts gabien." Und wieber später sehr er hinn, 20 Benn ein Bürger Geschäfte macht, "ju Baffer ober gu Land, ift er zu feinem Tribut pflichtig."

Ban Stephan in der Urfunde, die er benen von Arba ausstellt, als er ihnen Jablonich jur Ansiedlung überlägt, fagt: "Bon ben Gin, "tunften des Marttes, und den sonstigen Gintunften, welche für den

"Rönig und Banus eingesammelt werden, fällt der vierte Theil dem "Bolf von Atba zu, drei Theile aber dem König und dem Banus. "Die Bölfer von Atba, wenn sie im Neich des Königs Sandel treis"ben, tönuen frei him- und bergehen. Wenn, tönuen frei him- und bergehen. Wenn sie aber im Neich des "Königs ihre Güter versteren, wird der Van und der König trachten, "ihnen das Berlorene zu schaffen. Die handelsseute von Arba zahlen "in Jablonich leinen Tribut."

Das Recht bes Königs von Ungern auf zwei Theile des hafengeibes war so allgemein anerkannt, daß die Benetianer, als sie im vierzehnten Jahrhundert Jadra inne hatten, dieselbe Afgage im Ramen des Königs von Ungern erhuben, und sie so verwendeten, wie sie von den Königen von Ungern vordem verordnet worden war.

3m Berlauf der Jahre wurde in einigen Theilen die Abgabe der Marderfelle eingeführt, und eine andere Abgabe, Zulusma genannt, von der es nicht klar ift, in mas fle bestanden.

#### VI. Beiftlichfeit.

Der Klerus und das Boll mahlten den Bifchof, der König beftättigte ihn blos. Koloman fagt ausdrudtich: "Den Bifchof, den "der Klerus und das Boll mahlen wird, werde ich bestättigen."

Roloman verlieh dem dalmatinischen Klerus die Freiheiten des ungrischen Klerus in Bezug auf Gerichtsbarteit und Zehnten, dergeflatt, daß der Klerus nur vom gestlichen Gericht, und nach dem fanzen flichen Recht, gerichtet werden fonnte, der Zehnte aber nach der Weise, wie es in Ungern gedräuchlich, eingesammelt werden sollte. Aber eben, weil er die Klerisei beider Reiche nach der über flette, folgt, daß sie in den überigen Kechten verschieden waren.

Beifa II. bestättigt ben Spalatinern bas Recht, ihren Bifchof felbst ju mablen, mit bem Borbehalt ber foniglichen Bestättigung. Gbenfo in ber Urfunde fur Trau.

Cbenso sagt Stephan III.: "Den Bischof, den der Klerus und "das Bolf mählen wird, werde ich bestäftigen." Und bieses Dipsom bestäftigt König Andreas II. und Bela IV. und Karl Robert. Dassselbe sagt Andreas II. im Freiheitsbrief für Spalatro.

Der erfte Ronig von Ungern, welcher bas Recht ber Bifchofswahl beifchinften wollte, war Bela III. Er fette es gwar burch, bag ber gewählt wurde, ben er wollte, es war aber eine nur vorübergebende Belderantung. Geiftlichfeit und Bolf fetten fich bald wieder in das Recht der freien Bischofswahl. In der Folge wurden bald Dalmatiner, bald Ungern zu Bischöfen und Erzbischöfen gewählt, öfters wurden fie von Rom gesandt.

Ueberhaupt ubte der Konig von Ungern in Dalmatien nicht jene Reche in gefflichen Angelegenheiten, die er in Ungern hatte. Eine Provingial- Spnode zu Spalatro z. B. errichtete das Bisthum von Rorbavien, ohne den König zu fragen.

Bur Zeit des Königs Emrich verwaltete fein Bruder Andreas Dalmatien als Gerzog. Er faud das Bisthum von Faro erledigt, und vergabte es eigenmächtig.

Bela IV. gestattet der Infel Faro das Recht, einen ju Ungern gehörigen Getreuen jum Bifchof ju mablen, mit dem Borbehalt der toniglichen Bestättigung.

Im Privilegium für Trau beftättigt Bela IV. bem Klerus und bem Bolt bas Recht, ben Bischof ju mablen; ber Konig behalt sich nur bas Bestättigungsrecht.

Der Unterschied zwischen ben Rechten bes ungrifchen Rierus und bem balmatinischen ergibt fich aber noch aus zwei Daten:

Erftens: In der Urfunde Andreas II., in welcher die Freiheiten bes ungrischen Rierus dargelegt werden, ift feine Rede von der dalmatinischen Beiftlichkeit, und

Zweitens: In allen Urfunden der ungrischen Könige sind die ungrischen Bischöfe unterschrieben, die dasmatinischen beinahe nie, und auch dann nur höchstens einer oder zwei. Ausnahmen sind folgende Urfunden:

In der Urfunde, in welcher Roloman den dalmatinischen Alexus dem ungrischen in Begug auf Gerichtsbarteit und den Zehnten gleich-ftell, erscheinen fleben ungrische, und ebensoviel dalmatinische Bischofe unterschrieben.

Im Diptom, welches König Stephan III. der Kirche des heiligen Domnius ertheilt, find blos dalmatinische Bischöfe, der Graf von Spalatro und ein paar dalmatinische Sanptlinge unterschrieben.

Unter Konig Sigmund fing ce erft an, gebrauchlich ju werden, sowol die wirflichen Bischofe, ale die vafanten Bisthumer am Schluß ber Urfunden anzusuberen.

## VH. Givil= und Rriminal=Gefete und Berichtsorbnung.

Die Dalmatiner hatten ein anderes Gefet, als die Ungern; benn Koloman fagt ausbrudlich: "Ich werde Cuch gestatten, bas alther-Mailate, Beich. b. Magparen. 2tr Muff. II. 24 "tommliche Recht zu gebrauchen." Alfo bas Recht, bas vor feiner Ankunft bestanden, und bieg war ficher nicht bas ungrifche.

Geifa II. erklart fich beutlicher als feine Borganger über die Gerichtserdnung, er fagt: "Der Richter, ben ich gwijchen Euch und "die Fremden seite, foll amfig in der Stadt bleiben, und ich gestatte "nicht, daß er, wenn er aus der Stadt geht, Cuch durch seinen Be"fehl oder Siegel zwinge, ibm zu folgen."

Gleichsautend ift Geifa's Privilegium fur Trau, wie Farlatus verfichert.

Sieraus ergibt fic, daß der Affing von Ungern in die Enticeibung der Streitfragen swichen Einheimischen teinen Einfluß nahm. Der von ibm gesehrt Richter enticheibet nur die Streitfragen zwischen Infandern und Fremben.

Gleichlautend mit Geifa's Diplom ift ber Freiheitsbrief, ben Andreas II. ben Spalatinern gab.

Stephan III. machte eine Aenberung in ber balmatinischen Gerichtstorbnung, indem er bem Moster St. Johann ausschließliche etdeteltiche Gewalt gab über alle fünftigen Anstebler auf ibren Gutern. Diese Ausnahme wurde burch ben Ronig Emich bestättigt.

Stephan III. verbot ben Richtern von Sebenigo, über die Burger gu richten außer ber Stadt; fie sollen in ber Stadt mit bem Brafen und ben Eblen gerichtet werben. Dieß wird von Andreas II. beflätigt, und von Bela IV. erneuert, und von Karl Robert beträftigt.

In der Uebereinkunft zwischen ben Stadten Jadra und Archa find folgende geseisiche Bestimmungen: "Benn Jemand aus diesen beiden neftaden gestäden einem Andern Get leite, und der Gläubiger es nicht zu "rüchhaben kann, soll er den Schuldner belangen, und keinen Andern, wor dem Richter des Schuldners ; und er werde gezwungen, Alles zumchgunklen. Und wenn er in der Edabt nichts hat, soll er nicht "innerhalb der Mauern der Stadt gesangen werden, sondern außer-wald, wo er gesunden werden kann, damit die Freiheit der Etädte unwerletz bielbe. Benn aber ein Abeliger oder Unadeliger in Rand woder Diebstahl befunden wird, muß er den Schaden gang ersepen, nund sich mit zwöss Romanaten lösen. Ann er dieß nicht, so soll "er gesangen werden durch das Gericht, und in der Hand des Be"schöddigten so lange gessessel bieben, die er allen Schoden ersetz be.

Ladislas IV. drang darauf, daß blos Inlander Richter fein

follen, er befahl die Berweifung aller auslandifcen Richter; fein Befebl aber mar erfolglos.

In besonderen Fallen ernannte der Ronig von Ungern eigene Gerichte jur Entscheidung einzelner Streitfalle. Wie jum Beispiel im Streit ber Templer mit bem Rlofter St. Rosmas und Damian.

Die Rönige oder herzoge, welche Dalmatien verwalteten, fagen oft felbst zu Gericht; wie fich bieß aus vielen Urfunden ergibt.

Der Pobesta Garganus sammelte die guten alten Satungen der Stadt und gad neue Berodnungen, die ihm nöbig schienen in den össentlichen und Rrivat-Geschässen, zur Schischung der Brogesse und zur Strafe der Berdrecher. Und die Richter und Abvossaten handelten nach diesem Buch; und Iene von Trau und Andere schrieben es ab, um der Regierung der Spalatiner nachgueisern. Sieraus fosgt, daß die dasmatinischen Stadte eine andere Gerichtsordnung, ein anderes Civil- und Kriminal-Geses hatten, als Ungern.

Die von Faro ftanden vor feinem fremden Richter gu Gericht, ausgenommen, wenn der Ronig in Dalmatien war.

Wie seine Borgänger erneuert Bela IV. der Stadt Trau das Recht, sich seiner alten Sajungen zu bedienen. In der Folge seht er hinzu: "Die Bürger mussen Niemand zur Nede stehen außer den "Mauern der Stadt. Wer mit ihnen zu verhandeln hat, belange sie "vor ihrem Richter, nach dem bis jeht beobachteten Gebrauch."

Rarl Robert geftattet benen von Jadra, baß fie weber vom Banus, noch von einem feiner Beamten tonnen vor Gericht gezogen werden.

In der Uebereintunft zwischen Benedig und Trau wird ausdrucklich gesagt, daß in Trau auch fernerhin gerichtet werden foll nach den Statuten der Gemeinde von Trau.

Ludwig I. fest im Freiheitsbrief für Rona Folgendes feft: "Der "Graf ber Stadt foll richten nach den Gefanden ber Stadt und "nicht andere, und fein Sergag (Dux), Ban ober Bice Bau fann "bie Burger von Rona vor sein Gericht berufen, außer vor ihren "Grafen in der Stadt Rona, aber nirgend aubers," — "Much wollen "wir, daß, wenn Jemand aus unserm Reich gedachte Burger belebigt, "und der Beleidiger in ibrer Stadt gesunden wird, er bem Gerichte "ibres Grasen zu unterliegen habe, wie ein Burger der Endb Rona, "Sie können sich frei bedienen ihrer Rechte und ihres alten hertonu, mens, und selbe, wie ein in biers dien hertonu, mens, und selbe, wie es ihnen bintt, zu ihrem Besten deren deren."

Das balmatinifche Civitrecht bat alfo nur infofern mit bem ungrifchen Achnlichteit, daß die richterliche Gemalt vom Rönig ausging; bie Gefete felft waren Munigipalgefege, und als folche ficher nicht die ungrifchen.

#### VIII. Berfonen = Recht.

I Taut durfte fein Unger wöhnen ohne Genehmigung der Stadt. So verfägte bereits Koloman. Auch gestattet er in eben demssschen Defret das Ausmanderungsrecht jenne Bürgern zu, die mit seiner herrschaft unzusrieden sein würden. Dasselbe Recht bestättigt Stephan II. den Sidbten Trau und Syalatro. Chenso Geifa II. Genso Andreas II. im Freiheitsbrief für Spalatro. Geins Gweifa II. verspricht den Spalatinern nie Geischen zu nehmen, wol aber zu gestatten, daß, wer will, an seinem hof diene, verweile und gebe nach Gutdunken. Einstimmig mit diesem Diplom Geisa's ist die Urfunde Andreas II. für Spalatro. —

In Sebenigo burfte weber ein Unger noch ein Frember fic anfieden, ohne Genehmigung der Stadt. Ebenjo gibt Stephan III.
ben Bemohnern von Sebenigo bas Auswanderungsercht, wie es feine Borganger benen von Spalatro und Trau verliehen hatten. Dieß bestätigt Andreas II. und Bela IV. und Karl Robert. Die Bewohner von Faro hatten ebenfalls das Auswandberungs-Recht.

Im Dipsom für Trau fagt Bela IV. ebenfalls: "Geiseln wer-"ben wir von ibnen nicht nehmen, benn fie waren und find Und "immer treu. Zenen, die an Unsterem Hof dienen wollen, werden "Bir Gehalt geben, wie den Unfern. Auch tonnen sie verweilen oder "wogzieben, wie sie wollen."

Reu iff, daß Bela IV. in bem erwährten Sphlem der Stadt Trau das Afplrecht zugesteht. Er fagt nämlich: "Benn irgend ein "Auskänder von Unferem Königreich vor des Königs Unwillen sich "in gedachte Stadt flüchtet, steht es den Bürgern frei, ihn aufzunechmen, und sieben Tage zu behalten. Wenn er in dieser Arist des "Königs Gnade nicht erlangen fann, fann er mit all' seiner habe "frei abziehen."

Bela IV. bestättigt endlich den Bewohnern von Trau das Auswanderungs.-Recht.

Auffallend ist der Unterschied zwischen dem personlichen Recht der Abeligen in Ungern und Dalmatien. In Ungern war die personliche

Freiheit des Belmannes gesichert, in Dalmatien nicht. In der llebereinfunft wissen padra und Arba stebt ausdrucklicht; "Wenn ein Wes"fliger in Raub oder Diefshalb sessunde wird, muß er den Schaben
ngang erissen, und sich mit zwölf Romanaten lösen; sann er dieß
"nicht, so soll er gefangen werden durch das Gericht, und in der Hand
"des Beschäddigten so lange geseschlichten, die eine Schaben er"sest hat." Der ungrische Ebelmann verter also in Dalmatien einen Zbeil seiner personlichen Freiheit, oder war der dasmatinische Abel ein anderer, als der ungrische.

Dieß ergibt fic auch aus dem Arivitegium Bela's IV. für Alimisia; er sagt: "Wir nehmen in unfere Gnade anf die Gelleute von "Almissa, naussich dem Grafen Durr, Rados, und die gange Gen meinde; — und segen fest, daß weder der Kinder, oder Aschklan sich "unterstede, sie zu fangen, ihre Personen oder Kinder, oder Weiberg, oder ihre Sachen zu nehmen, wenn sie nicht auf dem Rechtberg, überwiesen sind. — Andere Eelstate also, die nicht durch diese Krivilegium geschützt waren, durften vor dem Richterspruch gesangen geset werden. —

Die Urfunden, auf welche fich die vorliegende Abhandlung begieht, wie mehrere andere Beitrage jur Geschichte von Ungern sollen in einem eigenen selbsitfanbigen Bert gedrudt werden.

## Brud ft ud e

aus ber

## magnarischen Rechtsgeschichte.

Soon bei der Cinwanderung unter Arpho batten die Magnaren ben Begriff des Grundbessiges. Das ersegte Land wurde unter 108 Stammgeschlechter getheilt, die himwieder das ihnen zugefallene Erbe unter fich, nach Zweigen und Persponen, theilten. Den größten Befig hatte der Bergap, spater Konig; und von diesem Königsbessig gatt der orientalische Grundsige die Fred Wortes, er gibt sie wem er

will. Und ba ber Ralife, bas ift, ber Berricher, an Gottes Statt ift, gebort bie Erbe ibm, er gibt fie wem er will.

Ale bae Chriftenthum und bae Ronigthum jugleich eingeführt murben, anderte fich bas Bringip bes Grundbefiges nicht; und es ift ein großer Brrthum, wenn man bie Schenfungen ber Ronige nach ben Grundfagen bes abendlandifchen Lebenfpfteme beurtheilen will. Dag, fobald ber Begriff bes Grundbefiges feftftand, fich bieraus im Lauf ber Zeiten Streitigfeiten entwideln mußten, Progeffe, wie man jest fagt, verfteht fich von felbft. Ueber Die Art, wie Brogeffe geführt murben, miffen mir menig. Rach acht patriarchalischem Grundfat mar ber Rouig ber oberfte Richter. Er bereiste bas Land ju bestimmten Beiten, und hielt Bericht. Bar er gebindert, fo ericbien ftatt feiner ber Balatin ober ber Judex Curiae. Die Berichte maren öffentlich, und Rlager und Ungeflagter führten ihre Cache mundlich. Unter ben Beweismitteln fvielte bas Gottesurtheil eine Sauptrolle. Feuer- und Bafferprobe, und ber Gottesgerichte Rampf maren Die Rormen bes Bottesurtheiles. Gie murben in Civilflagen baufig angewendet, am baufigften ber Gottesgerichte . Rampf, bergeftalt, bag bei Schenfungen an Rlofter, ober überhaupt bei Schenfungen an Beiftliche, ber Schenfende gleich einen Rampfer mitidenfte, ober fich verpflichtete, wenn wegen bes Beidenften Streit entfteben follte, einen Rampfer au ftellen. Der Rampf felbit murbe nach ber großeren ober minberen 2Babrichein. lichkeit bes Rechtsanfpruches gefampft; burch einen geubten Rechter gegen einen ungeubten, burch einen Gebarnischten gegen einen Radten, mit gleichen oder ungleichen Baffen; Dieß bestimmte bas Bericht. Der Rampfer, ber feine Sache verrieth, verfiel mit allen feinen Rachfommen in emige Rnechtichaft. Aber icon am Ende bes 11. Jahrbunberte ober im Anfang bee 12ten murbe burch Ronig Roloman Die Reuer. und Bafferprobe auf Bifcofofike, ober großere Bropfteien, wie Bregburg und Reitra, beichrantt. Es lagt fich nicht ausmitteln, mann biefe beiben Arten ber Beweisführung aufgehort haben. Spuren bes Gottesgerichte. Rampfes finden fich noch unter Mathias Corvinus, alfo im 15. 3abrhundert.

Die übrigen Beweisarten waren schriftliche Urtunden, Zeugen, ber Eid. Uleber die Civilgeigte ber aryabifchen Beriode miffen wir sehr wenig. Es bildete fich ans ben Entigheitungen der Gerichte im Rauf ber Zeiten ein hertsmuliches Recht, aus welchem spatre bas geschriebene Berböczyliche Tripartitum entstand,

Die erste wesentiche Beränderung im Gerichtsversahren wurde am Ende bes 12. Zahrhunderts durch Röuig Bela III. eingeschiet burch Röuig Bela III. eingeschiet. Er hatte lange Zeit am bygantinischen Hos gesehet, war ibedrech mit den dortigen Einrichtungen besannt geworden, und als er den Thron der Magyaren, und wurde unter seinem Gohn und Roche imissel den Magyaren, und wurde unter seinem Gohn und Roch folger Andreas II. wieder bei Seite gesept, aber unter seinem Schled Bela IV. wurde sie abermals eingeführt, und ist von da an dauernd zeblieben.

Unter bemfelben Bela IV. wurde in Bezug auf die verachtetete Bolfstage jener Beit, die Juden, Einiges zu Gumften berfelben febgefetzt ibt Prozesse der Juden wurden vom Judenrichter entschieben, vom Judenrichter ging die Appellation unmittelbar an den König oder den Palatinus; das Zeugniß eines Christen gegen den Juden war ungultig, wenn nicht ein Jude mitzeugte, endlich wurde den Juden das Recht des Gwitesgerichts Kampses bewilligt.

Eine große Berftigung Ludwigs war, weim Zemand unbewegliches Bestigthum an jemand Fremden, das beißt, an einen nicht Berwanden übertragen wollte, mußte der Uebertragende oder Empfamgende des Königs Zuftimmung erwirfen. That er es nicht, und der Uebertragende oder seine Rachsommen versielen in hochverrath, so sonnte der Fischus das Bestigthum entweder selbst zurüfnehmen, oder seine Rechte darauf einem Dritten übertragen. Dieß ist zwar nicht geradegu in Eudwigs Bererbnung ausgesprochen, es sie fa der darauf gesolgert worden, und so sit jener Rechtstitel des Bestiges entstanden, der im magvarischen Eivil Recht, als cousensus regius, eine große Rolle spielt.

Mis unter Raifer und König Signund bie faniglichen Freiftabte als vierter Stand in's Leben traten — benn bie Magyaren haben vier Stände: Prafaten, Baronen, Gefletute und fönigliche Freiftabte entftand bas ftabitische Recht. Der oberfte Richter war der Taverniftus, ber britte Reichsbaron. Unter Mathias Gervinus sammelte ber damalige Taverniftus Johann Thuz de Paaf die Taverniftal-Krittel, welche das bürgerliche Recht der Städte enthielten; aber unter seinem Rachfolger, Waladissam II., verfiel das Recht wieder; und erft unter Rudolph II. fam es neuerdings in Aufschwung.

Unter Mathias Corvinus ftand übrigens das magnarifde Civil-



ergablt, daß Mathias Corvinus in Ungern das romifche Recht habe einführen wollen; es mar in ber Reit bes Bieberaufblubene ber Biffenfcaften. Dit feiner zweiten Gemalin, Beatrig von Reapel, maren mehrere Rechtsgelehrte an ben Gof bes großen Ronige gefommen, fie fprachen oft und viel von der tiefen Beisheit der Befete Juftinians, und bewogen den Ronig ju bem Berfuch, bas romifche Recht in Ungern einzuführen. Das romifche Recht aber mar auf Die 500jabrigen Einrichtungen ichmer anmendbar, baber Brogeffe und unlosbare Schwierigfeiten fich entwidelten; ale ber Ronig Dies fab, verwies er Die Rechtsaelehrten aus bem Land, und Die alte Gerichtspraris fam wieber au Ehren. - Die gleichzeitigen beimifden Beichichtidreiber außern fich bieruber nicht ausbrudlich, fie reben nur pon Rechtsgelehrten, Die fich am Sof bee großen Corvinue gefammelt batten, und Die er boch in Chren bielt; wenn alfo ber Berfuch, bas romifche Recht in Ungern einzuführen, wirklich gemacht worden ift, fo bat er mahricheinlich nur furge Beit gedauert, und mar vielleicht nur auf einen fleinen Diftrift befchrantt. Dag Mathias Corvinus fic baufig Des Ratbes auslandifder, befondere italienifder Rechtsgelehrten bediente, ergibt fich aus ben Gefeten felbit, Die unter ibm verfaßt morben; Die Gprache bietet viele Stalicismen, Die in ben fruberen Gefeten nicht vorfommen.

Die Rechteverhaltniffe murben im Lauf ber Beiten immer perwidelter, und je genauer Die Ronigsgerichte in der Untersuchung ber Brogeffe verfuhren, je icarfer Die Bartheien ihre Rechte verfochten, um fo mehr mußte ber Bunich entfteben, bas magparifche Recht gefammelt in einem Bert vereinigt ju bofigen. Der Bunich, eine fdriftliche allgemein geltenbe Rorm fur Rechtsfälle, und Anordnungen ber Privaten, Damit ihre Schritte im Leben, und in ben Berfugungen fur ben gall bes Tobes ju feinen Streitigfeiten Unlag geben, marb immer lebhafter gefühlt; aber am Lebhafteften ju einer Beit, mo ber Ronig, von bem in Ungern nach acht patriarchalischer Unficht bie Berechtigfeit ausgeht, Bladislam II. mar, ber unthatigfte, gleichgultigfte von allen gurften, Die je auf bem magparifchen Thron gefeffen. Beil Die Berechtigfeit praftifc verfiel, fuchte man fie theoretifc burch ein Rechtebuch ju retten. Alle Partheien vereinigten fich in bem Bunfc nach einem umfaffenden Rechtebuch, bem Befegestraft ertheilt werden follte. Die Unterbrudten, weil fie bavon Schut hofften; oligarchifcher Uebermuth aber mabnte, in ben vergogernden Rechteformen Mittel gu haben, fcmachere Gegner ju ermuden, bag fie entweder, mit Recht

angreifend, der langweiligen Berhandlung überdruffig, abstehen, oder unter einem Borwand angegriffen, um der Chifane zu entgeben, fich veraleichen, --

Die Beftattigunge. Urfunde, Die dem Tripartitum vorgefest ift, ichildert ben Buftand ber Berichte unter Bladislam auf eine unerfreuliche Beife; es beift barin, bag bie beftebenden Befege, weil nicht gefammelt, nur Bebrauche genannt werden fonnten; bag eben beghalb verschiedene Auslegungen ftattgehabt haben, fo bag nicht nur unter ben Bartheien, fondern felbit unter ben Richtern über Die Auslegung ber Bebrauche und bes Berfommens Streit entftand, fo bag jumeilen Bene, Die mehr ber Gewalt, als bem Recht vertrauten, mit gablreichen Unhangern por Bericht ericbienen, und mas fie nach Recht und Befes ju erlangen nicht vermochten, durch garm und die Menge ju erlangen "Bor Diefen Leuten" - fo fabrt bas Defret fort -"galt nicht das Anfeben der Richter, und Der Meifter Broto - Rotare, "Die bas Befet anführten, benn ba es fein gefchriebenes Befet gab, "murbe Mles, mas que bem Gefen ober bem Gertommen ermabnt "wurde, andere ausgelegt, oder Alles badurch permirrt, baf es biefi, "bei anderen Berichten babe eine andere Auslegung ftattgebabt. Um "nun ben Berlaumdern ben weitgeöffneten Beg ju verfperren," u. f. w.

Mit der Sammlung der gerichtlichen Gertauche und des herfommens wurde guerft der Protonotar Meifter Mam beauftragt. Reiemen vermuthet, es fei Meister Abam de Horváthy von Peft geweien, — und nehftbei zwölf Katife des Königs; aber the Atbeit genügte nicht, und so erhielt Magister Stephan de Werbeucz — Werbögi — den Auftrag, das neue Gesethuch auszurbeiten, welches er auch im Jahr 1514, mährend des Reichstags, dem König Wadoissaw II. zur Bestätigung vorlegte.

Den Stauben bes Königreichs sagte bas Tripartitum nicht ganz zu, und unter Ferbinand I. wurde auf dem Reichstag 1548 eine — wie man sich in Ungern ausgudrücken pflegt — Deputation zusammengesest, um ein neues Rechts oder Geschüch auszundeiten. Paul Gregorianczius Bisschof von Azam, Franz Ujas Bisschof von Azab, Richael Mere Perssonal, Gregor Sibrit fönglischer Nath, Thomas Kamaray Vice-Judex Curiae, Johann Jomor föniglischer Rissus — Director Causarum regalium sagt man in Ungern — und Rartin Bodenarius Dostor beiber Rechte und Kanzler des Wiener Archi-Gymnassuns, waren mit der Archie beauftragt. Jör Werf nannten

sie das Quadripartitum, es ift ober nie der reihstäglichen Berathung und Genehmigung vorgelegt worden. Der hauptanstand war, daß Kerdinand im Quadripartitum breiertei ausgesprochen haben wollte; 1) daß der König von Miemand belangt oder gerichtet werden sam; 2) daß die Sohne des Königs ihm in der Regierung folgen aus Erdert, und nicht durch die Wahl; 3) daß die Sohne des Königs ihm in der Regierung folgen aus Erdert, und nicht durch die Wahl; 3) daß die Sohnatessa, und die Offigiere wegen Erzessen nur nach des Königs Ermessen, au fragen führ bas Ammericht blieb anderstahl Sachbrunderte in der lasseliertsig fediglichen haben der Art VI. die neue Gerichtstordung zur Sprache sam, wurde das Quadripartitum wieder gerücht, und daufg auf der Arngl. ist es 1798 zu Agram gedrucht worden. Gesesskaft dat es nie gehabt, und auch auf die Rechtstenntiss war der Einstüg besiehen, eben seine, gering, erwin.

Beffer ging es Ferdinande Sobn Maximilian mit ber Rechte. verbefferung, die er vornahm. Das Bergmefen jog feine Aufmert. famteit auf fic. Go wie bas Civilrecht in Ungern im Allgemeinen fic aus einzelnen Berordnungen und bem Bertommen gebilbet batte, fo mar es auch mit dem Bergrecht. Die Bergbewohner hatten ein altes Bertommen, und Die Gachfen, Die Des Bergbaues megen fich in den fogenannten Bergftadten angefiedelt hatten, brachten ihre Ginrich. tungen mit. Die Spuren berfelben laffen fich noch jest nachweifen. -Mus Diefen beiden Quellen entftand ein Doppeltes Bergrecht; Des einen bedienten fich die Stadte Rremnig und Ronigsberg, - ungrifch Uj-Banya - Des anderen Die Stadte Schemnig, Reufol, Bafabanya - beutich Bufang, - Belo Banya - beutich Dullen - und Libeth Banya - Deutsch Libetha. - Dag ein foldes Doppeltes Bergrecht nicht geeignet mar, Ginheit in Die gerichtlichen Entscheidungen, und das Berfahren im Bergmefen überhaupt, ju bringen, ift flar, und fomit enticolof fic Marimilian eine neue Bergordnung im Jahr 1571 berauszugeben. Gie enthalt zuerft die Maximilianifche Bergordnung in 46 Artifeln, und bann die "Erleuterung zweier alten unterschied-"liden Bergmerte. Ordnungen ber fieben Areien fonigliden Berg. "ftabte in ber Rron Sungarn". Dan flebt aus bem Titel felbft, bag Maximilian bas Alte nicht uber ben Saufen geworfen, fondern nur baran gebeffert bat. Dasfelbe thaten Die nachfolgenden Ronige, und fo ift die Maximilianifde Bergordnung noch jest die Bafis der Bergwerfeordnung in Ungern.

Buch Mazimilians Sohn und Rachfolger Rubolph war in ber Seifetzgebung wirtsam. Die föniglichen Freifiadte batten ein eigenes Tavernilaferie, Diefe Tavernilafarites murben in Ofen im Tavernifafbans aufbewahrt, als aber Ofen 1541 in die hände Solimans sam, gingen die Tavernisfaritiesn verleren. Unter Rubolphs Rogierung murbe aber entweder das Original der Tavernisfaritiesn, ober eine gleichzeitige Whschrift, und das Bruchstad eines Privilegiums Biladislaws II. anfgefunden. Die Städte beeilten sich Dies den Kaifer in Prag zu unterbreiten, der ihnen hierüber ein neues Privilegium, de dato 13. August 1602, ertheilte, und zwei Mandate an die Richter und Jurisdistienen erließ, worin er ihnen verbot, die Städte in diesen ihren Mechen zu hindern. Alle diese Urfunden wurden im nächsten Reichstag 1603 von den Städten den Städter vorgelegt, und in der Sigung felerlich verfündet. Dieß ist das Städterecht in Ungern.

Unter Rubolphs Regierung ging auch ein seit hundert Jahren die fruchtles ausgestrechner Wunich der Stände in Erstüllung. Die Samming der Reichtgagsächsiche, — Detrete der Könige sogen die Magyaren — erschien, aber nicht durch die Regierung veranlast, sondern durch zwei Aryrnau hatte der Ausgade des Bonfin, die er 1581 31 Kölin veranstättet, einige Oefterte der Könige angeschossen. Schon Indian veranlastete, einige Oefterte der Könige angeschossen. Webe dier magere Berinch wurde drei Jahre darauf durch das Bert zweier magere Berinch wurde drei Jahre darauf durch das Bert zweier magere Berinch wurde die ihrerbeiten. Jacharias Mossoficzy, Bischof von Reitra, und Rittlas Telegdt, Bischof von Künststrehm der Monitalitate des Grance Erzbisthums, ließen die von ihnen gesammelten Oeftete der Könige zu Tyrnau 1584 drucken. Dieß war die erste Aussage

Unter Leopold I. trat faftisch eine Beranderung in den Gerichtshöfen ein; benn Leopold ließ die hochverratibprogesse in Blien burch eigens zu biesen Zwed zusammengesette Gerichte verhanden und enticheben, ader biese Reuerung gab zu baufigen Wibersprüchen von Seite des Landes Unlag, und botte noch unter berselben Regierung auf-

Raifer Karl VI., als König von Ungern Karl III., griff mächtig in magharische Berichtspflege ein, zuerst durch die Commission nos-aquissica. Uls die Türken auß Ungern vertrieben waren, ordnete er mit Justimmung des Reichstages eine Commission an, vor welcher Jene, die Ansprücke auf bisher von den Türken beseigte Gilter erhoben, iber Rechtstille ausweisen musten. Später, im Reichstag von 1723,

wurden die Gerichte neu organistrt; es entftanden vier Diftrittuaftafeln im Land, und für die Prozesse, die bisber vom Palatin, dem Judex Curiae, ober bem Oftavalgericht entschieden wurden, entstand die fdnigliche Curta, aus der foniglichen Tafel und bem Septemvirat bestehend, als oberster Gerichtshof für Ungern. In Aroatien wurde die Banatlasse die cliegticht, von der die Appellation an den Septemvirat ging. Die Komitatsgerichte, Sedria, Bieegespan, Stuhltichter blieben in der alten Wirffamteit.

Kaiser Joseph, der die ganze Organisation von Ungern über den Sausen warf, anderte auch die Gerichte und ihre Wirtsamtelt wessentlich. Der Etuhlrichter und der Viergeschan murten in blos positische Beamte ungestaltet, die Komitatssedria, die bisher nur zu bestimmten Zeiten zusumen trat, wurde in ein immerwährendes Gericht verwandelt; alle Prozesse, die bei der föniglichen Tasse als erste Instantagiangen batten, wurden den Olftriftualtassen zuset. Der Taseumlfassuh, so wie jener des Perssenaten, bei weichen die flodissischen Vorzessen zu gerichten gang auf. Auch eine neue Prozessenung nahm er diese Anordnungen alle gurück, so das unter seinen Rachfolger Leopold II. die alte Prazis und Ginrichtung wieder in's Eeden trat.

Die größte Aenderung von da an war die Einführung des Bechfelerechtes und der Wechfelgerichte im Jahr 1840. Das Bechfelerechte und der Wechfelgericht im Jahr 1840. Das Bechfelecht wurde in Wien von Igung Wildure ausgeardeitet, und vom ungrifchen Reichtag beinahe ohne alle Beränderung angenommen. Dem Berfasser selften wurde den Wechfeld als Würdigung seiner mithevollen Leistung das ungrische Indigische Trieben, in welchem die königliche Euria in Ungern seit ihrer Errichtung kand, deurfundete sich auch bei der Gelegenbeit der Einstüdung des Bechselrechtes, denn gur Eutscheidung der Bechselrechtes, der es bildete eine Seltion des Septemvirates, so das also auch in diese Källen der Septemvirat das oberste Gericht leiter Zustans bliebe.

#### Das Eripartitum.

Das Tripartitum zerfällt in bie Einleitung — Prologus — und in brei Theile, die nach ber Methode bes römischen Reches von den Berfonen, Dingen und handlungen sprechen. — Zede dieser Saupvabtheilungen ift in Titel untergetheilt. Der Prologus umfaßt sechzehn Titel, welche die Anschlessen des Berfassers von der Gerechtigfeit, dem Rechtsgeses, Gertommen, Richter, luttpeil, Prozess, Mäger und Bestlagten, die Eigeuschaften des Richters, und defien Gewiffen enthalten.

Die Gerechtigkeit ist dem Berfasser ber fatte ewige Wille Zedem sein Recht zufommen zu lassen, ober: die Gerechtigkeit ist das gute Benehmen Zedem zu geben, was ihm zusommt; Gott Anbetung Alltern Gehorjam — Bergefesten Berebrung — Gleichen Eintracht — Untergebenne Leitung — fich felbs Eitstücktiet — ben Armen und Nothleidenden thätiges Mitseld. — Ober: die Gerechtigkeit ist eine durch den gemeinsamen Nugen sessignen Unterstütung des Gemüthes, Zedem zu gehen, was ihm gebihrt. Jur Unterstütung beier Destinitionen — das Tripartitum erklätt sich für keine ausschließlich — werden die beiligen Kirchendere Gregorius und hierennung, der Philosoph Krischeites, und der alte hesse citiet.

Die Gerechtigkeit ift zweierlei: Die natürliche und die gefestiche. Die natürliche ift ber flate unausgefeste Bunich Jedem fein Recht zu geben. Die gefestliche ift das Gefet, ohne welches weder Bolfer noch Reiche lange bestehen können; sie wechfelt oft. Aus der doppelten Gerechtigkeit entspringt auch ein doppeltes Recht.

Das Recht nach Cicero ift die Wiffenschaft des Guten oder Billigen; oder: das Recht ift die Sammlung jener legitimen (sie!) Berschriften, welche uns jur Beobachtung des Guten und Billigen einnehmen.

Das Recht ift zweierlei: das Staatsrecht und das Privatrecht. Das Staatsrecht iff jemes, welches hampfischlich die Berwaltung des Reiches und den allgemeinem Bortfeil berufflichigt. Es beitelt im heiligen, den Brieftern, und Magistraten. Das Privatrecht bezieht sich vom Bertfeil des Einzelnen, und ift dreifach: das natürliche, das Bolferecht, und das Bolferecht, und des Bolferecht best Bolfere bei Bolfere Berdelt, und des Bolferecht best wirbiglieb, dem es geht von Gott aus; des unurssiendles

denn nach dem Naturrecht ift Alles gemeinschaftlich; nach dem Civilrecht aber ift Dieses mein und jenes dein.

Außer diesen Rechtsgattungen ertennt bas Eripartitum bas Militarrecht, namtich bas Recht, Krieg zu fübren und Frieden zu ichließen, bie Belohnung und Besoldung der Arieger, ihre Beforderung, und ibren Antiell an der Beute.

Die Gerechtigkeit ift eine Tugend, bas Recht die Ausübung Diefer Augend. Die Rechtswiffenichaft ift die Kenntnis bes Rechtes. Aber nicht gufrieben mit biefer Definition gibt das Tripartitum noch zwei andere Definitionen.

Bas ist das Geseh? Dies Frage beantwortet das Tripartitum auf vier verschiedene Beisen, neigt sich aber zu der solgenden: Das Gesch ist eine Effindung des Menschen, ein Geschent Gottes, der Glaube des Beisen, die Jurchtweisung des Unfigges, die Jusammenfügung des Staates, die Bertreibung des Verbrechens. Papinian und Demosshenes, der beilige Chrysslomus, und Thomas von Aquino musen diese Definition unterflügen und erkären.

Das Statut und das Municipalrecht nimmt das Tripartitum ebenfalls an, so auch das Herfommen, und bestümmt sehr genau, in welchem Berhältniß selbe gegen die anderen Abtheilungen des Rechtes und des Geseigkes steben.

Ueber Richter, Gericht, Prozes, Riager und Beflagte sagt das Tripartitum nichts von anderen Theorien Abmeichendes. Aristoteles und der heilige Gregorius find abermals die Autoritäten, auf die fich bas Tripartitum flüßt.

Im vorletten Titel verhandelt der Prologus die Frage: ob der Miere nach einer Privattenntniß, oder nach dem Gefes zu urtheilen habe. Das Erbeartium Täth alle Mittel der Menischiefet, um den Unischiedigen zu retten, sogar das Uebertragen des Urtheils an einen Anderen; wenn aber fein Ausweg übrig ift, muß der Richter nach dem Geses entheilen. Der heilige Augustinus wird als Autorität hiebei angeführt.

Der legte Titel ertlatt noch ferner, baß ber Richter zweierlei Gewiffen habe: bas ber Sache, und bas bes Gesagten. Das Gewiffen ber Sache ift seine Privatsenutnis; das Gewiffen bes Gegagten ift feine richterliche Kenntnis. Rur ber Papft, der herrscher, ober wer sonft über bem Gefeß fieht, darf nach seiner Privatiberzeugung in einer Rechtslache entscheiben.

Erfter Theil. Berfonen. Das Tripartitum beginnt mit ber fonberbaren Eintheilung in weltliche und geiftliche Berfonen; fertigt aber Diefe Gintheilung gang fure bamit ab, bag beibe gleiche Rreiheiten genießen. Sierauf wird der Urfprung des ungrifden Abele, Die Art, ibn zu erlangen, und die Freibeiten beefelben ausführlich abgebandelt. Mitten binein fallt nun ber Titel, bag ber Bapft in Ungern feine geiftlichen Bfrunden verleiben tonne; fo auch, daß die Bralaten und Beiftlichen bem Ronig ben Gib ber Treue fomoren muffen. folgt Die Art, wie Guter erworben und getheilt merben. Das Berbaltnif ber Chegatten gu ben Gutern, Die fie erwerben, wird bestimmt: aber von ihrem perfonlichen Berhaltnig ift feine Rebe. Gines ber naturlichften Berbaltniffe, bas bes Batere jum Cobn, tommt erft im 51. Titel por, und auch ba nur burch bie Rrage veranlaft: wie bie Buter amifden Bater und Gobn gu theilen find. Gpater fommt mol Die Trage por: wie die vaterliche Bewalt aufhore; aber morin fie beftebe ift nirgend gefagt. Run folgt eine febr queführliche Berband. lung über ben Bertauf und die Berpfandung liegender Grunde. Die Rechte ber Franen und Dabden, Die in Ungern groß find, wie in feinem anderen Land, umfaffen viele Titel. Mitten binein fallen ein paar Titel über Die Beirath gwifden Bermandten. Beinabe ben gangen Reft bes erften Theiles fullen Die Titel über Bormunbicaft; nur bie zwei letten Titel banbeln von ber gerichtlichen Schatung ber Büter.

Bweiter Theil. Bon ben Dingen. Diefer Theil beginnt mit ber flaatsechtlichen Frage: wie in Ungern Gefetz ergeben werden; geht dann auf die Privilegien über, die gerichtlichen Abichriften beriebten, und die Arivilegien über, die gerichtlichen Abichriften beriebten, und die Abeije über, wie Zemand vor Gericht zu eitten ift; bestimmt die Art des Zeigenverbers; handelt vom Eid; endlich vom gerichtlichen Urtheil, und dem Berhältnis der Berwandten eines zum Tod Ber urtheilten, besien Guter eingezogen werden; die Beleidigung des Gerichsshofes und die Rechambung. Diefen folgen zwei Rechtsmittle, deren eines in der juridischen Prazis anderer Länder unbefannt ist, nämtich die Repulson. Dann folgen Bestimmungen, wie das zurückzunehmen sie, was der Abvolat schlechte in den Prazis einzeschriegerner die Condescension oder das Rückschried der Streitfrage in die Lage, wie sie vor der Prazis sing eine Gerber von deren, die sich in fremde Erreitstagen mischen, die sich in fremde Erreitsfagen mischen, der die fie werde von denen, die sich in fremde Erreitsfagen mischen, der die fich in fremde Streitsfagen mischen, der die fich in fremde Streitsfagen mischen, der die fich in fremde Streitsfagen mischen, der die die fieden der

Dritter Theil. Ben ben handlungen. Diefer Theil beginnt mit ber Untersuchung, ob jedes Kemitat für fich Stattnen machen fonc; vom herfommen in Siebenburgen und Stavonien; von ben siebenburger Szesten und eitigen Appellationsgraden. Rachber in mehreren Titeln zwei aussischtliche Abhandlungen; die erste enthält das Municipalische ber Siedet, die zweite bestimmt bas Berhältnis ber Bauern. Dann wird bestimmt, wie öffentliche Berbrecher gestraft werben sollen; wie der Schoden, weichen Bieh anzichtet, zu werglien feit; was mit einem gestohlenen und von einem Dritten gefundenen Pferde zu gerschehn habe; endlich, wie die appellirten Prozesse von einem Gericht bem anderen au übereinden find.

Der Schluß bes gangen Werkes ift ber Eid, welchen ber Jude ju fcmoren hat, wenn er gegen einen Chriften Zeugniß ablegt. —

Mus biefer Aufghlung des Inhaltes des Eripartitums ergibt fich ein hauptgebrechen desselben: Wangel an spitematischer Ordnung. Es sieht wof aus, als ob das Wert spikematisch geordnet ware, est sie aber nicht so. Werbörgy war ein guter praktischer Jurift, aber ein logischer Kopf war er nicht. Wissenschaftlich betrachtet ist das Aripartitum das spikematische Wert eines unspikematischen Kopfes.

Ein großer ungrischer Staatsmann, Graf Auton Czirafty, in seiner lateinisch geschriebeuen Geschichte bes ungrischen Elvikeitebte sagt vom Tripartitum: "Wit Recht wird am Tripartitum genigt: Rauges an "Odmung, minder richtige Desinitionen; Bildhitigeit, und nicht er "schigte Bestandbung einiger hauptgegenflände, besondbung einiger hauptgegenflände, besonders über "Nontratte und Testamente; in Manchem Untsarheit, endlich Rach"lässigkeit des Schies; aber in gar nichts zu sehlen, ist Menschen "nicht gegeben."

Das Bedufufig eines solchen Buches mar jur Zeit, als es erfchien, so groß in Ungern, bag es, obgleich von Bladistau II. nur mindlich befaktigt, boch bald Gesefgeberafer ergielt. Uns Ludwigs II. Defret III., Artifel 41., läßt fich die reichstägliche Santition des Tripartitums folgern, und ba die Reichstage sich oft und oft auf das Tripartitum berufen, es als Gesefgebuch anertennen, ift eine förmliche unmittelbare Santtion desfelben gang überstüffig.

## Die juribifden Chriftfteller Ungerne.

Das magnarische Civilrecht ift besonders im 19. Jahrhundert wielfach der Gegenstand wissensichtlicher Forschung geworden, oder aus der angen Reibe der Manner, die über das magnarische directliche Recht geschrieben haben, treten nur vier Schriftseller heraus, die dem Studium des Rechtes überwiegend Borschul eisteren, bem Studium eine eigentschullschung gaben.

Stephan Werbögi, der Verfaffer bes Tripartitums, ift der Bater ber magyarischen Jurispruteng. Go viel Febler auch bas Tripartitum hat, ift es boch bie Grundlage des ungrischen Rechtsftubiums geworben.

Berbocgi's Meltern maren Johann Berbocgi und Apollonia Deaf von Deaffalva. Er fam gur 2Belt im Dorf Berbocg im Ugotfaer Das Dorf Berbocg mar Gigenthum ber gleichnamigen Ramilie. Das Geburtsjahr Stephan Berbocgo's ift nicht genau ausgemittelt, Die Bahricheinlichfeit fpricht fur bas Jahr 1460. Er ftu-Dirte au der Ofner Afademie, Die unter Mathias Corvinus in bobem Flor ftand, dann ging er jur Fortfegung ber Studien nach Bien. Er murbe jum Doftor beiber Rechte graduirt. Gein Bater mar Ab. pofat, und Stephan mablte Diefelbe Laufbabn. Er geichnete fich aus, und ericbeint icon im Reichstag 1505 als Protonotar Des Judex Curiae und Giebenburgene. Gein Ruf mar fo groß, daß ibm von auslandiichen Gelehrten Bucher jugeeignet murben, wie g. B. von Johann Camertio Der Index jur Historia Naturalis Des Blinius. Geiner Gelebrfamfeit megen erhielt er ben Auftrag, bas ungrifde Recht gu ordnen, Die Frucht feiner Arbeit ift bas Tripartitum. 2Benige Rabre nach bem Ericheinen Diefes Berfes mar Stephan ichon Berfonal 1517. Er genoß fo großen Rufes, bag er ju verschiedenen Dalen ale ungrifcher Gefandter an ben Bapft und ben Raifer abge ordnet murbe. Gine Beile hatte er auch die Bermaltung der Staats. einfunfte; es icheint aber nicht, daß er biefem Beichaft lange vorge ftanden. Dit feinen Leiftungen als Gefandter mar man bergeftalt aufrieden, daß ibm ale Entichadigung fur Die Reifefoften von jeder Bauernanfäffigfeit funf Denare bewilligt murben.

Die Familie Berbörgy mar burch Stephans Mutter Apollonia mit ben Bapolya's verwandt, und so ift es natürlich, daß sich Stephan ber Parthei Johann Bapolya's anschloß. Im Reichstag zu Ratos

mar Berbocgy einer ber Saupturbeber, bag ber Reichstag fich nach Satvan begab. Dort ließ er ben Balatin Batori abfegen, und fich an beffen Stelle jum Balatinus mablen. Aber feine Berrlichfeit mabrte nicht lang. Der Ronig ließ ibn belangen, Berbocap aber ftellte fich nicht, fondern entflob nach Giebenburgen ju bem Boywoden Johann Bapolpa. Rach ber ungindlichen Schlacht von Dobace 1526 mar er Die Saupttriebfeder jur Bahl Johann Bapolpa's jum Ronig von Ungern, modurch er bem Land unermekliches Unbeil jugegogen bat. Mus Dantbarfeit fur Die bemirfte Roniasmabl ernannte ibn Bavolva au feinem Rangler, und fpater fogar jum toniglichen Statthalter. 218 Rangler verfundigte er feierlich ju Dfen bas Bundnif, meldes ber Ronig von Franfreich mit Bapolpa gefchloffen batte. Er murbe von Bapolpa banfig ale Gefandter gebraucht; zweimal - 1534 und 1535 mar er ju Bien, um mit Rerdinand I. bes Friedens megen ju unterbandeln; bei Sigmund, Ronig von Bolen, erfcbien er 1539, um beffen Tochter fur Bapolna gur Gemalin gu erbitten. Rach Bavolna's Tod fandte ibn Die Bitme Ifabella nach Ronftantinopel an Raifer Goliman; aber Dieje Befandtichaft batte einen ungludlichen Erfolg. Goliman ericbien mit Beeresmacht in Ungern, jedoch nicht gum Schut ber Bitme und ibres fleinen Cobnes. Er bemachtigte fic ber Stadt Dfen, und verwies die Bitme Bapolpa mit ihrem Gohn nach Giebenburgen. Da endete Berbocap's Berrlichfeit; Die Turfen ernannten ibn jum Richter in Dien mit tagliden 500 Mivern. Er ftarb balb Darque, tief betrubt, und ben Jammer des Landes mit Thranen beflagend. In feinem Teftament vermachte er eine bedeutende Summe Beldes fur Rothleidende, und Die Biederherftellung einiger gerftorter Rirchen. Er war nabe, oder über 80 Jahre alt, ale er 1542 verfchied. - In feinem Cobn Emrich Berbocgi erlofc bas Beichlecht.

Johann Kittonich von Kofztanicza, ein Edelmann aus Kroatien, ist der zweite Stern der magvarischen Jurisprudenz. Er war unter Mathies II. — also im ersten Lieterds est 6. Aghrbunderts, Causarum regalium Director und Kronsistal — so viel als in anderen Kindern der oberste Staatsanwalt, Procureur genéral du Roi. — Ju seiner Zeit mußte die rechtsbestissen genen sich alle Rechtstenninss auf einem sich schwierigen Weg erwerben. Die jungen Lente traten näuslich als gegenannte Batwarssten in Dienste eines Abvocaten, oder Wiccegeipaus, oder Protonotars u. s. w., und aus dem, mas sie dort prattisch fahren, und aus den, mas sie

Brincipale leifteten, mußten fie fich felbft eine Rechtstbeorie bilben. Dief mar eben fo beichwerlich, ale langweilig und unficher. Um Diefem Uebelftand ju begegnen, ichrieb Rittonich ein Rechtebuch unter Dem Titel: Directio methodica Processus Judiciarii Juris consuetudinarii J. Regni Hungariae. Es ericbien ju Tirnau 1619. In ben gebn erften Rapiteln banbelt bas Buch von ber Braris bei ben Oftavalgerichten, bas eilfte erflart Die Rechtepraxis bei ben Romitaten, bas zwölfte ftellt bas Berfahren bei ben geiftlichen Berichten bar. - Das Bert erlangte bald foldes Anfeben, bag es baufig, besondere in den Romitaten, ale Norm angenommen murde; nicht nur citirte man es in zweifelhaften Fallen, fondern es murbe fogar in bas Corpus Juris aufgenommen. - Geither find mefentliche Beranderungen in ben Berichten eingeführt, und baburch bas Bert unbrauch. bar geworden. Dief aber andert am urfprunglichen Berbienft bes Berfaffere gar nichts. Außer Diefem Bert bat Rittonich noch ein ameites verfaßt, es beißt: Centuria certarum Contrarietatum et Dubietatum ex Decreto Tripartiti desumptarum et resolutarum. In Diefem Wert find bundert ichwierige Fragen aus bem ungrifden Civilrecht in polemijcher Form erörtert. Es werben bie Grunde fur Die eine Meinung, Die Grunde fur Die entgegengefette Anficht angeführt, gulest enticheidet ber Berfaffer. Much Diefes Bert bat bei ben ungrifden Juriften großes Aufeben erlangt.

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts war an der junibischen Schule zu Erlau, die von ihrem Stifter — dem Domherrn
Foglar — das Collegium Foglarianum hieß, ein Professor des ungrischen Acchtes, Ramens Hight, dieser schried ein ungrisches Givilrecht. Die Eintbeilung ist etwas souderbar; denn es beginnt mit dem gerichtlichen Bersadren, und dann sommt erst das persönliche und dingliche Recht. Abgeschen von dieser Eintbeilung ist es ein gebiegenes Wert, welches lange Zeit in und außer der Schule großes Ansehen genoß. Das Wert hat mehrere Aussagenes erlebt.

Relemen, der vierte große magyarische Jurift, war Zesut, aber noch nicht zum Ptiester geweiht, als der Orden ausgehoben wurde. Er widmete sich hierauf dem juridischen Studium, wurde Professo de Civilizechtes an der Afademie zu Naad, sam mit der Atademie unter Kaiser Zoseph II. nach Schriftischen, und erhielt ppäter die juridische Lehrfanzel an der Pefter Universität. Alle ungrischen Zuristen des 19, Jadrounderts find feine mittelsaren oder

unmittelbaren Schüler. Alle Ptofesorn des Chilicobtes in ben verschiedenen Atademien hatten ibn gebört, und fein Wissen ihren Schülern beigebracht. Er lebtre ihre 40 Jahre. Die Regierung würdigte die Berdieuste biese ausgezichneten Mannes, indem sie ihm den Hoferathstitel und einen Orden verlieb. In den legten Jahren seines Lebens gab er das lang erwartete Wert dier das ungrische Giviltrech berauß. Ein Wert, welches den behen Erwartungen der magnarischen Jurissen nich nur bollfommen entsprach, onderen sie überde. Es umgaft mehrere Bande, der erste enthält die Geschichte des ungrischen Rechtes, denn das ungrische decht ist unverständlich, wenn man die geschichtig Entwicklung nicht immer im Auge behält.

## Ginige Gigenheiten bes ungrifden burgerlichen Rechtes.

Das ungetiche Eivilrecht unterscheibet sich vurch Mehreres von den Civilrechten der westlichen europäischen Staaten. Wir wollen Giniges ansiberen. Das fanische Recht, welches dei dem Wiederanischen der Wisserschaften fo großen Ginfluß auf die Geschgedeung und das Gerichtbeverlaben der westeuropäischen Staaten ausübte, war ohne nachbaltende, ohne bedeutende Visitung auf das ungeriche bürgertige Recht. Der schwache Bertung auf das ungeriche bürgertige Recht. Der schwache Bertung ju verschaften, war vorübergeigend und ohne Koden.

Das ungrifche Civilrecht beruht auf bem monarchifch aristotratifchem Pringip, auf meldem Alles im Sand bastet ift. Aur ber Melige kann unbewegliches Vermögen bestigen. Eriblifches Bermögen wird als bewegliches Eigenthum betrachtet. Eine Stadt kann wol unbewegliches Eigenthum betrachtet. Eine Stadt kann wol unbewegliches Eigenthum betrachtet. Eine Stadt kann wol unbewegliches Bermögen bestigen, Der fatbolische Geiftlich beit als ein Befmann betrachtet wird. Der fatbolische Geiftlich beit als ein gernachte und kann nicht gum Militär gestellt werden. Dafür ist er psichtig, gu insurgieren, wenn das Land in Artiegesgefahr ist. Der Ebelmann ist in seinem Besst uneingeschränkt. Aur in der neuern Zeit sind wegen Waldverwisstungen beschänkten Leckhalt bei dazie ab abelige Recht der Jagd übt ein icht nur auf eigenem Grund und Boben aus, sondern and auf frembem Gesch. Dehbald barf fein

verbieten, und auch bieß fann er nur mit Bugiebung bes Romitates bewertstelligen. Duble, Beinichant, Sijderei und Bogelfang find fein Gigenthum. Die Sandelsgerechtigfeit ift fein; er tann Sabrifen ohne Befdranfung anlegen. Die vaterlichen Rechte find groß. Der Bitmer ift ber Bormund feiner minderjabrigen Rinder, wenn Die Frau Bermogen binterlaffen bat, und legt feine Rechenichaft ab. Der fechete Theil bes jabrliden Ertrages gebubrt ibm ale Bormund. Er ift ber oberfte Bormund aller Baifen feiner Unterthanen. In Allem, mas Die Berfon feiner Unterthanen betrifft, muß er fie vertreten. In bem Berbaltniß bes Grundberen ju feinem Untertban find nur feit bem 3abr 1836 Beranderungen eingetreten, fowol in Begug auf Bormund. icaft, ale bie perfonliche Bertretung. Bei ber Bormunbicaft bat bas Romitat größern Ginfluß gewonnen, und bem Unterthan murbe gestattet, fich felbit perfonlich ju vertreten, wenn er es nicht vorgog, bei ber altern Ginrichtung ju bleiben. - Der Burger fand in perfonlicher Begiebung jum Abeligen in einem Difverhaltnif. Er mußte fich burch ben Ristus vertreten laffen. Much bieß ift in ber neueften Beit erft geandert worden. Die Bormundichaft burgerlicher BBaifen leitet bas magiftratifche Baifen . Umt. - Die auffallenbfte Ericheis nung im ungrifden Civilrecht ift bie Aviticitat. Der ungrifde Ebelmann barf über fein erworbenes Bermogen nach Gutbunten uneingeidrantt verfugen; nicht fo uber bas ererbte Bermogen (Jus avitum). Das Grerbte barf er nicht vertaufen, obne bie Buftimmung Jener. Die ein allenfallfiges Erbrecht baben, und felbit bann tonnen Die Erben Bener, Die ibre Buftimmung gegeben batten, Die Ruderftattung bes Gutes gegen Begablung bes Rauficbillings und ber Berbefferungen gerichtlich im Brogegmeg begebren; und fie geminnen ben Brogef. wenn fie beweifen, daß jum Bertauf fein vernünftiger Grund vorbanden gemefen. Den Berfauf eines unbeweglichen Gigenthums nennt bas ungrifche Gefet fassio perennalis, und fagt; fassiones perennales aliquando valent, aliquando non; ju beutich : Die Berennal-Saffion ift mandmal gultig, mandmal nicht.

Das Gericht hatte also einen großen Spielraum. Wenn burch bieses Geses einerseits ber Besig ber Familie theoretisch gesichert war, wurde anderseits Unscherchet bes Besiges herbeigesüber, jum großen Rachtbeil bes Bodeuwerthes. Die Arbiteität ist so alt, als die monarchische Einrichtung in Ungern, es existiren Urfunden aus der

Arpaden Beit über Guterverfauf mit allen jenen Formalitaten, die in ber Rengeit flattbatten.

Brei Eigenthunlichfeiten bes ungrifden Rechtes find bie proditio fraterni sanguinis und bie larva. Berrait bes verwaudtifcaftlichen Blutes und bie Larve. Ber and be m Jamilien- Archip jum Nachtheil ber Familie bem Geguer berielben Urfunden mittheilte, wurde als Berraither bes verwaudtifchiftlichen Blutes icharf gestraft; ebenso als Berlarvter Zener, der fich, obischon nicht zur Familie geborig, als Bernandter in biefelbe einbrangen wollte.

Eine Eigenheit des ungrischen Gerichtes waren die verschiedenen abeligen Gerichte erfter Instauz. So gad es in den Komitaten: das Gericht des Etuhstichters, des Bicegespannes und die Sedria (Sedes judiciariae).

Gine andere Cigenbeit waren die vergögernben Rechtsmittel; zumeist tönigliche Mandate, die theils von den Pretonotarein ver töniglichen Tofel, theils vom Bersonalen, theils von der ungrischen Hoffanziei ausgingen, deren einzelne Aufgählung viel zu weit sichern würde. Die mertwürdigsten Rechtsmittel waren aber in dieser Beziehung die Oppositio und Bepulsio, wenn der greichlich Berurtseitet dem zur Bollziehung des Urtheils ausgesendeten Richter sich einsach wüberzieste, oder auch ihn mit Gewalt zurückrieb. Dann begann der Prozes als Kryulssonal Prozes von Reuen, und dies war zu Gumsten Ballen das Recht, den Prozes une keinen, und den Ballen das Recht, den Prozes unerden gibt beginnen, wie das Recht sich ausbrückt, der Aroesse ner aus die sowum cum gratia.

Das weibliche Seichlecht hat Nechte, wie in keinem andern Kand. Zedes Mädden mußte bei ihrer Verbeirathung anftantig ansgestatte werden, die quarta puellaris und die contra dos sind sichwer zu erklärende Rechtstitel zu Gunsten der Mädden. Die Witwe blieb im Fruchtzenuß aller Giter des Berstotenen; im ersten Jahr des Withums schwiegen alle Prozesse, die gegen den Berstotenen im Zug waren. Sie war die Vorgesse, die gegen den Berstotenen im Jug waren. Sie war die Vorminderin ihrer minorennen Kinder, mußte aber dem Romitat Rechung segen. Die Witwe eines Magnaten wurde jum Reichstag berusen. Wenn ein Mädden oder eine Witwe vom Welf einen Richtadessigen beirathete, hießen die Kinder bieser Ege Libertini, blieben im Besty des unsbeweglichen Erdes ihrer Mutter, und hatten sonst noch mandretei persönliche Vorrechte.

Es lagt fich fchwer ausmitteln, wodurch die Ungern bestimmt

wurden, mit dem ichdenen Beichlecht fo ritterlich zu verfahren; primitiv war diese Aussicht nicht. Unter den Arpsden wurden die Mädden noch versauft, der Berkausspreis gehörte aber ibnen. Witmen wurden von den Königen mit Gutern verschentt, und es ist ein Kall bekannt, in welchem zwei Brüder für ein Geldbarsehen ihre Schwester als Brand verfeitern.

#### Gin alter Brogef.

Der Proges, von bem bier die Rede sein wird, ift jum Theil alter, jum Theil gleichgeitig mit bem Tripartitum, und verbient besondere Ermahnung, weil ein so alter Proges überhaupt eine Selten-beit ift, dann aber, weil er den Beweis liefert, mit welcher Umficht die Gerichte damals verfubren.

Die Sachlage war solgende: Der vierte Theil des Zehnten im Somogyer Komitat — die Quarta deeimalis — war zwischen den Bfarrern des Somogyer, Sgalader und Stubsweissenburger Komitated einerseits, und dem Kapitel von Besgyrim andererseits zu gleichen Theilen getheilt. Schon im dreizehnen Jahrhundert, nach dem Mongolen-Clinscal sprachen ib ermöhnten Pharter die gange Kuarta an. Der König entschied 1255, daß die halte der Quarta den Pfarrern, die andere Salste dem Welgermier Rapitel auch sernerhin zu gebören hobe.

Sunderthreißig Jahre höter trat der Pischof von Breesun, Johann, zugleich Kommendator des Beneditinertsoftens zu Martinsberg, als Mager auf, sowo gegen die erwöhnten Pfarrer, als gegen das Besprimer Kapitel; er beanspruchte die gange Quarta sür sein Mosser. Der Kardinal Brande, als apostolischer Legal, war der Richter. Am 25. Jänner 1442 wurde der Bischof und Kommendator adgewiesen. Der Vischof appellitet, aber der Hypeslationstöcker Johann de Ahomariis de Bononia, Auditor Causarum Sacri Palatii, erstärte in dem Urtsbeil, de dato 16. Myril 1414, die Anschrieb des Mägeres sür unstatthaft, und bestättigte die Gestagten im Besig. Das Kapitel und die Pfarrer batten nahe an 400 Zeugen us them Gursche gegen den Bischof und Kommendator angesischt. Die Pfarrer wendeten sich endlich an Papst Johann XXIII. und dieser sprach ihnen die gange Quarta decimalis zu. Wer das Konzil von Konstanz sassite biese Schreiben, und bestieß Ause nach den der bestieße das das 1615.

Richt lange nacher erhoben die Pfarrer des Bilariats fof in der Somogy Alage gegen das Weizprimer Kapitel. Die Pfarrer behaupteten, das die gange Quarta ihnen gebilpre. Die Alage war angebracht worden bei Matthäus, Bicediafonus de Placentia, als damaligen Generalvifar bes Graner Explishhums. Der Generalvifar wies die Alage als unstathfaft ab.

So blieb die Sache 50 Jahre, aber 1482 auf dem Reichstag unter Mathias Corbinus traten die Edelleute des Somogner Komitats, und die Pfarrer felbft als Kläger gegen das Befgrimer Rappitel auf, und begehrten, daß die gange Quarta decimalis ihnen — den Pfarrern nämlich — zugesprochen werde.

Mathias Corvinus ernannte hierauf mittelft eines foniglichen Schriebens ben Erhifchof von Rologa, ber auch fein Aungler war, gum Richter, jugleich bestimmte ber Ronig die Gerichtsbeifiger, und ben Tag bes ju haltenben Gerichtes; weil aber an bem festgefehren Termin ber Erzbijchof durch Staatsgeschäfte gebindert war, Gericht zu halten, bestimmte ber Ronig, auf die Bitten ber Pfarrer, einen neuen Termin.

Das Gericht bestand außer bem Erzbischof aus drei Bischofen, einigen Pralaten, Doftoren und Mannern, die, wie das Oefter des Königs fagt — im Papstischen und Eivilrecht, so wie in den Gesesten und Gekräuchen des Landes wol unterrichtet waren.

An dem oben ermähnten neuen Termin erschienen nun Johann Setes, Johann Bisse und Gregor, alle brei Pfarrer, in ibrem und bem Ramen sämmtlicher Pfarrer des Semogher Romitats als Midger, andererseits Blasius Leftor, Petrus Cantor, und vier Domferren des Besprimer Kapitels, für fich und das ermäsnte Kapitel als Augestagte. Die Berhandlung begann. Die Pfarrer führten Zolgendes für sich and

- 1. Gine Bulle Papft Bonifag IX., durch welche ber Papft Die gange Quarta decimalis ben Pfarrern gufpricht.
- 2. Einen Erlaß bes Meissenburger Konventes, welches die Abschrift eines Schreibens des Grance Exphisiosels Lobomerius vom Jahre 1280 enthält, und besagt, daß nach dem Entischel eines gewissen Mostardus, Auditor generalis der appstolischen Curia, die gange Quarta decimalis den Pfarrern justicht, so wie auch das Schreiben des appstolischen Keaten und Kardinick Gwido vom Jahr 1311, der des propositiosischen Keaten und Kardinick Gwido vom Jahr 1311,

ju Prefburg erlaffen, welches das Schreiben des Ergbischofs Lodomerins enthalt und bestättigt.

- 3. Ein Diptom König Sigmunds vom Jahr 1429 des Inhalts, bag in der General-Kongregation des Somogyer Komitats unter des Königs Sigmund eigenen Borfig ein Stubirichter und zwölf ju-rassoren auf Ansuchen bes Pfarrers Baul beeibet baben, das die Pfarrer von der gaugen fraglichen Quarta doeimalis den Bischofen und ifren Vlaten und tredibiatonen nichts geleiset haben.
- 4. Das Schreiben Papfte Johann XXIII., welches ben Pfarrern bie gange Quarta decimalis gufpricht.

Darauf murbe von Geite bes Rapitele ermiebert:

- 1. Das Diplom Bela's IV. vom Jahr 1255 beweist, daß schonamals das Weispirmer Kapitel im Belig der Hälfte der Quarta docimalis war, und in selber bestätigt wurde (stebe oben), serne als Beweis, daß das Kapitel im Besig der Quarta decimalis von da an geblieben. Die Bestättigung diese Diplomes durch König Sigmund im Jahr 1429, endlich die Bestättigung des Diplomes Bela's IV. durch König Wathias Corvinus sether.
- 2. Die Entscheidung des Nardinals Brande im Prozes bes Bischofs von Breslau und Nommendator von St. Martinsberg gegen das Bessprimer Rapitel und die Pfarrer wegen der Quarta decimalis. — Siebe oben.
- 3. Das bestättigende Urtheil bes Johannes Thomariis in dem fo eben ermahnten Prozeß. Siehe oben.
- 4. Das Schreiben des Matthans, Bifar des Erzbisthums Gran, vom Jahr 1417, wodurch die Pfarrer des Distriftes von Fof abge-wiesen werden. Siebe oben.
- 5. Das Schreiben bes Konftanger Kongiliums vom Jahr 1415, woburch bie Entischeidung Papfts Johann XXIII. aufgeboben, und ber fragliche Gegenstand im bisherigen herfommen befassen wird. Siebe oben.

Die Grinte und Gegengründe wurden von den Partheien vor Gericht aussübrlich verfochten. Das Gericht erwog das Borgebrachte reissisch, was der der Bartheien auf, vorzubrüngen, was noch vorzubrüngen wäre. Das Gericht wartete mehrere Tage, da aber die Partheien nichts weiter vordrachten, unterbreitete der Exphischo die Atten dem König, und erstattete zugleich aussschlichten Bericht. Der König bereith sich hierauf mit dem Exphisch im der

übrigen Richtern und fprach ein motivirtes Urtheil. Die Entscheis bungsmotive lauteten fo :

1. Die vorgeniesene Bulle Benifg IX. ift falich. — Deun gegen den Styl der römischen Enria, und gegen den Gebrauch der Fairften werden die Bischofe Dyrannen und Unterdrücker der armen Pfarrer genannt und mit Schmähwerten belegt; sie scheint ohne rechte Sachfenntniß ober gegründete Ursache das Recht des Dritten zu verelegen; sie ermadnt des laugidirigen Bestiges des Kapitels nicht; sie fehlt an vielen Orten gegen die Orthographie und Grammatit; die Schiff weicht in mehrera Buchfähen, besonder den dem fangsbuchstaden von den Regeln der apostolischen Kanzlei und dem Styl der römischen ward, das de bleierne Siegel ist verfälscht, und sehen twen auch an den Belle abgeschusten.

Aber auch die andern zwei Dofumente, Die von ben Bfarrern vorgewiesen murben, icheinen unacht. Und gwar bas Diplom bes Raifere und Ronige Gigmund vom Jahr 1429 (fiebe Dro. 3. in ben Allegationen ber Bfarrer) aus folgenden Grunden: Raum feche Jahre fruber bat ber Raifer bas Diplom Bela's IV. bestättigt, es ift alfo nicht ju glauben, bag er fo fchnell nachber gegen feine eigene Enticheidung ein Diplom erlaffen baben murbe, um fo meniger, ba bas Ravitel in ber General Rongregation nicht vertreten mar, und überbaubt Bebntenfragen in General - Rongregationen nicht verbandelt und enticbieden werden. In der Berbandlung por bem Richterftubl bes Rardinale Brande baben bundert und mehr Edelleute Das Entgegengefette ausgefagt, und es ift moglich, baß fich unter ben ermabnten Bengen auch einige ber gwölf Jurafforen vorfinden, mas nur entichieben werden fonnte, wenn in bem Defret Gigmunde Die Ramen ber gwolf Jurafforen eingetragen maren. - Der Gid von gwolf Jurafforen erftredte fich nur auf gewiffe Wegenftande, Die in ben Beneral - Rongregationen verhandelt werden, feineswegs aber auf Die Behntenfrage. - Benn auch bas Beugnig bes Jublium (Judex Nobilium, Stublrichter) und ber gwolf Jurafforen wirflich ftattgehabt bat, fo wiegt es boch nichts gegenuber bem Beugniß fo vieler Beugen, Die bas Entgegengefeste ansfagen, und beren Ausfagen burch Urtheilsfpruche und Diplome unterftugt werben. - Die gwolf Jurafforen beeiden nur, bag bie Bifcofe, Bifare und Archibiafonen an ber Quarta decimalis feinen Untbeil baben, mas bis auf ben beutigen Tag mahr ift, aber vom Rapitel fagen bie Jurafforen nichts, alfo tann ibre Faffion auch bem Rapitel feinen Nachtheil bringen.

Die Urfunde bes Beiffenburger Rapitels ift ebenfalls entweber falich, ober meniaftens ungultig. Denn bie Enticheibung bee Eras bifchofe Lodomering, Die in berfelben enthalten, ift nur um 25 Sabre fpater ale bas gange entgegengefente Diplom Belg's IV., und es ift nicht bentbar, bag ber Erzbiichof bamale icon eine bem Diplom bes Ronias zumiberlaufende Enticheibung gegeben babe, und bieß um fo weniger, ba beinahe 200 Jahre nachber Rarbinal Brande bie beiben Partheien, jede im Befit ber einen Salfte ber Quarta decimalis findet. gerade fo, wie es Belg IV. angeordnet batte. Gerner ift es nicht benfbar, bag Lodomerius enticieden baben follte, obne bem Rapitel eine Entichabigung ju verichaffen, und es mare Babnfinn von Geite bes Rapitels gemejen, Dieje Enticheibung burch ben Rarbinal und apoftolifden Legaten Buibo felbit bestättigen gn laffen. - Rerner: angeblich ftust fich Lobomerius auf Die Entscheidung Des Auditors ber apoftolifchen Curia Roftardus; bas Schreiben Des Ergbifchofs Lodomerine wird transfumirt burch ben ermabnten Rarbinal Buido; bas Schreiben bes Rarbinals transsumirt bas Ofner Rapitel, bas Schreiben bee Diner Rapitele aber mirb transfumirt burch ben Ronvent ber Rrenggeiftlichen; überdieß find alle biefe Transfumten burch entlegene Ronvente gemacht, ba es boch viel leichter gemefen mare, fie am Sof burd toniglide Ruriglfiegel bewerfitelligen gu laffen. Endlich ift bas Transfumt bes Diner Rapitele vom 3abr 1372 und bas bes Ronvents ber Rrenggeiftlichen vom 3ahr 1414, alfo gerabe gur Beit, ale fowol Rarbinal Branbe, ale Raifer Giamund in Diefer Cache Urtheil iprachen, wie fommt es alfo, bag bie ermabnten Dofumente nicht gerichtlich vorgewiefen, nicht auf richterliches Bebeiß transfumirt, nicht in Begenwart ber andern Bartbei transfumirt, fonbern obne alle Reierlichkeit, obne Bormeifung ber Driginglien, burch fo viele Stufen von Transfumt ju Transfumt überichrieben worden find? Bulest endlich nennt fich Lodomerius in bem Aft, ben er ausfertigt, meber Legatus natus, noch Brimas, ba boch biefe Titel icon por Lodomerius Beiten bem Ergbifchof von Gran gebührten und eigen maren. Der Erlag bes Ronventes enthalt alfo faliche, ober im Text verfälichte Urfunden. -

Außerdem: Es beißt, die Berordnung Lodomerius und die Befattigung Guido's find erfolgt außergerichtlich, in Folge außergerichtlichen Begebrens ber Bartheien; es ergibt fich aber nicht, bag pon Geite bes Rapitele ein mit fpegiellen und hinreichenden Bollmachten verfebener Abvotat ober Profurator biebei erfcbienen fet, noch weniger aber bas Rapitel felbft. Und fomit tonnte meder bie Berordnung Lodomerine, noch die Beftattigung Buido's ben Rechten bes Rapitele Gintrag thun, wenn auch fonft nichte bagegen mare. Aber nach bem papftlichen und Civilrecht verliert jedes Brivilegium, ine. besondere aber über die ungrischen Rebnten Die Rraft blos burch Die Richtausübung, um fo mehr alfo burch ben entgegengefesten Bebrauch. Run aber find nicht nur feit bem Ergbifchof Lodomerius und ben Rardinal Buido, fondern felbft feit bem eidlichen Geftandniß ber amolf Jurafforen viel mehr ale vierzig Jahre verfloffen, und feit Lobo. merine und Buido's Zeiten, Die Bela IV. am nachften lebten, bat bas Rapitel Die Balfte ber Quarta decimalis immer ungeftort bezogen, es ift alfo burch bieß allein gegen bie Urfunde Berjahrung eingetreten.

Mus diesem Gründen — so spricht der König — sollten wir mit den Pfarrern hatre ungehen, da ste nicht nur eine oft entschiedene Sache wieder aufwärmen, und uns mit ungegründeten Alagen beläftigen, das Kapitel verunglimpsen, sondern auch falsche Urtunden und Bullen vorweisen; wir haben aber doch aus angeborner föniglicher Milde beschieften; wir haben aber doch aus angeborner föniglicher Milde beschieften, gelinder mit den Pfarrern unsugehen, deshalb beauftrageten wir den Egisliche Pfeter, unsteren Spruch den Pfarrern mindbild zu verfünden, und zwar: Das Kapitel wird im Besth und Genuß der hälfte der Quarta deeimalis bestättigt, den Pfarrern wird eniges Stillsweigen über diesen Gegenstand, sowol vor Gericht als außer bemießen auferteat, de i 3000 Goldaulden Strafe.

So mar ber Streit fur ben Augenblid beschwichtigt. — Bevor ich ben weiteren Berlauf ergable, fei es mir erlaubt, über die Senteng bes Ronigs Giniges ju bemerten.

Die Benetheilung der Bulle Bonisa IX., der Beweis, daß die Bulle unächt is, mürde jedem Kritifer der Rengeit jur Chre geeichen; der Beweis, daß die Urkunden im Transsjumt des Konventes der Kreugdezichneten unächt, oder wenigstens im Text verfälischt sind, ist mit Scharssina gesübrt, und wenn man ein paar Wahricheinlichteitsgründe abrechnet, die ein Abvofat wol ansichten darf, die aber ein Aliche abrechnet, die die nichte unschwen glich ein glich glich ein glich glich ein glich glich

mit gewesen find, ift nichts bagegem einzuwenden. Die Motivirung ber Senteng ift ein offenbarer Bemeis, mit welcher Gründlichseit, Umsicht und Kenntnis bamals die magparischen Gerichte versuhren, es werben fich ant jener Zeit schwerlich in irgend einem Land schönere Rechtsbeispiele finden.

Benden wir uns nun ju bem ferneren Berlauf bes fraglichen Gegenstandes.

216 2Bladislam II. am Jeft bes beiligen Georg 1496 mit einis gen Bralaten, Baronen, Deifter Protonotaren und einigen Cbelleuten ein Oftavalgericht ju Dfen bielt, ericbienen por bemfelben Beter bon Befaprim und Jafob von Gors, Brobfte und Domherren des Befaprimer Rapitele ale Profuratoren bee befagten Rapitele. Gie miefen Die obenermahnte Enticheidung Des Ronigs Mathias vor, und baten um Die Bestättigung beefelben, welches auch bewilligt murbe. Um vierzigften Tage bee Oftavalgerichtes erhielt bas Ravitel eine von Bladislav II. ausgefertigte, mit bem authentischen foniglichen Giegel verfebene Beffattigunge. Urfunde. Der Streit rubte befibalb noch nicht. Die Ebelleute Des Stublweiffenburger, Comogner und Befeprimer Romitates traten ale Batrone ibrer Bfarrer gegen bas Beigprimer Ravitel auf, und es verging beinabe fein Reichstag, in welchem Die Frage ber Quarta decimalis nicht mare in Anregung gebracht worden. 3m Reichstag 1504, auf bem Relbe Rafos, murbe fogar ein Gefet verfaßt - es ift ber breigebnte Artifel - bag in bem nachften Oftavalgericht, in Gegenwart bes Ronige ber Streit megen ber Quarta decimalis vorgenommen, und ichlieflich entichieden werben foll; aber unter Bladislav II. fam biefer Gegenstand nicht mehr gur Enticheibung, weil bie Berichte eine Beile unterblieben, und fogar zeitweilig eingestellt murben. Go vergingen gwolf Jahre.

Mis nach Bladislaus II. Tod fein Sohn Ludwig den Thron beflieg, und bem erften Reichstag 1516 hielt, wurden die Gerichte wieder in Thätigfeit gesetzt, und der König schrieb sein erfed Ottauchgericht auf das Teft des heiligen Apostels Jakob ans. Die Abgeordneten der Rouitatte Stubsweissendurg, Sowogy und Bessprim gingen nun den König mit häusigen Rlagen und Bitten au, er möchte
die schon oft erwähnte Angelegenheit der Quarta deeinnalis ertscheiden.
Der König lud die Partheien vor, auf das Sest des beiligen Avosstells
Bartholomaus. Alls er mit eitigen Prädaten, Baronen, Meister Protonotaren und einigen Edelleuten, geschworenen Beissern des Gerichts

(Jurati Assessores), Jurassoren Iurz gesagt, am ermägnten Barthslomäustag das Ottavalgericht hielt, erschienen Stephan husgar von Debret sint die Gelseute des Somogyer und Detrich von Rassel für die Gestleute des Szalader Komitates als Patrone der Psarreien jener Komitate, und wiesen sich sichtlich als von den bespassen Komitaten beauftragte Aboostaen aus. Jür das Wesprimer Rapstel erschienen Ritlas Petri Lettor, und Paul Rajet, beide Domherren des besagten Kapitels, und wiesen ebenfalls die Constitutio Procuratoria ober Ermächtigung aur Vertretung des Kapitels vor.

Die Abvofaten der ermabnten beiden Romitate wiesen brei Urfunden por:

- 1. Die fcon fruber ermabute Bulle Bonifag IX.
- 2. Gine Bulle Aleganders VI. vom Jahr 1502, in welcher er den Inhalt der eben genannten Bulle Bonifag IX. bestättigt.

3. Ein Zeugenverbör im Szalader Komitat, veranlaßt durch den Pater von Kapernal Dominifus. Und zwar auf folgende Art: Ex weist ein Mandatum Compulsorium vor, außegestellt von Johann Dethomarus de Bonouia, papstlichen Kaptan und Auditor des apostolischen Palastes. In Bolge diejes Kompulsorium vor denfte daben Johann, Schlos des Beneditiner-Komvents Salvatoris de Kapornal, alle Barone, Krieger und Gelleute des Szalader Komitates zum Gricheinen binnen sechs Tagen vor, so daß zwei Tage für den ersten, zwei Tage für den dersten und zwei Tage für den dritten Termin gelten. In Bolge diese Kompusserium sages für den dritten Termin gelten. In Bolge diese Kompusserium ja us, daß sie seit der Einschpung des Schischungs, und seit den John daß sie ein der einschpung des Schischungs, und seit den Pasteren entrichtet haben. Das Gauge sit datiet vom Inde 1420, und expediti vom Bruder Johannes, Saules des Benedistiner-Konventes Sauct Salvatie de Kapornal.

Dagegen brachten die Profunstoren des Weigveimer Appitels die Enticheidung des Königs Mathias vor, wie auch daß die Nidger biefer Sentenz durch eine Nechtsmittel entgegen getreten seinen, daß also servens darüber gar nicht zu verhaudeln wäre; um jedoch die Rechte des Kapitels nech einmal darzuthun, weisen sie die Urfunde Bladdissavs II., in weicher er das Urtheil des Königs Mathias Corvinus bestättigt.

König Ludwig und bas Oftavalgericht fanden die Grunde, die in der Entscheidung des Königs Mathias angeführt flud, so über-

### 400 Beilage II. Bruchftude ju einer magyar, Rechiegeschichte.

wiegend, daß der König den dreizehnten Artifel vom Jabr 1504, durch welchen die Erneuerung des Prozesse geschattet worden war, aus königlicher Wachtvollfommenheit fassirt, und das Urtheil des Königs Rathias Coroinus vollftandig bestättigte.

Und so hatte die langwierige Rechtsfrage ihr Ende erreicht. König Ludwig stellte dem Weisprimer Rapitel eine Urfunde als Senteng zu, die nach der Sitte seiner Zeit den ganzen Berlauf des Propssissen den meissen vorgebrachten Dosumenten enthielt. Das Die bom ist aus der Cornidessischen Sammsung durch Kovachich abgedruckt in den Supplementis ad Vestigia Comitiorum. Tomo secundo. pag. 360 — 394.

# Ardunna Ladislas V.

(Ginichaltung im 21. Rapitel, G. 157.)

Die Krönungsfeierlichfeit ift in ben Denkwürdigfeiten ber Gelene Kotannerin fo flar und einsach ergablt, daß ich am Beften thue, die betreffende Stelle mit febr geringen Auslaffungen hier folgen zu laffen. Die Kotannerin freicht fo:

Da wir nahe hinzugefommen zu Weißenburg, reitet der von der freien Stadt Rafda Milles!) heraus gegen uns wol mit 500 Pferden. Und da den des Gempfeboen same, da hab der zinze König an zu weinen und wollte in der Wiese und im Wagen nicht bleiben und ich mußte Seine Gnaden tragen an dem Arm bis in die Stadt gegen Weißenfault, Da fliegen die herren von den Pferden als und machte einen weiten Kreis mit geharnischten Mannen und mitten in dem Kreis da mußte ich, Selena Kotannerin, den jungen König tragen und Graf Vartholomäus von Kroatien ging mit an der einen Seite und ein Anderer an der andern Seite und weise Antholomäus von Kroatien ging mit an der einen Seite und ein Anderer an der andern Seite und weise Antholomäus von Kroatien ging mit an der einen Seite und bein Anderer an der andern Seite und weiseten mich den eblen König zu ehren und gingen also durch die Stadt bis an die Herberge. Und das war am Pflugstadend. 2) Da sandte meiner Frau Gnaden zu den ältesen Rügern die dann dazu gehörten, und ließ seit gestigte kon esten und ließ zurückten was dazu gehört und von altem Fertommen ist. Und se waren etsiche Wärger da die de de

<sup>1)</sup> Riflas Ujlaf.

<sup>2) 14.</sup> Mai.

gedachten wie man Kaiser Sigmund gekronet und die dabei gewesen waren. 3)

Des Morgens an bem Pfingstrag da ftand ich früh auf und badețe ben edlen König und richtete ibn zu als ich bestens vermochte. Da trug man ibn in die Kirche in der man einen jeden König krönt und waren viel gutet Leute da Geistlich und Weltlich. Und da wir in die Kirche kamen trug man den jungen König zu dem Chor. Da war die Thüre an dem Chor augeschlossen und die Bürger waren innechalb und meiner Frauen Gnade war außerhalb der Thüre schie dem edlen König. Meiner Frauen Gnad erdete ungserisch ihnen und die Bürger besgleichen antworteten Jhrer Gnaden ungrisch wieder heraus, also das Jhre Gnaden schwar auffatt Jhres Sohne des edlen Königs. Denn am selben Tage war Seine Gnaden gleich 12 Wochen alt. Da nun das volldracht war nach ihrer alten Gwwohnheit thauch alt. Da nun das volldracht war nach ihrer alten Gwwohnheit thauch ihr de Thier auf und ließen ihren natürlichen herrn hinein und auch die andern, die dazu geordnet wurden Geisplich und Vellestlich.

Und die junge Ronigin Jungfrau Glifabeth ftand oben bei ber Drael, barum bag man Ihrer Gnaben in bem Gebrange nicht laibigen (sic!) foll. 4) Denn fie mar nur im 4. Jahr. Da man nun Das Umt anheben wollte mußte ich ben jungen Ronig aufheben baß man Geine Gnaden firme. Run mar ber Baiba Ditlos von ber freien Stadt bagu geordnet, bag er ben jungen Ronig follte gum Ritter ichlagen, barum bag er ein rechter Landsmann mar. Run batte ber eble Graf von Gillv ein Schwert, bas mar bid beidlagen mit Gilber und vergoldet. Darauf mar ein Reim gemacht, ber bief "unverzagt". Und basfelbe Schwert ichenfte er bem jungen Ronig bag man Geine Gnaden damit follte jum Ritter ichlagen. Da nabm ich, Selena Rotannerin, ben Ronia an meinen Urm und ba nabm ber von ber freien Stadt bas Schwert in Die Sand und ichlug ben Ronig jum Ritter und mag ibm bie Schlage mobl, bag ich fein mobl empfand an dem Urm. Das batte die edle Ronigin gemerft die ftand neben mir und fprach ju bem von ber freien Stadt alfo: Istenemre nem serteni b. b. um Gottes Billen thue ibm nicht mebe. Da fprach er

<sup>3)</sup> Sigmund mar 53 Jahre früher, 1387, gefront worben; es fonnte ulfo leicht Danner geben, bie fich jener Rronung erinnerten.

<sup>4)</sup> Glifabeth, bes gu fronenben Ronigs altere Schwefter.

alfo bermieder: nem! bas beißt Rein! und lachte. Da nahm ber bochwurdige Bralat ber Ergbifchof von Gran bas beilige Del und falbet bas eble Ronigsfind jum Ronig. Da legte man ibm bas golbene Gemand an bas einem Ronig augebort. Da nabm ber Erabifchof Die beilige Rrone und fente fie auf bas Saupt bes eblen Ronias, ber jest in ber beiligen Chriftenbeit ift Ronia Ladislas, Ronia Albrechte Cobn und Raifer Giamunde Eufel, ber ift am beiligen Bfingfttage mit ber beiligen Rrone von bem Ergbifchofe von Gran gu Beifenburg gefront worben. Denn fie baben brei Gefete in bem Ronigreiche ju Ungarn, und mo beren eines abgebt, ba meinen fie baf ber nicht rechtlich Ronig fei. Das eine Befen ift bas und bas beifit, bag ein Ronia ju Ungarn foll gefronet werben mit ber beiligen Rrone, bas andere bag ibn foll fronen ber Ergbifchof von Gran, bas britte bag bie Rronung foll geicheben ju Beifenburg. Die brei Befete find volltommen gebalten worden bei bem edlen Ronig Laslas. Und an bemfelben Tage ale Geine Gnaben gefront ift worben, ift er gleich 12 Bochen alt gewesen und bas follt 3br wiffen, ba ibm ber Ergbifchof Die beilige Rrone auf fein Saupt feste und ibm Die bielt, bag er bas Saupt alfo fraftiglich aufhielt, bag es mare einem Rind genug gemefen eines Jahres alt, und bas mirb felten gefeben von Rindern Die 12 Bochen alt find. Da nun ber eble Ronig Laslas gefronet war am St. Stephans Altar an meinem Urm, ba trug ich ben eblen Ronig an einem fleinen Stieglein auf eine Gobe ale bie Bewohnheit ift. Da las man die Ordnung . . wie bagu gehort. Dagu ein golbenes Tuch, barauf ein Rouig figen foll wie bie Bewohnheit ift. Da nahm ich eine Dede aus feiner Biege, Die mar roth und golden und mit einem Sermelin untergogen. Run mertt aber baf bie Rarbe roth und weiß unvermutbet ju einander fam. Da nun ber eble Ronig auf bem golbenen Tuch gehalten mar ba bielt ibm Graf Ulrich von Cillo Die beilige Rrone ob bem Saupte bis man bas Umt fang. Der eble junge Ronig batte eine fleine Freude gu feiner Rronung. Denn er weinte mit lauter Stimme bag man es borte fo weit die Rirche mar, bag fich bas gemeine Bolf munberte und fprach. es mare nicht die Stimme eines Rindes bei 12 Bochen, es ware einem Rinde genug, bas bei einem Jahr mare, mas er boch nicht mar. Und ber von ber freien Stadt Baiba Diflos folug Ritter anftatt bes eblen Ronias Laslas.

Da bas Amt nun vollbracht mar, ba trug ich ben eblen Ronig

wieder berab und legte ibn in die Biege; benn er mar mube gemorben von bem Aufhalten. Da trug man ibn in St. Betere Rirchen. Da mußt ich ibn wieder aufbeben aus ber Biege und mußte ibn tragen ju einem Stuhl und mußte ibn ba niederfegen. Denn bie Bewohnheit ift, daß jeder Ronig der ba gefront wird, ba foll nieberfeten. Da trug ich Geine Gnaben bermieber ab und legte ibn mieber in Die Wiege. Da trug man ben eblen Ronig von Gt. Beter Rirchen und bas eble Beidlecht folgte nach ju Ruf bis in Die Berberge, 5) Rur allein ber eble Graf von Gilly ritt. Denn er mußte Die beilige Rrone balten ob bem Saupte bes eblen Ronigs, bamit Rebermann febe, baf es Die beilige Rrone mar Die bem beiligen Ronia St. Stephan und andern Ronigen ju Ungarn ift aufgefest morben. Und Graf Bartholomaus trug ben Apfel und ein Bergog von Lonnbach genannt ber Ggetfi Tamas trug bas Ggepter. Man trug auch por bem eblen Ronig einen Legatenftab, barum bag Reiner von Ungarn ju Leben bat von bem beiligen romifchen Reich. Dan trug ibm mit bas Schwert mit bem man Geine Gnaben jum Ritter gefchlagen, verftreut auch Pfenning unter bas Bolf. Und Die eble Ronigin ehrte ibren Cobn alfo boch und war alfo bemuthig bag ich, arme Frau, besfelbigen Tages mußte von Ihren Gnaben geben gu allernachft bei bem eblen Ronig, weil ich Geine Gnaben ju ber beiligen Galbung und Rronung an meinem Urm gehalten. 6)

<sup>5)</sup> Die angefeinsten Wagnaten bei befem Jug und ber Krönung weren: ber Erzibel von Wers, Andhaci Denis Szichh, bie Bliche in Anthiae Denis Szichh, bie Bliche in Anthiae von Welfz pein, und Beneckti von Anad; Graf illeich Ellife, der Ban Milas Ujiat, Labislaus Gara, Mutrea Artice, etersells von Gero, Labislaus duch heine der Beneckte der Gero, Labislaus der Milas und heine der Beneckte der Gero, Labislaus der Milas und heine der Beneckte der Beneckte der der der Gero, Labislaus der Beneckte der Gero.

<sup>6)</sup> Sire erbet bie Befferichtung ber Kreinung in ben Derfwürdigfeiten ber Rete et anerin. Die Kröungefeierlichfeit! Keing Allvechte bei Beb, umb König Milaeblamb bei Diagoß find beinahe eben sie. Die Kröungesserferlichfeiten, so wie fie bier ergählt werben, enthalten bie Sauptimmente aller späteren Red nungen, werdene aber unterführen bier nicht ber Det ift.

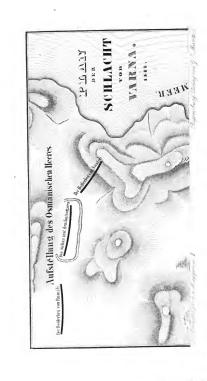

N

en. ihn die rets ! vies

eter jer unter in in ihr ihr gen, feite

Tall,

bei ung

left: jlaf, ric

Red: inig , fo tris

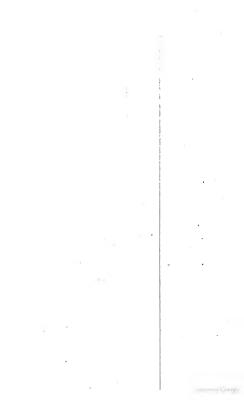



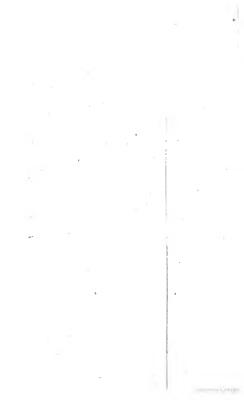



